



THE PARTY OF THE P



Das Secting Ser einsamen und verlassenen Wrtel-Saube

Remlich der Chriftlichen



Oder geistliche u. Erfahrungs-volle Leidens u. Liebes-Gethöne, Alls darinnen bendes die Vorkost der neuen Welt als auch die darzwischen vorkommende Creuzes = und Leidens = Wege nach ihrer Würde dargestellt, und in geistliche Reimen gebracht

Von einem Fried samen und nach der stillen Ewigkeit wallenden

Pilger.

11nd mun

Jum Gebrauch der Linsamen und Verlassenen zu Zion gesammlet und ans Licht gegeben

Bit it it it it is it is

EPHRATA. Drucks der Bruderschafft im Jagr 1747. HALLELUIAH.

Oer Heiligen im Himmel und auf Erden, Das Herk derer, die durch das Blut des LAMMS erkauffet sind.

Es freue sich, und hüpfe auf die Zahl der Erstlingen, die dem Lammnachfolgen,

wo Es hingehet.

Schmuck einher die Schaar der Jungfrauen, die da sind u. gehen auf der Weide der reinen Lammer = Heerd.

O! wie neiget sich der Himel herunter vor seinen Heiligen, die GOTT

angenehm sind.

Run muß die Hoffnung von dem zukunstigen Gluck vergessen machen alle irdische Sorgen dieses Lebens; dann die himlische Schönheit übertrisst alles, was in dieser Welt lieblich u. schön ist.



## Sorbericht.

Menschen: Siehe da eine Hitte Gottes unter den Menschen: Es ift ein Damm gebrochen in dem Gönlichen Meer durch die Offenbarung der Gemeinschafte, welche von Ewigtent her in BOtt als wischen Bater und Sohn verborgen gewesen; aber in der Fülle der Zeit sich unter den Menschen geoffenbaret, und nun an dem Ende der Lagen sich aufs neue blicken lassen, auf daß das Ende seinem Anfang gleich sepe.

Allermaaßen nun diese H. Gemeinschafte durch die H. Taube, die sich in erstern Zeiten über unser Oberhaupt Christum ben seiner Tause hernieder gelassen, sich geoffenbaret, und je und je Seelen an sich gezogen, die da unter ihrer H. Obhut den kauf ihrer Pilger: Fahrt in Deiligkeit vollens det: so erkennen wir, daß die Gemeinschafts sehe Gottes H. Gegenwurst, ja sein H. Weib, und daß alles, was durch die Propheren und Apostel zuvor verkündiget, daß es geschehen soll in denen zukünstrigen Ewigkeiten, seinen Ursprung in der Gemeinschafte nehme, als in welcher alle Bunder und Kräffte der zukünstrigen Perrlichkeit verborgen liegen. Wer nun die Gemeinschafte verehret / der verehret GOTT/ dann GOTT ist in der Gemeinschafft: und wer in der Gemeinschafft bleibet/ der bleibet in GOTT, und hat seine Freyskadt/ da er bewahret ist vor dem höllischen Blut: Kächer.

Sleich wie aber der hochgelobte BDP alle seine Geheimnusse bis in Ewigkeit an der Gemeinschafft offenbaret: also hat Er auch sein tob und die Verherrüchung seines Namens bis ins Ewige hinein hinwiederum aus der Gemeinschafft zu erwarten. Diesemnach hat es dem Geist der Ges meinschafft, oder der reinen Taube also gefallen, die Gabe des Singens der Gemeinschafft mit ein zu verleiben, als wordurch das tob Gottes bis ins Unendliche hinein solte ausgebreitet werden, welches sich zu allererst ben

ben den H. Engeln geausert, als sie ben der Menschwerdung dessen, der Das Herg der Bemeinschafft war, die Gemeinschafft berühret, und durch

Singen feine Untunfft ins Rleisch beebret.

Und weilen dann une, die wir an den Zaunen lagen, die Bottliche Regierung ergriffen, und an die Bemeinschafft gebracht, auf daß wir ers erben das Loof der Heiligen durch die Reinigung im Blut Chrifti, wels der da ift das hers der GEMEINSEDUSSE, in welcher Gemeinschafft bishero wir auch den Bufag gefunden su unferer Reis nigung; fo erkennen wir uns Schuldner an diefelbe gu fenn mit allem, was wir find und haben. Dann fie ift bishero in allen Verlaffens schafften unsere Geistliche Mutter/ in Erostloßigkeiten unsere Saug: Amme in Kalte unser Gewand in Bige unsere &. Bes schattung in der Schmach unsere Kron, in Verluft unser Ges winn und im Mangel unser Ueberfluß gewesen: ja sie hat sich mit ihren Sittigen als eine Gluckhenne über uns ausgebreitet / und uns vor den höllischen Raub : Vögeln bewahret. Es hat fich aber gleich anfänglich ben dem Eintritt in die Bemeinschafft eine wich: tige Ungleichheit hervor gethan, welche eine Ursache zu einer trefflichen Reinigungs: Schule gewesen. Dann, wie oben gemelder, so wolte fich BDEE aus der Gemeinschafft sein Lob bereiten, worzu nicht allein menschliche Stimmen, sondern auch ein geiftlicher Borrath erfordert wurde. Dun aber war nach Art Bottlicher Eigenschafft die Gemeinschafft gebend mittheilend und ausfliefend: und im Begentheil die Beschaffenheit unfers Senns brachte es fo mit fich, bag das Bute, welches aus der Bemein-Schafft ausfloß, beständig in unferer Gelbheit verzehret wurde. Woraus der Gemeinschafft hatte ein folcher Berluft konnen guftofen, wordurch die Urquelle des Guten ware erschöpft worden, wann nicht Urfachen mas ren noch jurick gewesen im Beheimnuß der Bemeinschafft, wordurch ber Schade tonte erfeget werden.

Nachdeme aber solcher Beistliche Vorrath des Lobs Gottes nicht zu suschen war in unserm Selb-Vermögen oder denen Kräfften der Natur, (dan an unserer Natur schlieset sich der Zimmel beständig zu) sondern in dem Vermögen, welches GDEE darreichete: so war ein bes ständiger Zusaf der Leidenschafft und Kränckung unserer Natur ersordert, solte

folte anders der himmel an unferer Menfcheit wieder aufgeschloffen, und Bottes tob daheraus geholet werden. Go viel nun als wir mit unferer Blaubens : Magia und der Bemeinschafft gunaheten um die Babe des Singens ju erlangen: fo viel ward die Ratur in wichtige und nachtrucks liche Leidenschafft gesent. Also bat die Gemeinschafft sich unserer bemächtiget / und uns allen Schmuck / Zierrath / Reichthum und Schönheit benommen/ mithin uns in die Geistliche Armuth und Entblosung gesent/worinnen allein das Lob Gottes aus nebobren wird. Dann die Gemeinschafft laffet uns nichts übrig von dem Unfern: und wer in all feinem Thun der Bemeinschafft ift heim gefallen, derfelbe ift wol recht der Aermste unter allen Menschen: Und im Begentheil so viel als der Erost der Ereaturen noch wird zu Dergen ges nommen, so viel verlieret man die Bemeinschafft, der Beift des Sins gens, als die reine Caube entsiehet sich, und das Lob Bottes wird nicht mehr gehoret. Darum ift es eine über alle maafen wichtige Sache, flets Gemeinschafft zu pflegen, ist auch nicht wol zu satten/welch einen bedachtsamen Wandel/Müchternheit des Gemüts/Reinigkeit des Zergens und saubere Verpflegung des Leibes es erfordert/ wann man anderst in dieser Gottlichen Schule etwas Profitiren foll.

In dieser Schule wird erlernet das beständige Abkommen von sich selbsten/ welches allerdings nothig ift, soll anderst eine woleingerichtete Harmonie und Eintracht der Beifter ausgeboren werden. Dabero, weis Ien dieses alles in der Gemeinschafft gefunden wird: so tonnen wir wol vers fichern, daß in der Bemeinschafft die Leiden fich ohne Ende und Ziel befinden, wordurch unsere Menschheit murbe und geschlacht gemacht wird, auf daß das Lob Bottes beständig aus dem Hergen ausquille. Und so haben wir ebenmäßig in der Gemeinschafft ein richtiges Aussehen in Ansehung der Seliafeit, welche foll durch die Bemeinschaffe offenbar werden an allen des nen, welche benen Leidenschafften nicht aus dem Weg gegangen, sondern haben sich dem 3. mit sich Machen lassen erneben. frenlich geschehen, daß da wir lang stumm geblieben, endlich unsere Hergen unter der Presse aufgewachet, in ein D. Nachdencken gerathen, und Bote Die Ehre gegeben, der uns zu einem folchen Wercf berufen, welches weit (+3.)liber

Aber unfern Beariff gehet.

So ist und bleiber dennach die Genetnschafft hoch gepriesen. Dann sie ists, die und hat Sesselle Bande und Jale Lifen angeleger, und uns unter ihre Zucht gefangen genommen, daß wir ohne ihre Bewilligung keinen Juß versenen dörffen; welches, gleich wie es wichtige keidenschafften über die Natur brachte, also hat es auch solchen Segen eines geistlichen Lieder Borrats heraus gepresset, und zwar hauptsächlich an denen Orten, wo

ju erft bas Giß ift gebrochen worden.

Was nun überhaupe beriffe die Sammlung diefer geiftlichen Bedichte und lieder: fo find fie ju achten ale Rofen, welche unter den rauben Creus Bes Dornen hervor gewachsen, und um des willen nicht ohne Anmuth bendes in Farbe und Geruch find. Zwar was den wichtigsten Theil diefes zeistlichen Borrars berrifft, fo find folche Lieder ans Licht gebracht worden in einer wichtigen Creuzes. Schule von vielen Jahren, und zwar an folden Orten und Enden, wo das Aufsehen in der Schule newesen. Und weilen der Beiff der Bemeinschafft in unserer Creuges und Leidens Schule uns also unterrichtet, nach unserm besten Vermögen die grüchte der Zeiligen zu beehren/ welche fich in ihrer Leidenschafft uns ser dem Creun ausgebohren und um der Salbung willen wels che darinnen ist, dieselbe als Aleinodien zu verwahren: so haben toir auch allhier gethan, und bendes in der Sammlung als auch in dem Druck diefer gelftlichen Arbeit unfern beften Bleiß angewandt, auf daß tein Mangel eneffehe, darauf Urfachen tonten genommen werden unfere Schule gering zu achten, aller maagen es geschrieben fiehet: wer nicht recht thus/ ift nicht von GOTT. Um aber noch erwas zu melden von der Same lung diefer geiftlichen Arbeit, fo ift diefelbige ein geiftliches Blumen : Feld, darinnen Blumen von mancherlen garben und Beruch hervor gewachsen. fo wie dieselbe aus dem Mysterio Bottes durch den Beift der Bemeinschaffe find gewircht worden. In etlichen hat fich der Beift der Beiffagung empor geschwungen über alle Erenges Berge, hat seinen Seinden Sohn gesprochen, und die gutunfftige Berrlichtett der Rirche Bottes als gegenwartig darge flellt. In andern ift der Beift in den innern Chor getreten , und hat feine Stimme in dem Allerheiligften erhoben. Wiederum andere haben einen anmurigen Rofen . Beruch , andere im Begentheil find auf den Depre-Bens.

ben Bergen entsprungen. Wie nun fich die Gemeinschafft hat weiter aus gebreitet, fo find auch der Silmmen mehr worden in unferer geiftlie chen Schule, darinnen unfre Dergen jum Lob des grofen Bottes ju berefs ter wurden. Und fan es ein Erfahrner, der in diefer unferer geiftlichen Schule auch nur ein wenig bewandere ift, leicht mercten, daß in diesem gangen Wercf nichts gefunden wird , das nach einem eigenen Bewurck ober einer loggelaffenen Phantalie fcmecket, fondern daß in allen Ausbrus den der Borter Diefes gu bemercten , daß gemeldte geiftliche Gedichte aus vies

len und manderlen Leidenschafften entsprungen.

Dun waren wir mit bem Borberiche ans Ende gefommen, wann nicht noch etwas Wichtiges übrig mare. Dann nach deme fich ein folder reicher Borrach hervor gethan jum Lob unfers Bottes, fo war noch eine Classe übrig in unferer geiftlichen Schule, nemlich, wie unfere Semmen gu einem geiftlichen Befang zubereitet wurden, babero ohnumganglich nothig war ein foldes geiftliches Exercitium, darinnen auch die Gemmen In eine geiftliche Harmonie gebracht wurden, und unfer Lobe Doffer auch por der gesunden Vernunffe nicht anstofia fenn moge. Diefem nach wollen wir nun auch den Borbericht Aber die Sing Arbeit mittheilen.

welches wir allerdings sur Ergansung des gangen Werchs

norbig au fenn erachtet baben.

Sehr deutliche Beschreibung, Wie sich dieses hohe und wichtige Werck dieser unserer geistlichen

Sing-Mrbeit

Erboren, und was der Nußen von der Ganken Sach sen.

Gegeben

Von einem Friedsamen und nach

Der stillen Ewigkeit wallenden Pilger.

mem nicht geringen Preiß bendes der Weißheit und Gute unsers Bertes , wie nemlich selbe uns entsieglet das Geheimnus des Ereus Best, wodurch das in Dut verlohrne But wieder gefunden, da die entge Weißheit des Zatters als der Sohn Bottes seinen Trohn: Się verlassen, und aus seiner Kammer zu uns heraus in diese Welt ging, und die Vettschafft des Fries dens an uns gebracht, und die Erichung durch sich selbst am Ereus entsieglet und offenbaret, und nach ausgesührtem Proceis, wiederim zum Zatter geschret, und in seine Kammer eingegangen , und tein berissines Zulet , Küche, oder Gemeine , mit derselbigen Jossung und Beine streibung das Er wieder toms men , und siezu sich nehmen wolle (zurüch in dieser streibaren Aleit gelassen) daben

Daven den Bottlichen Brief der Bottichafft des Kriedens mit dem Siegel des Creunes, Leidens u. Sterbens in ihren Banden gelaffen, mit dem Befehl, folche Bottschaffe aus zu tragen bif an die Ende der Erden, doch so, daß sie folten warten , bif fie angethan wurden mit Kraffe aus der Sobe, welches alles erfüllet u. gefchehen, daß der Anfgang aus der Dobe von da an fich über die gans Re Erde ausgebreitet, und die Bouichafft des Friedens mit Bort faft allen Bolckern fund worden, faint dem Bebeimnis des Creuses, worauf Der Friedens . Contract beruhete. Dahero es auch auf eine gar wunderbare Beif bald au ein feltfames Burgen und Schlachten ging, ju wele der Zeit fich der Saame von dem Bort des Lebens und des Creuges ges faet, auch fort gewachsen und bis auf uns fommen. Und weilen er gar nachdrücklich mit derselbigen Doffnung verenüpffe: so hat sichs auch zus getragen, daß wir neben denen mubfamen Creuses : und Leidens : Stans den, womit wir beladen, als das Wort des Lebens und des Creuses an uns tam, auch fo gleich mit demfelbigen Doffnungs : Rleid begabet wurden, und ward uns fo gleich im heiligen Schauen gegeben, den Lag der volligen Erloffung mit vollen Augen des Beiftes einzu feben. Und ob wir wol neben dem in den aller schmershaffresten und bitterften Leidens : Proben Aunden: fo jog une doch unfer Doffmungs Rieid immer dort hinein, wo auf ben Lag ber Erlofung die Rronung mit vollen Freuden folgen wird, welches dann viele Urfachen an die Hand gab, daß Beifter offt angezogen wurden mit Rraft aus der Dobe; also daß wir offe neben unfern unablaffs gen Leidenschaffren in Bleichpeit der Englischen und himmlischen Choren auß gezogen wurden, welches uns nicht allein ben dem freudigen Auf und Abs freiden der Beifter nicht tonte laffen ftille fenn, ohn daß wir nicht hatten follen in Borten aus brechen , um die Bunder unfere Bottes ju verberrlichen; fondern wurden fo gleich nach Art der Englischen Choren und Thronen Berrichafften und Gewalten angewieben, den Allmachngen mit lieb sund Lobes : Beiangen gu veichren. Und ob gwar wol zu Zeifen die Englis fchen Chore ihre Lieder mit uns anstimmeten: fo wurden wir doch gewahr, daß unfere Stimmen die wenigste Zeiten mit ihnen ein traffen, wegen ber annoch an une tragenden Grobbeit in der noch nicht ganslich gecreußigten Natur, welches ben und ein genaues Anfmercken verursachete. Reben dem allem verliefen unfere unabläffige Leidenschaffren uns nicht, sondern wurs (††)Den

ven mehr gehäuffet, weilen wir eine Untüchtigkeit ben uns spüreren, daß wir GDE nicht konten nach dem vollen Eindruck des Geistes verherrlischen. Wiewol wir erkennen, daß die Natur nicht gang unter dem Creug aufgerieben und vernichtet sondern unter demselben geheiliget und in eine Englische Klarheit aufgelöset musste werden. Neben dem dachten wir: ist unsere Natur nicht einmal bequam einen deutlichen Thon zu einem Englisschen Gesang von sich zu geben: wie wollen wir dann tüchtig senn zu wichztigern und höheren Dingen, namlich wo man Bortim Geist ohn Unterlaß Tagund Nacht dienet in sanzen heiligen Tempel. Daneben sollen unses te keiber und Geister senn Tempel und Wohnungen des heiligen Geistes: dann der heilige Geist nicht wohnet in einem unreinen Gefäse, sondern

nur in faubern Geiftern Bergen und Naturen.

Dieses hat uns Urfach gegeben BDEE auch von aufen auf die allers fanberfte Wife zu dienen: weilen wir wuften, daß Er feinen Befals len an dem Geplarr der Bocke und Gefchren der wilden Liere; aber wol am dem Lob feiner Beiligen bat. Und weilen wir dann merckten , daß der Geist des Singens so dar sauberlich will bedienet seyn: so gab es uns mehr Urfach mit demfelben in Kreundschafft uns einzulassen, als zu gedencken, daß etwas ben der Sach zu verlieren ware, wie wir es auch erfahe Dann so bald wir une einliefen: so fanden wir nicht allein teine Urfach dur leichtsinnigen Freude und Luft, fondern wurden fo gleich mit der allerbitterften und wehmutuffen Leidenschafft belaben, daß auch unfere gange Menschheit daran gecreusiget war. Und weilen man nicht gesinner war denen Leidenschafften ans dem Bege zu geben; sondern blieb fleben, und hielt an am Bercf: fo ifts gefcheben, daß unfere gans ne Menschheit nach eben bemselben Grad der Leiden in eine gewisse Geschlacht-machung und Dinnheit gebracht/ wordurch allerdings der reine und faubere Beift Der Bottlichen Beifheit, als der ein Meister dieser hoben und Gottlichen Runft ift, eine offene Gihr gefunden, und uns nach allen und jeden Graden der Leiden diese Englische Sings Runft aufgesiegelt, welches sich endlich fo weit ausgebreitet, daß allers dings weder Maas noch Ziel mehr darinnen zu finden war. Wes wes gen man auch genothiget war, diefes boch theure Befchence nicht fur fich als Tein mi behalten , fondern auch anderen liebhabern des Bottlichen und himms lischen.

lifchen Luftspiels mit ju begunftigen, und die Sach fo an Lag ju legen, wie fie gegeben, und unter viel Bedult und Langmuth nacheinander auf gefies gelt. Und ob wir auch folten von denen Meiftern und Runftlern der irdischen und unteren Weißbeit getadelt werden, weilen wir annoch mit diefer unferer edlen Babe in diefem untern Theil der Belt gur Derberae find, und doch nicht nach derfelben Bleichheit mit unfrer hohen Babe auftreten: fo vergeringere foldhes unfern wien Schan nicht allein nicht, fondern bewahret uns mit demfelben, daß fich nicht etwas Fremdes allgu fehr in uns verliebe. Dann fo wir mit diefer hoben Babe nicht anderft er-Scheinen tonten als nach Art ber Runftler Diefer fichtbaren 2Belt = 2Beißheit: fo ware ja fein Unterscheid ju feben, ob diefe unfere Sach von unten ber, oder ob sie von oben her, ob fie aus dieser Welt, oder von jener Belt Beife heit entstanden; doch wollen wir uns nicht langer mit diefer Sach aufe halten; fondern weiter fortfahren. Und wiewol wir allerdings mit diefer unferer Borftellung am End find: fo ift uns doch das nothiafte und nusliche fte noch übrig, worinnen befchrieben foll werden, was zu allererft nothig ben einem recht artigen Lehr Meister zu observiren ben benen anfahenden Sehr: Jungern diefer boben Runft, und was hernach die Sach in ihrem Befen und Abel sene, wann nemlich ben der Sach geblieben, und sie nicht mit fremder Materte vermenget wird. Dernach foll auch felbst benen ges übten Schülern in unferer Schul ein grundlicher Beriche von dem Bebeims nuß der gangen Sache ertheilet werden: wie zu erft alle Urten der Melodis en in fich felbst ihre eigene Manier und Art haben; wie und auf was Weis fe bie andern Stimmen zu vaffen, und was vor Buchftaben auf eine jede Welfe nach ihrer Art eintreffen, daß sie nicht disharmoniren, und einans der entgegen lauffen. Und das wollen wir thun fo wie gegeben.

Der Himmel/ der sich schon vor langen Zeiten auf uns bermieder gelassen/ bleibe auf uns beruhen mit der Zeiligen Taube die bishero unsere Vorsteherin und Rathgeberin gewesen in allen unsern Wegen/ dasse uns dann unter viel Gedult und Leidenschafft kein Geheimuuß der Liebe unsers Gottes vershelet / sondern die Pforten der heimlichen und verborgenen Weißheit aufgesiegelt/ und zu uns heraus getreten/ uns im Vorblick das Geheimnuß des Paradieses geöffnet/ und so gleich

(††2.)

im 3. Schauen uns angereitzet/ um mit dergleichen Sachen beschäfftigt zu seyn/ welche alldorten in jener Welt werden vorkommen/ von dem reden wir.

ANN wir solten beschreiben den Nugen, so wir ben Gelegenheit dieser Sache erfahren: so solten wir uns wol ins Unendliche aus breiten mussen, weilen wir in Erfindung dieser hohen Babe gar ungemeine hohe Studien erlers net. Da wir dann nicht allein unsern Gewinn aus dem Nugen der Sache selbst holeren: sondern wurden das

neben des gangen Menschen Abfall von Gott kundig/ wie nemlich demselben so gar nichts Corperliches über geblieben von dem wahren Guten / oder auch nur eine blinde Bestalt, daß nur ein Bild tonte von dem mabren Befen dargestellet werden; sondern ein pures und lediges Dichtesfenn, das weder Bestalt noch Karben von etwas Wahrhafftiges darzustellen vermag, welches alles uns fehr flein und gering in unfern eigenen Augen machte. Daben wir alfo bemnach in diefen unfern Schulen mehr Erfahrungen erlernet, als zuvor in vielen und langs Jahrigen Leidens und Blaubens : Wegen, weilen uns diefe hohe Schule allen unfern gehabren Reichthum und Schonheit hinweg nahm, alfo daß wir nun jum voraus gar fuhnlich fagen dorffen, wie auch allerdings nothig su wissen, sonderlich in Ansehung dieser hohen Bottlichen Babe und Schule, daß wir gefunden, welches wir allerdings wollen an die Spisse gestellt haben; wie daß nemlich tein eininer Mensch von Mam u. Eva geboren vermöge einen deutlichen Thon von fich zu geben/ der in dieser Schule zu passen ware/ noch weniger einen rechtartigen Gesang belffen zu zieren. Woben sich am meisten zu verwundern, daß sich der Sehl des Thons allemal darinnen findet/ nemlich daß er die rechtartige Zohe nicht erreichet/ die in dem Gesang dieser hoben Kunst vorkomt / woraus zu mercten, daß der natürliche Mensch von unten ber u. von der Erden, diefe hohe Runft aber von oben her und vom himmel. Dahero auch das beständige Sins chen den und Sallen im Singen vorkommt, da in allen Umftanden niemas len fich einiger Sehl zeiget, der im boben Aufsteiten über den rechtars tigen Thon vorkommt, welches wir alles in vielem und wichtigem Nachs bencken behergiger, was nemlich der abgefallene Mensch sene, und wie uns tuchtig er sen zu Bottlichen Sachen, wes wegen wir allerdings an diesem Ort wollen den Anfang machen, weil folches zu allererst vorkommt. Doch ebe wir weiter fcbreiten, wollen wir einen Schritt guruck geben, und au erft noch ein wenig betrachten, was neben dem allem zu dieser hohen Runft gehore, die weil unfer Sinn nicht darauf aus ift, diefer hohen Babe der von Bott hoch graditten Sing Runft viel Schmuck und Ehre in Worten angulegen, weilen fie fchon guvor alles deffen voll, und genugfam ift, fich felber anzupreisen. Darum wir uns auch nicht viel mit dergleichen Sachen wollen aufhalten, sondern jur Sach selbst schreiten; doch ein 2Bes niges im Borbengehen melden, welches diefes hoben Beiftes Art und Wefen fene, und durch was Mittel wir uns ben Ihm konnen beliebt mas then, daß wir in seine Gleichheit fommen.

Die Weißheit von oben/ die bishero unsere geheime Kath-geberin/ Juhrerin und 3. Unterricht gewesen in allen unsern Wetten / und uns dieses bochtheure Geschenck entsiegelt und aufgeloset; die gebe fernerbin einem jeglichen / daß er in seinem Thun Gott gefällig und den Menschen werth/ so wird sich auch wol die Gabe/ so zu dieser Zunst gehoret/ mit finden. Db zwar wol ben vielen Unwissenden viele unbedachtliche Urthetle gefället

werden, gleich als ob man mit dieser von Bott hochgeadelten und gradirten Runft mit dem Beifte diefer Welt in Bleichheit ftunde; fo tonne wir doch folches gang und gar nicht gefteben; fondern vielmehr das Begentheil ju erweisen haben, weilen wir zu dieser wichtigen Sache weder fremde Farben noch grause haar gebraucht; sondern blieben alleine ben den menschlichen Stimmen, ale die durch das Bewegen der hergen und Beifter angetries ben au bob und Ehre dem Allmachtigen. Denn fo die geheime und verborgene Weißbeit nicht ware ju uns heraus aus ihrer Kammer getreten; es folte une wol diefe Bottliche Runft ein geheimes Ragel und versiegelter Brief geblieben senn. Sintemal wir gestehen schlechter dings dem Beift dieser Welt keine Runft zu, die zum Bebrauch himmlischer Dinge nos (+†3)

thia

thig; sondern wir legen vielmehr ihren Urstand dem Paradies ben; aber doch so, daß es in denselben erstorben, wie auch der Mensch am Himmelzreich erstorben, und doch, wann er durch den rechten Beist erwecker wird, wieder tüchtig wird ins Himmelreich einzugehen. Also ist auch in dieser Sache zu verstehen, wenn sie durch den rechten Beist erwecker wird: so gehet sie wieder mit ins Paradies ein, weilen daselbst ihr rechter Urstand und

Deimat ift.

Wir wollen dann nun den Aufang machen, und zur Sach schreiten, und To viel mbalich in Rurse Melbung thun, durch was Mittel und Belegenheit wir so wol geist ale leiblich bequam gemacht werden zu dieser hochegradirten Runft zu fommen, und hernach weiter geben, wie es die Umffande des rer Sachen erfordern. Bors erfte fo bienet jur Rachricht, daß die Tutend Gottes im bochften Grad auf bem Gipffel ber Volltome menheit mußbeauget werden / und an der Spine steben : so man nach rechter Art nedencket ein Schüler und bernach Meister gu werden in dieser boben und Gottlichen Zunft. Kerner bienet so wol Meister als Schuler zu wissen, wie neben allen andern Ums ftanden nothig, daß man fich zu allerlen Belegenheiten ben dem Beift diefer hohen und Gottlichen Lugend fuche beliebt angenehm und gefällig zu mas chen, weilen Er nach umferer Erfahrung und Erfantnuß ben allerfauberften und reinesten Beift der ewigen und himmlischen Jungfrauschafft in fich hale, Welches allerdings einen gleiß von einem englischen und himme lischen Leben erfordert: da dann inzwischen die Wartung des Leibes auf das aller genauste einzuschräncken und in acht zu nehmen / damit die Stimm englisch / himmlisch / sauber und rein/und nicht durch die Grobbeit der Speise auch strent und berb und also folglich untüchtig gemacht werde/ den rechten Thon von sich zu geben / und an statt eines rechtartigen Gefangs ein unmanierliches Brechzen und Räuchen gehöret wer-Daben dann fonderlich zu wissen nothig, welche Arten der Roft ben Beift Fix und die Stimm lubtil und binn machen; hergegen was ihn grob/ trag / faul und schwer machet; gleich wie dann gewiß, daß ale te fleisch Speisen/ wie fie auch einen Namen haben, uns allerdings gang unbequam machen, und thun schlecht bin einem nach der still lett

len Ewigkeit wallenden Pilger ohne diß und das nicht gerins gen Aberag . ABorgu ingwischen noch kommen die Tractamenten, die wir von dem Bieh mit vielUnrecht an uns bringen, als da ist: Milch macht schwer und eng: Käß macht seurig und hizig und begierig 3112 noch andern und unerlaubten Dingen: Butter macht faul und schwer/ und dabey allzu satt und wol/ daß man weder Sinzens noch Battens bedarf: Eyer erwecken viele und mancherley wunderliche Lufte: Zonig machet helle Augen und dabey einen muntern Geist; aber toine belle Stimme. Bon Brod und Roch Speifen ift diefes gu bemercten, daß vor des Beiftes Munterteit und der Matur Leichtinkeit nichts besiers als Weinen und dann Buch-weinen/ welches swar von aufen ungleich, aber im Anlegen bes Bebrauchs allerdings einerlen Lugend hat, es fen ober werde gu Brod oder Roch: Speisen anges wandt. Bas sonst andere einfälvige Erdgewächse angehet, so ist wol nichts zu träglicher als die einfältige Erd-Aepfel /Auben und andere Wurzeln. Bonen tragen eine Last mit sich/ und machen alls Jusatt / erwecken auch wol unreine Lust. Borallen Dingen ist das ben angu mercken, daß der Beift diefer hoben Runft, wie er ein reiner faus berer und jungfraulicher Beift ift: fo leibet er feine unreine/ befleckte und sündhaffte Weiber Liebe/ welches bey jungen Gergen die Blut-Geister so feurig macht/ und durch einander jaget/ daß fie allerdings gang untuchtig und unbequam an Sinnen / Zern/ Stimm und Geist werden: ber benen Aeltern aber erwecket is die grimmen : Essentz nach der funftern Welt Ligenschafft/und schlieset folglich diesem reinen und saubern Beift seinen Simmel an Gern / Sinnen und Stimmen 54.

Bas sonsten das Trincken angehet, so ist schon lang ausgemacht, daß den geraden Beg nichts ist, so mehr Richtigkelt hat als das unschuldis ge helle Wasser, und zwar so, wie es vom Brunnen kommt; doch auch so, wo es zu einer gang dinnen Supp mit ein wenig Brod gemenget gebraucht wird. Sonsten ist alles Geköch zu trincken, woselbskman dem Wassersteine gesunde Tatur in eine widersinnliche Art der Leckerey verswandelt/sündlich eitel und misskräuchlich zu achten/gleich wie die Lise Speisen/walche wir bier nicht werth achten anzuse

führest

führen/ die durch die viele und mancherley Lufte wider ihre rechte Art der unschuldigen Matur in eine andere/ als in Leckes rey/ verwandelt werden. Und auf der andern Seiten der unmanits lichen Bauchfülle auch nicht zu gedencken, zumalen unfer Sinn nur auf Diefenfaen gebet, die in allen Dingen schon Regelsund Befen maßig im geifte lichen Rampff fiehen. Wir haben demnach folglich mit feinen unordente lichen und Schrancken losen Menschen eiwas zu thun. Darneben so bas ben wir frenlich die Rraffe gur Zugend Bottes nicht in Erwählung diefer oder tener Speife su suchen, da wir dann fren wunschen, wo es senn tonte, ders felben gang entübrigt zu senn, und ein Enochianisches, übernasürlis ches und übersimmliches Leben führen zu tonnen: so wurde sich von selbst ber himmlische Wunder : Besant auf losen ohne einigen Zusag derer Dins gen, die doch alle mit der Zeit vergeben, und die Ewigkeit nicht erzeichen. Deben dem allem, so ift unser Sinn nicht uns in dieser Sach allzulang auf au halten, fondern fort ju fahren, und ju unferem Zweet ju fchreiten. Aber Diefes wollen wir nech erft melden, daß nemlich, wo wir uns folten unterwie den, alles so volltommen aus zu wickeln, wie es in der gangen Sache vors tomme, wir weder Ziel noch End finden wurden. Doch wollen wir teinen Bleiß sparen, die Sach nach bestem Bermogen an Lag zulegen; wollen abet Doch darauf bedacht fenn, daß wir den Berständigen und Beubten noch etwas sum Nach forfchen und Nach finnen übrig laffen, und wollen fo turg geben, als wir immer fonnen.

Das aller nöchigste wie auch nüslichste ist zu aller erst einem Meister bey anfangenden Schülern zu wissen, daß man sie nicht nur so oben hin lehre das A.B.C. oder die sieben Buchstaben singen, und hernach so gleich mit ihnen zu den Tertzen und Sprüngen fortsese, ehe sie eines seden Buchsstabens Art und Eigenschaffthaben erkennen lernen, oder auch gar nicht eine mal wissen, was sie gelernet, da dann mit gar sonderbahrem Fleiß darauf muß zugelegt werden, daß eines seden Buchstaben Art und Thon ins besonder heraus gehohlt werde, welches einen solchen Fleiß fordert, der hier nicht zu beschreiben, weilen es gar viel Müh kostet, daß einer könne den recht artis zen Thon von sich geben. Dann entweder kommen die Stummen allzuhart und ungebrochen heraus, oder der Thon kommen vertehrt und sich de herous ohne die rechtartige Höhe zu erzeichen, da dann nicht muß nachgelassen werden,

bis man mercket und fiehet, wie weit es einer dem Duncken nach zubringen Scheinet etwa eine gangliche Unfahigteit zu fenn, fo gebe man es eis ne Zeitlang mit foldbem auf, damit man fein Bemut nicht gar verfturgt mas Wann aber eines jeden Buchstabens Art heraus gebracht ift: fo muß bernach aller Bleiß angewandt werden, daß man die Stimme lerne brechen, und was eines jeden Buchstabens Art fene, anweife, auf daß er fie lerne verftes Ben, damit, wann bernach foll weiter gegangen werden, man fich ben Sehe lern und Misschlägen zu helffen wisse. Dann es kan allerdings an diesem Plag alles geholet werden, was hernach in der gangen Sache nöthig, und fan auch fo viel verfeben werden, daß es bernach faum in viel Jahr fan berum geholet werden. Das ift nun diefes: Dun werden wir an diefem Pfos ften nicht weiter gehen, sondern wollen den graden Weg darlegen, mas ets nen 4. Stimmigen Befang ausmachet , und was ben allen und jeden Weis fen nach ihrer Urt vor Buchstaben in einer jeden Stimm auf den Choral pale fen, wie auch den Schluffel einer jeden Weiß in 4. Stimmen auf einer Las fel feben laffen, und mann ein Befang gefallen, wie er wieder gu bes

ben, daß er nicht aufer seiner Art und Manier gesett werde.

Es ist zu wissen, daß nicht mehr als 3. Buchstaben senn konnen, so die 4. Stimmen aus machen, weswegen die 4te Stimm allemal mit der Octav geschieden wird, welche 3. Buchstaben dann allemal ben einer jeden Melos die gleich von Anfang aufgetreten tommen, daß fie uns die 4. Stimmen geben, woben dann zu mercken, daß diefe 3. Buchstaben, die im Anfang vors tommen, die Meister und herrn find, wo alles von Anfang bis zu Ende muß auf beruhen bleiben, weilen der Befang allemal am End wieder mit eben dens felben 3. Buchstaben aushalten muß, womit er angefangen. Ift es eine C. Beiß, fo ift und folget fein Anderer, ale der e. und machet den Schlife fel gu dem " Barrir , der g. ift fein Dritter , da dann der obere den Tomer , u. der untere Choral g. den Bals anfange; doch fans fommen, daß fie verwechs felt werden, wenn nemlich der Choral nicht juft mit dem C. anfangt, doch bleiben fie benfammen, fangen den Choral an, und endigen ihn auch. Bas noch fonften die anderen 4. Buchftaben, die wir hier Knechte nennen, ans langt, alef.a.h.d. fo foll einem jeden von felbigen fein Mittnecht bemertet werden, wie fie nemlich sufamen ffimmen. Und ob wir swar wol am Ens de alles auf Zafeln wollen sehen laffen, so wollen wir doch daneben den Bleiß (†††)

Der Barrie ift nach ber gemeinen Rebens,Art ber Tenor, ber Coner aber ber Alt.

thun, u. eines jeden Buchstaben ins besonder seine 2. Mitgesellen erklaren und darthun. Rommt der f. im Choral vor, so dienet ihm im Barrir und Bass der d. und im Tæner der a. Der a. machet im Barrir und Bass den d. und im Tæner den a. zu Zeiten auch im Bals. Der h. machet dem Barrir d. dem Tæner und Bass den g. Der d. machet im Barrir h. und im Tæner und Bass g: auf dies se Manier fan eine Co Bets ordentlich in 4. Stimmen gebracht werden.

Run wollen wir Deldung thun, wann ein Befang gefallen, wie man ihn dar fhalich wieder heben fan, ohn daß der Gefang aufer feiner Ordnung gesent werde, da dann zu wissen, daß es allemal ben dem Buchstaben zu holen, der in der Melodie das Ruder führet. Also muß es nun allhier bem Dem c. geholet werden, da ich dann auf andere Weise einen c. mache, und fage c. d. dis, so bald man den rechtartigen Thon von dem dis hat, so ges bet man suruct, nenner ihn c. und feget feinen Befang fort, die Prob ift richtig. Run wollen wir von den C = auf die As ABeisenschreiten, da dann auch ju erft 3. Deren find, fo die 4. Stimmen anfangen und endigen, und hernach die übrig gebliebene 4. Knechte auch jusammen gesellen, und ei= nem jeden feine Arbeit geben. Wie bann allhier der a, im Choral der erfte Dere ift , so folget thm im Barrir der c. (bm Gefall auch im Bals) der Toner und Bals haben e. Diß ist nun der 4. Stimmen Schluffel in den A: Weis fen, die übrige 4. Rnechte, die darzwischen ihre Dinste thun, find f. g. h. d, da der f, im Barrir den h. im Tæner und Bals den d. machet. Der g. mas chet im Barrir und Bals e. und im Toner c. Der h. machet im Barrir gis und im Toener und Bass e. Der d. machet im Barrir h. im Toener und Bass g. Ift Der Besang gefallen, so ift dieses der Beg: ich muß meinen c. den ich bas be a nennen, und auffleigen, daß ich einen anderen c. friege, und fo bald ich meinen c. wieder habe, fo gehe ich wieder guruck, und mache meinen a. recht artig lauten, und sege meinen Gesang wieder mit dem a. fort. Soist nun hier auch ein grundlicher Bericht, wie die A. Beisen in 4. Seimmen su bringen, und wie der Befang gu heben, wann er gefallen.

Nun kommen wir von den As auf dieße Weisen, und wollen derer Are und Manier beschreiben: allhier ist b. d. f. Primas, Hen und Meister, der b. beherzschet den Choral, der d. den Barrir, und der f. den Tæner und bass wiewol doch allerdings im Bass der b. selbsten Oberster und Meister bleibet, die 4. Bediente und Knechte sind g. a. c. dis, davon dem Choral g. dem Bar-

rir und Bals aber Der c. sugesellt, (wiewol der obere g. dem Bals süglicher den dis machet!) Der Tomer machet unumgänglich dis. Der a. machet dem Barrir c. dem Tomer und Bals f. Der c. machet dem Barrir a. dem Tomer und Bals f. Der dis machet dem Barrir und Bals c. dem Tomer g. Ist der Gesang gesallen, so nenne ich meinen b. g. und steige nach Ordnung auf, und mas

che einen andern b. und fege hernach meinen Befang fort.

Bie nun in diesen Beisen der b. Dberffer und Meister und ben f. und b. ju feinen Begen wurffen hat: alfo wollen wir nun hier die Weifen besehen, wo der g. Primas und der b. und d. seine Undere find. Allhier drehet fich das Spiel gang wunderlich herum, und werden in denen 3. Des bens Stimmen gang andere Buchftaben, ale fonften in andern Weifen , in Bedienden; doch wollen wir mit denen 3. herm den Unfang machen. In diefen Weisen nun fangen die Stimmen an mit g. b. d. hier ift zu wiffen, Daß allemal die 3. Buchstaben ungertrennlich benfammen bleiben und das Lied in 4. Stimmen anfangen, und allemal, wie oben ichon gemeldet, die Octav die vierte Stimm aus machet, und daß folches feinen Unterscheid machet, welcher von diesen 3. Buchstaben das Lied anfangt. Daß wir aber In unserer Beschreibung allemal die Sach mit dem Buchstaben ansegen, der im Choral das Ruder führet, geschiehet um der Richtiafeit willen. Das ift dann nun die Urfach, weswegen wir auch in unserem Be richt es fo vorftellen, als ob alle Beisen mit denselben Buchstaben anfingen, der die oberfte Stelle im Choral vertritt, welches doch nicht fenn tan. Bir bleiben dann mit unferer Befchreibung in der Ordnung, daß wir unsere Sache allemal nach des Chorals seiner Meister sund Herrschaffe wollen vorstellen. Go ift dann nun dieses die Art, welche vorkommt in den G. Beisen, die den b. machen Der g. im Choral machet im Barrir b. im Toner und Bals d. Diefes dann ift der Schluffel, und bleiben beneinans ber durch das gange Lied, nur daß der Barrir allemal, wo im Choral der 2. aushalt, berfelbe fatt des b. mit dem h. aushalt, welches ben den A- 2Beis fen ebenfals vortomme, also daß wo der Choral a. aushalt, so halt der Bars rir cis aus, und in diefer Weiß find die übrigen 4. Buchftaben als f. a. c. dis Knechte, der f. machet im Barrir und Bass b. im Toener d. Der a. machet im Toener und Bals d, und im Barrir fis Der c. machet im Barrir a. und im Toner und Bass f. Der dis machet im Barrir g. im Toner und Basse. († tt 3.) Den

den Befang zu heben, wann er gefallen, tan man zuruck auf die Be Beifen

feben, es ift einerlen.

Nun kommen wir auf die G. Beisen, die den h. u. sis. haben, da dann g. h. d. miteinander ein und anstimmen, und die 4. Stimmen aus machen, der 4. übrigen als sis. a. c. e. Ordnung ist diese. Der sis. machet dem Barrir h. auch bisweilen dem Bass, dem Tæner u. Bass d. Der a. machet dem Barrir und Bass d. und dem Tæner sis. Der c. machet dem Barrir den obern e. und dem Tæner und Bass a. Der e. machet dem Barrir und Bass c. und dem Tæner a. Wie es zu heben, wann der Gesang gesallen, solches kan oben

aus den Be Weisen geholt werden.

Nun sind uns die F. Beisen noch übrig, allwo f.a. c. den Schlüssel zu den 4. Seimmen ausmachen, die übrigen 4. Bedienten, als g.b. d.e. haben sols che Ordnung, der g. machet dem Barrir und Bass den c. und dem Tæner den e. Der b. machet dem Barrir den d. und dem Tæner u. Bass den g. Der d. machet dem Barrir und Bass den b. und dem Tæner den g. Der e. machet dem Barrir und Bass c. dem Tæner a. auch zuweilen g. Wann der Gesang gefallen, so wird gethan, wie oben schon gemeldet, nemlich ich mache einen andern s. welches dann durch s. g. as geschaffet wird, da ich meinen f. neheme und aussteige, und wenn ich den as. habe, so nenne ich ihn f. und sesse meinen Gesang fort, die Prob ist richtig.

Nun haben wir das Geheimnuß unserer geistlichen Sing-Arbeit nach Bers mögen mitgerheilet. Dann ob wir wol in gegenwärtiger Arbeit es mehr mit Liedern als Melodien zu thun haben, daß uns also ein Berständiger könte fras gen: warum wir hier der Noten-Arbeit gedächten, da doch dergleichen in dies sem Werck nicht vorfommt? so haben wir doch nicht gegen die Villigkeit erachs zet zu senn, solche Arbeit vorher gehen zu lassen, einen Theils weil aus dersels bigen die Lieder, in diesem Werck verfasset, ihren Schmuet und Zierrath hers genommen, andern Theils weil einem Liebhaber dieser edlen u. Paradisischen Kunst hiermit Anlaß gegeben wird, dem Geheimnuß welter nach zu forschen.

Solte aber nun jemand unfern Fleiß in diefer Arbeit wollen vor übers flüßig achten: beme dient zur Nachricht, daß man auch dergleichen Bers suchungen nicht wenig hat durchgehen muffen, allermaafen unter bestäns digen Gegen sprüchen der Bernunffe das gange Weret sich ausgeboren.

nady

Nachdeme es sich aber in der Probe erwiesen, daß durch diese geistliche Sing-Arbeit eine nicht geringe Leidenschafft über unsere Natur verhängt: so haben wir uns auch nicht entziehen können, sondern um Bottes und des Gewissens willen müssen mit ins Spiel sezen, aus Bensorge, es mögzte anders das Gewissen Schaden leiden. Was es aber vor Leidenschafft versursachet als diese Schule sich zuerst eröffnet, sonderlich da, wo zuerst der Weg ist gebahnt worden, solches ist nicht wol zubeschreiben. Weilen man aber allerseits nach Vermögen in der Probe aushilte, und ben Verlust des geistlichen Lebens nicht dursste seine Schule vorben gehen: so ist es geschehen, daß allerdings eine gewisse Kähigkeit in dieser Schule ist erhalten worden; dabey man aber in dieser Paradissischen Kunst eine wnerforschliche Tiese angetrossen/ welche allen menschlichen Begriff übersteiget.

Und ob nun iemand uns wolce anders berichten, nemlich: es seie dies se Arbeit weder nüglich noch GDEZ gefällig, dem können wir allerdings einen andern Bericht abstatten, nemlich: daß wir in unserer Schule andes te Lectiones erlernet, und uns nicht unterwinden ein Iudicium über eine Sache zu fällen, ehe wir sie durch forschet haben, ob nicht etwas darinnen enthalten, dessen sich die Weißheit bedienen mögte zu unserer Herumschmels zung. Und weilen wir dergleichen in unserer geistlichen Sing-Schus le in reicher Maaß erfahren, maßen sich der Nugen davon über unsere ganz se Menschheit ausgebreitet, gleichwie in der Vorrede des Singens gemels der wird: so haben wir uns allerdings nicht dörssen unterwinden unsere Vernunsst durch ein unzulängliches Urtheil die Meisterschafft spielen zu lassen.

Und ob uns jemand hierinnen wolte beurtheilen: so sind wir schon sus voren eines andern berichtet. Darum beruffen wir uns auf unsere Schusle, und wollen solche dahin einladen, nemlich Schul-Recht zu thun / gleich wie wir gethan haben, so wird sich am Ende und Ausgang der Schusle ein guttgers Urtheil über diese ganze Arbeit hervorthun, mit welchem wir dann auch die ganze Arbeit wollen schließen, und dem leser dieses alles viel

Gutes aus der reichen Kulle GDEZES und seiner Bnade anwünschen.

Meine Saube in den Felklöchern, In den Steinrißen, Zeige mir deine Gestalt, Laß mich hören deine Stimme; Denn deine Stimme ist süse, und deine Gestalt ist lieblich.

## Ser Seistliche Brant-Schmick Der heiligen Fungfrauen = und Wlieder = Jahl Des Amm S.

cher bittrer Schmertz durchdringet meinen Geist und Hertz, hier in dem Leib der Sterblichkeit, auf mei= nem Weg zur Seeligkeit.

2. Ich leide zwar in viel Gedult: weil Gottes Gnade Güt und Huld sich breitet da unend= lich aus, wo man getreu in al=

lem Strauß.

3. Doch ist dist gar ein bittrer Tod: wann in dem grösten Schmerk und Noth daben noch ist des Treibers Grün, mit seiner Buth und Ungesstümm.

4. Der enge Weg ist zwar gebahnt, worzu uns JEsus

angemahnt: doch ist so vieler Drang daben, als ob er zusgeschlossen sen.

5. Wie klein und niedrig wird der Sinn, der auf demselben gehet hin! Wie rein und sauber wird der Geist, der diesen

Weg zu GOtt hinreißt.

6. Wo gant ertodet die Nastur, da findet man erst diese Spuhr zum Himmelreich: da JEsus Christ durche Leiden

eingegangen ist.

7. Dis kan erfahren wol ein Mann, so einmal gehet diese Bahn: weil nichts so niedrig je kan senn, dem nicht die ens ge Thur zu klein.

8. Ein Geift, der rein, wie

Gold bewährt, und lauterlich Gott zugekehrt, erstorben al= lem Ich und Mein, der geht

zur engen Pforte ein.

9. Dann da bleibt keine an= dre Haab, als die gekommen aus dem Grab: was nicht vom Tod geschieden rein, das kan zu GOtt nicht gehen ein.

10. Drum freue dich mein muder Geist, der du bist aus dir selbst gereist: weil dort wird werden offenbar, was hier in (Creug) verborgen war.

93 In ich schon Lebens-satt wenn meine Zeit will alten; so läst die Liebe doch mich nimmermehr erkalten: au tragen meine Burd und La= sten hier auf Erden, bis dort in jener Weltich werd verherr= licht werden.

2. Werd ich schon öffters hier mit Bitterkeit geträncket, wird so viel Susses dech daneben ein= geschencket. Das sansste JE= sus = Soch macht alles leicht zu tragen: drum will ichs auch

mit Ihm bis auf den Tod hin

wagen.

3. Die Krone ist mir doch durch seine Suld erworben, da Er für mich geschlacht und an dem Creut gestorben. weil in seiner Treuich alle Kull gefunden; so bleibe ich Ihm auch auf ewig hin verbunden.

शह Grünen unster Saat thut sich ausbreiten, wir sehn die Erndte blühn in Gei= stes Fruchtbarkeiten: die Trau= er=Zeit ist bin, der viele Drana vergessen, wir sehn ein andre Welt, weil wir in GOIX genesen. So glücket uns die Fahrt auf Gottes Wunder= Wegen: weil sich thut aller Schmert nun gant darmieder legen.

2. Was Freud und süsser Trost must und im Geist auf= steigen: wann in vereinter Krafft wir uns zu Ihm hin neigen! Die Sussigkeit, die Huld, aus Gottes Herts ent= ber thronen: hat sich nun auf= gethan, daß wir darinnen

wohnen.

3. Wir geben da hinein in unfre Rube = Canuner: alwo wir gants befrent von allem Leid und Jammer. Der har= te Zwang und Drang, wo wir in war'n gesessen: euf nun zu vergessen. So gehen wir da= hin, besitzen Gottes Frieden, von Menschen, Ehr und Ruhm, und aller Welt, ge= schieden.

uns in GOII erworben! da ben so viel Gedräng wir scheinen fast erstorben. Nun blu- und End versusen. het une die Rab im stillen Beistes=Wallen: wir sind des= selben froh, nach Gottes Wol= gefallen. Die Muh und Za= ges-Last, die wur so lang er= tragen, ist mm vergessen gant faint aller Noth und Klagen.

sprungen: hat und in sich er= 5. Nun muß und der Genuse boht, daß unfrem Zuß gehm= von Gottes Gute wegen, aus gen. Des Tempels Heilig= dem so langen Drang mur lau= thum, wo GOII that Gel- ter Deil Julegen. GOII ist num unser Rubin: wir tra= gen Seine Lasten wie es al= bier geziemt den fremden Manber = Gaften. geben dann dahin, vergessen allen Jammer: bis daß wir tommen beim in unfre Rube= Cammer.

6. So sind wir dami gecrönt, seinem End, wo Mes gants mit lauter Huld umgeben: die Gottes Langmuth heißt. O angenehmes Leben! O sichre Friedens=Burg! Wer deine Soh bestiegen: dem mussen al= le Keind zuletzt zu Boden lie= 4. O feliger Gewinn, der gen. Wol dann du fufe Ruh, die wir nunmehr geniesen! du thuft all unser Leid ohn Zeit

Er tiefe Fried aus Got= D tes reinem Wesen, nint unser Hert und gante Sin= nen ein. Und weil wir al= so find in GOII genesen: so werden wir auch ewig ben Ihm 21. senn.

senn. Wir können nun, was ge eingegangen: wo wir vor uns dort wird zum Erbe wer= den, geniesen schon im Vor= schmack hier, auf Erden.

GDIE verborgen; so ist doch zukeinen Zeiten mehr vergehn, unser Wandel offenbar: wir so thun wir auch desselben ste= haben auch sonst teine andre Sorgen, als Ihm zu senn er= GOtt im Heiligthum anflehn. geben gant und gar. Wir ha= Und, weil in Allem wir kein ben doch das beste Theil darin besser Gut zu hoffen: so haben gefunden: weil wir Ihm so in wir das rechte Ziel getroffen. Treu und Lieb verbunden.

3. Und weil wir dann kein ander Gut geniesen, als was 5 Je Bluht ift aus, die uns kommt aus seiner Kulle her: thut Es uns alle Vitter= keit versüsen, und machet leicht, was sousten saur und schwehr. Der lautre Sinn nach Gottes Lieb und reinem Wesen macht Derts und Geist und Seel in GOTT genesen.

4. Wir leben dann, wie uns wird eingemessen aus Gottes reicher Gute und Genad: und wird daneben gants und gar vergessen, was nicht aus sei= ist alles mit dahin, was sonst nem weisen guten Rath. Es so leicht verschwindet. Ut uns wol, weil wir ins Deil'=

GOtt in stetem Frieden pranaen.

5. Und weil uns dann ein sol= 2. Ob unser Leben schon in ches Theilist worden, das wird tig warten: wann wir vor

5,0

Dlume ist nun abgefal= len, nun kan der Beist ae= trost zur andern Welt hin= wallen. O wol! wer hier ben Zeit der eitlen Welt absaget, der wird alldorten nicht vom andern Tod genaget.

2. Hatt' ich mein Glück all= hier in dieser Welt erloffen, so hatt'ich dorten nicht das wah= re Gut zu hoffen: nun aber mei= ne Kahrt so früh ist angeländet,

3. Mein bestes Theil muß mur mir dann num alldort zu kommen, weil ich vereinet bin mit denen wahren Frommen: die dort ihr Erb und Theil, so JEsus uns erworben. Wer dieses Ziel erreicht, ist nicht zu früh gestorben.

6.

De Hoffnung steht dorthin, nach jenen Zions-Auen: was wir in Nidrigkeit alhier, im Geiste, schauen. Da sehen wir das Lamm die edlen Schaaren weiden am reinen Lebens-Strom mit vielen tausend Freuden.

2. Die Liebe crönet uns, daß wir vereinigt werden: und ziestet unsern Gang mit himmlisschen Geberden. So wallen wir dahin, und gehn dem Lamm entgegen: und tragen seine Schmach, die Es uns

wird anlegen.

3. Das reine weisse Kleid, und wir dorthin erhaben: da Es am Lebens = Strom uns wird zugleich mit laben. Diff ist dann unser Trost in unsern

mir dann num alldort zukom= Lauff auf Erden: weil wir men, weil ich vereinet bin mit durchs Lammes Blut dort mit

erhaben werden.

4. Was wird uns scheiden mehr? Wir tragen seine Lässten, die Es auf uns gelegt, als seine Wander=Gästen, weil Es in dieser Welt so hart von GOTT geschlagen, da uns ser Sünden=Vürd' auf seinem Rücken lagen.

Rucken lagen.

5. Da És war stumm und still, ohn einiges Errothen vor seinem Würger, der Es schlachten wolt, und tödten. Die Bahn ist uns gemacht, wir lernen seine Sitten, und folgen seinem Gang und reinen Liebes-Tritten.

6. Sind wir mit Jhm vereint in seinen Creutes = Wegen: so wird Es uns auch dort mit Himmels = Freud belegen. Die Gleichheit einet uns, und weil wir so auf Erden: so werden wir auch dort mit Jhm versberrlicht werden.

7. Der Trost ist und so tief in unser Herb gesprochen: daß er in Erwigkeit wird ninmermehr

ge=

gebrochen. Was Geistes=Au= gen sehn, und reine Hertzen tassen, läßt weder hier noch dort noch in dem Tod erblassen.

8. Diß ist num unser Lohn, da wir sind eingetreten, wo wir dem Lamm vereint in seinen Ereuhes = Möthen: das nun von GOIT erhöht, und mit so vielen Freuden die gan = the Creuhes = Schaar am Lesbens = Strom thut seiten.

9. Dess sind wir Freuden-voll, weil wir schon das Versusen der Vitterkeit alhier auf dieser Welt geniesen. Der Vorblick zeiget uns das Freudenvoll Ergeten: so weder Zeit, noch Jahr, wird ninunermehr versletzen.

10. Wir leben dann dahin, und warten mit Verlangen, bis uns die edle Schaar entgezgen kommt gegangen, auf jezner Zions = Au, da sie mit vielen Freuden GOtt und dem werthen Lamm ein ewigs Lob bereiten.

De Liebe ist mein Looß und Erbtheil werden, und seizet meine Hoffnung dorthinaus: wo ich zu den verklärten Himmels=Pforten werd gehen ein in meines Gottes Haus. Wer also gang mit GOtt und seiner Lieb umgeben, hat schon die wahre Ruh albier in diesem Leben.

2. Ich trag zwar meine Lässten noch auf Erden, doch nur so, als ein Gast und Wansders Mann: komm ich nach Haus, es wird schon anders werden, dist ist mein Trost auf meiner Glaubens Bahn. Dan hier bleibt mir mein Schatz in meinem GOtt verborgen: weil Er mir leget ben sein Butes alle Moraen.

3. Auf dieser Bahn sernt man ganh andere Sachen, als aller Menschen With und Kunst versieht, GOtt weiß es Selber Alles so zu machen: daß selbe ganh darüber untergeht. Wohl nun, esist das Gute mir zum

Et=

Erbe worden: die Liebe definet mir die stille Friedens-Pforten.

4. Dann wann mem Herts ermüdet auf den Wegen, so führt nuch GOTT in meine Kammer ein: und speiset mich mit reichem Trost und Segen, und träncket nuch mit seiner Gite Wein. D was ein Theil und Erbe wird schon hier gefunden, wer also ist mit GOttes reiner Lieb verbunden.

5. Drum kanich wohl in seiner Liebe rasten, wie es auch sonsten mir zu gehen hat: ich trage doch sonst keine andre Lasten, als die verhängt durch seinen weisen Rath. Ich habe so viel Guts aus seiner Füll genossen: daß weder hier noch dort mich mehr wird was umstossen.

6. So blühet dann mein Glück in denen Wegen, wo GOttes Rath mich hat hinein gebracht, und that mir seine Gnad und Güt benlegen: da ich gab allen Dingen gute Nacht. Mein Hert ist Lob= und Danckens=voll in GOtt

genesen: weil Er in allem Leid bisher mein Trost gewesen.

8.

Je Welt ist mir ein bitt= rer Tod, und macht mir offt viel Schmertz und Bun= den: doch wird in dieser Lei= dens=Noth zuletzt ein besser Gut gefunden.

2. So bald ich in dem Geist erblickt, was mir alldorten wird erscheinen: so bin ich hin zu GOET gerückt, und kan vergessen alles Weinen.

3. Drum acht ich weder Freud noch Leid, noch einig Ding auf dieser Erden: weil mir in jener Ewigkeit ein besser Theil dafür wird werden.

9.

dem Herhen umtrage, die ich in dem Herhen umtrage, die sind mir durch Leiden umd Lieben gemacht: wer wird mirs wol glauben, wenn ich in so viel Jammer gebracht; doch wart ich mit Freuden der guldenen Zeiten, was dorten W.3.

die Ernde mir schencken wird ein. Die Liebe wird lohnen mit guldenen Eronen; die Freüde wird währen ohn Wechsel und Schein.

2. Doch kont mir mein Gutes in Dulten und Hoffe schon alhier auf Erden mit vollem Gewinn: Die leidende Liebe hats endlich getroffe, das kränsten und Den cken ist gäntlich dahin. O Hertens = Vergnüsgen! was wird wol besiegen den hohen in GOTT eingeskehreten Geist? der in Ihm gesnesen, sonst alles vergessen, und also ist ausser sich selbsten ge = reist.

3. Wann andere prangen in nichtigen Dingen, und brin=gen Gedancken vor Wesen her=vor: so pfleg ich ins Herthe der Lieb einzudringen, und singe Lob=Lieder im inneren Chor. Das heisset zusrieden: von altem geschieden, und bin ich zusweilen schon tödlich verwundt: die leidende Liebe hat mächti=ge Triebe, und machet Herth Geiste und Seele gesünd,

4. Es mussen sich freuen die himmlischen Chöre: wann Scelen auf Erden in Liebe verwundt: so daß sie kein Freude noch Leiden verzehre, und also umtragen den ewigen Bund. Wir loben in Freuden, und lieben in Leiden: und leben auf Erden in himmlischer Freud, die Liebe uns nähret, zur letze bescheret ein Leben, das währet ohn Ende und Zeit.

10.

Tn lautrer Geististgar ein reines Wesen, wer den bessitt, der ist in GOII gesnesen. Der reine Sinn bringt ihn dahin: daß er vor GOII rein ohne Mackel als eine reine Warheits Fackel.

2. Wer kan dann wol ein solsches Herze kennen, wo Gotstes Geist in reiner Lieb thut brennen? Sag! wer ist wol so Guaden = voll: als wer in seinem gantzen Leben sich GOtt, mit Leib und Geist ergeben?

3. Das Heiligthum, das EDII sich hat erbauet, wird selb=

selbsten da, im reinen Licht, geschauet: wo Seel und Beist verkläret heißt. Da muß die Andacht stets autsteigen nach Gottes Sinn, und tiefstem

Beugen.

4. Wie höret man alda so schone Weise, wo Derten GOtt im immern Tempel preisen. Der Freuden=Hallschallt über= all, und wird gehört in stillem Samen, ohn allen Trua und Schein von ausen.

5. GOII redet da mit stil= len Geistes Worten, zum Un= terricht dem reine Priester = Or= den, die allzeit stehn vor Ihm zu flehn: damit Er mög in Bute walten, u. sie in Krafft

und Stärck erhalten.

6. Wir sind dann wohl mit unsers Gottes Thaten, wie Gr uns selbst von Innen thut be= rathen. Sein reiner Sinn bracht uns dahin! so, dass wir in Desselben Wesen sind kommen zum wahren Genesen.

II.

& Sfreue fich der gante Hauff oen GOTT in Guaden an= geschen, und heben ihre Sauv= ter auf, um freudig so vor GOIT zu stehen, erfüllt mit einem reinen Sinn, nach Got= tes weisen Rath und Gaben; der ihnen Selbst gegeben hin, um sie in Seiner Full zu la= ven; in reiner Deiliakeit zu ste= hen stets bereit, und bleiben so in Eins vereinet: weil sie so reich getröft, aus aller Noth erlöfit. und also Reines weiter weinet.

2. Was ist dann diff vor ein Geschlecht, das so in Fried ben= sammen wohnet? Sag! ob sie nicht das Erbe = Recht wo GOtt mit lauter Gute lobnet? Ach ja! sie sind das Eigenthum das GOII sich Selber hat er= tohren, um auszubreiten seinen Ruhm, da sie doch vor auch warn' verlohren. Sie sind das Erb des Herrn; ein jedes folget gern, zuerben das, was GOtt wird geben den'n, die Er auser= wählt in jener neuen Welt, da Alle in die Länge leben.

3.Drunr

3. Drum bleibt dif unser ste= zieren. ter Ruhm (wann unfre Geister find erhoben in seines Tempels Heiligthum) daß wir Ihn oh= ne Ende loben. Es kan uns doch kein andre Tracht zu un= ferm Theil und Erbe werden, als, GOIT zu dienen Tagu. Macht, weil wir allhier auf dieser Erden. So ist es dann bestellt, wir thun was Ihm ge= fällt, und warten sein in Dul= ten, Hoffen, bis Alles gants er= neut, von aller Last befrent, u. uns das rechte Ziel getroffen.

4. So sind wir dann mit GOTT versehn in der so sel aë Fahrt auf Erden, und warten, bis wir dort eingehn, da wir mit Ihm verberrlicht werden. Wohl mm! Es blühet unser Troft, es kommt entgegen uns gegangen das Glück, worinne wir erlößt, wir warten Sein mit viel Verlangen. Diff for= dert unsern Lauff; wir mereke eben drauf: damit wir Michts ven dem verlieren, was uns dort zubereit in jener Ewiakeit,

I2.

CS ist geschehn, wir können gehn mit Freuden fort auf den geheimen Wegen dorthin zu GOTT, da alle Noth und Fainer sich wird endlich gants darnieder legen.

2. Was ist es dann, das uns die Bahn mit so viel Freud u. reiner Lieb versüset? es heisset Krafft, die Leben schafft, so man aus GOII und seiner

reichen Full, genieset.

3. Wir sind nun satt aus GOttes Rath: und werden also keinen Mangel leiden. Wir sind erlösst, von GOTT getröst, zu bleiben Ihm getreu nun, und zu allen Zeiten.

4. Die Lauterkeit hilfft aus dem Streit, und aus so viel u. manchen harten Proben. Die Greutes-Moth erwirbet GOtt, daß man zuletzt Ihn kan ohn Zeit und Ende loben.

5. Rev Langmuth ubt, wan er berrübt, und in Gedult die da GOtt uns wird mit Eronë Hoffmung nicht läßt fahren ißt

Dim=

Dimmel = Brod in Leidens = Noth, kann sich zuletzt mit GOtt und seiner Liebe vaaren.

6. So find wir dann auf unf rer Bahn mit so viel Trost u. reicher Lieb begabet. Wir sind sein Theil, Er unser Henl: wann Er uns so aus seiner rei=

chen Fulle labet.

7. Der lautre Sinn bracht uns dahin, allwo das ein'ae wahre Gut gefunden: die wah= re Ruh blubt immer zu; drum bleiben wir Ihm auch auf Ewig hin verbunden.

13.

Ch bin eine Rose, Miemand If the anstose: wann darben der Dornen-Stich, daß er nicht geh hinder sich.

2. Mein Geruch muß geben den Genuß zum Leben: meine Schönheit nuff der Schein al= ler andrer Schönheit seyn.

3. In den Winter=Tagen muß ich es ertragen: daß ich bleibe gants versteckt, und mit Kält und Frost bedeckt.

4. Dunckelheit und Regen

muß mein Herts bewegen: daß ich wurkle unter sich, oben ist der Dornen=Stich.

5. 2Bann die Sonne schei= net, so wird gants verneinet: was mich hat gemacht so talk finster, grob und ungestalt.

6. Ihre Schönheit giebet, was mein Hertze liebet: der Genuff von ihrem Schein macht mich froh und freudig ferm.

7. Thut sie höher steigen, muß es mir anzeigen: daß die rau= he Zeit dahin, wo ich in geses

sen bin.

8. Sie thut meiner warten, daß in GOttes Garten mein Gewächs sich schön ausbreit in des Geistes Niedriakeit.

9: Bleibt ihr Glant verbor= gen, schlaf ich bis an Morgen: so geht auf ein neuer Schein, dast auch nichts kan schöners senn.

10. Will mich was erschres cfen, thut ihr Glants mich de= cken: daß ich froh in ihrem Licht und bleib stehen aufgericht.

11:2Bandle ich im Rühlen un=

Schatten mir ein Schein vol= mit Früchten, Blättern, Zwei=

ler Susigkeiten senn.

12. Bleib ich ihr gepaaret, bleibt mein Hert bewahret: dass kein falscher Glants noch Schein kan dasselbe nehmen em.

13. Ob ich schon mit Dornen, hinden und von vornen, bin ungeben: es kan nicht schaden mir ein Dornen = Stich.

14. Weil ich eine Rosen, die alda entsprossen: wo die Dorn mir schencken ein, daß ich kan so schone senn.

14.

oth bin ein grüner Zweig aus durrem Reiß entspros sen, der Lebens=Strom aus Gott hat meinen Geist durch= 3ch bin gepflanket nun, und steh in Gottes Gar= ten, und trage meine Frucht von viel und manchen Arten.

Blatter meines Die Saffts die mussen ewig grunen, und ihrer Schönheit Zierd

ter den Gespielen, mußihr So bin ich nun ein Baum gen, die in dem Aufgangs= Licht die Frühlings = Zeit an=

zeigen.

3. Die rauhe Winters = Zeit hat ihre Macht verloren, wo mein Gewächse schien vor Ralt und Frost erfroren. Die lange Macht, der Zwang, wo ich in war gesessen, hat ihre Zeit erreicht, und ist nunmehr ver= gessen.

4. Und stunde mein Gewächs schon oft in viel Beschwerden; so konte solches doch nicht un= terdrucket werden. Der Lebens= Safft, so mir aus Gottes Derts entirrungen, gab meiner Wurkel Krafft, dan dem Ge= wächs gelungen.

5. So stimmet dann zuletzt nach vielem Wind mid Regen der Geist sein Lob-Lied an von Gottes Wunder = 2Begen.

Gegenball.

Lob, Ehr u. Herrlichkeit sen nun dem grosen GOTT, u. zur Freud und Wonne dienen, auch dem Lamin, von uns ge= luns

grose Macht es uns annoch so wunderbar bisiber gelungen.

2. Wir freuen uns, und rithmen das, was nun zur Zeit an une geschehen, dieweil wir ohne Maaß die Wunder-Dulff werden. aus Gott mit unsern Augen seben.

Amen Hallelujah.

15.

Ch bin in GOIT erfreut, weiß keine andre Sachen, als was desselben Lieb will Gutes aus mir machen: will mich schon oftermalder Rum= mer zeitlich plagen, kan ich ihn doch gar bald mit Gottes Suld verjagen.

2. Wann Gottes Freundlich= keit mein Hertz zur Liebe len= ctet, fällt aller Schmerken weg, ohn, daß man sein ge= geben, so schenckt mir Gottes meiner Rammer.

sungen, dieweil durch seine erworben: wer diesen geht vorben, heißt hier und dort ver= dorben. Drum ist dist meine Lust und Freude hier auf Er-den, weil ich durchs Leiden dort werd eins verherulicht

16.

Ch bin sehr gering und flein, I weil ich nichtig auf der Er= den; doch ich dring in GOTT hinein, da kan ich erhöhet wer= den. Ist es aus mit meinem Ibun, so kan GOII mich wohl berathen, drum wil ich inIhm beruhn, weil es nichts mit meinen Thaten.

2. Weisich nicht mehr fortzu gehn auf den Leid = und Ster= bens = Wegen, thu ich GOIT um Gnad anflebn, und mich Ihm zun Füssen legen: so werd ich in Ihm erfreut, und vergef= dencket: und wann ich Trau- se allen Jammer: daß in Geirens = voll mit Finsternuß um= stes Niedrigkeit ich kan ruhn in

Duld das Liebste in dem Leben. 3. Was alda geschencket ein, 3. Dis heist der Leidens = wird kein fleischlich Hertz er= Weg, wordurch und GOII messe, es wird nebst dem Myrz 25 2. heus hen= Wein so viel Gutes ein= gemessen: daß auch selbsten der Verstand sich darinen muß ver= gehen: weil er diese hohe Hand nicht kan fassen noch versiehen.

4. So die reinen Seelen führt, die also hineinwärts gehen: wo sich alles gants verliehrt, was nicht kan in GOTT bestehen: denn da ist der rechte Weg, wo die Thürzu GOTT gesunden, und der schmale Hünels-Steg, wo wird alles überwunden.

5. Alle Sorge Müh und Last mußssich auf einmal verliehren: und der Seelen suse Rast lägt in diesem Grund sich spühren. Gottes Segen wird nicht müd, ehur die Seel unendlich laben mit so voller Gnad und Güt, und sehr reichen Hünelsschen.

6. Dessen bin ich innig wohl weil ich diese Kleinheit funden: wo mein Hertze Freuden=voll ist mit GOttes Lieb verbun=den. Meine Kleinheit ist mein Grab, da der alte Mensch versweset; und des Geistes reiche Haab: da die Seel in GOIX

geneset.

7. Und so bin ich henmge= bracht, weil ich meine Hoheit funden in des Geistes Nieder= tracht, wo man wird mit GOtt verbunden. Also lebe ich dahin, wie mir täglich eingemessen: weil diss einzig mein Gewinn, daß ich vin in GOTT genesen.

17.

Th bin verlobet num des hochsten Königs Sohn, der mir wird sehen auf die rechte Ehren=Kron: die ich alldorten war in jener Welt erlangen, wo die vereinre Schaar wird eiwig innen prangen.

2. Dier sind wir so vereint, wie es ziemt Wander-Gässen, und tragen auf der Fahrt noch viele schwere Lässen: doch wen wir kommen heim, wird uns das Lamm versüsen des Lebens Vitterkeit, und lassen uns geniesen.

3. Was wir gesuchet hier in dieser eitsen Welt, da wir in heiser Lieb uns seine Schmach erwählt; das ist nun unser

Theil

Theil, wir tragen die auf Er= mit viel Freuden=voll ewig den, bis wir audort mit Ihm werd Lieder singen. werden verherzlicht werden.

18.

Ich gehe hin, und wandle fort auf jener Zions Straas jen: bis ich geh ein zur Sa= lems = Pfort, da wird fich nie= derlassen mein viele Muh und groses Leid, wo ich oft in ge= wesen, und ben so vielem har= ten Streit oft traurig bin ge= feffen.

2. Num lebe ich, und bin gants still, und warte meiner Sa= chen, wie GOIT es schickt und haben will: Er weiß es wol zu machen. Ich gebmich fein gelassen hin in seines 2Bil= lens Schrancken, so bleib ich in Ihm, wie ich bin, ohn hin und wieder Mancken.

a. Mein Leben ist zwar auß= geleert von Bildern und von Weisen; doch ist mein Herts au GOIT gekehrt, läßt sich von nichts abreissen. Er wird es alles machen wol, und mich 14 Ehren bringen, daß ich dort

19.

Ch liebe gants umsonst 3 Joseph weil ich bin gezählet zur keuschen Jungfraun-Zahl, die sich dem Lamm vermählet: da geh ich mit vorher, und folg mit hinden nach, daß ich dem keuschen Lamm helff tra= gen seine Schmach.

2. Die es daselbsten trug, als es ein Opfer worden, und an des Creukes=Stamm gestiff= tet diesen Orden: Es ist von GOIT erhöht, wir werden mit zugleich erhöhet werden dort in seines Vatters Reich.

3. Diff ist nun unste Kron, die wir auf Erden tragen, wan wir in Leiden stehn in unsern Trubsals=Tagen: wir freuen uns, weil wir alldorten mit erhöht in solcher Herelichkeit, die nimmermehr vergeht.

Th leve zwar so hin, bin se= Ilia in dem Hoffen! doch ist mein rechtes Ziel daben noch nicht nicht getroffent ich liebe zwar schätzen, doch will der blöde Sum gar oft den Muth ver=

legen.

2. Was ist dann wol mein Gluck, das GOTT mir wird bescheiden? die Hoffnung saget mir: es senud die frohe Zeiten, die dort in jener Welt ich werd mit Augen sehen, da ich werd minermehr aus GOttes Tem= vel geben.

21.

Chreise fort nach jener Welt I latimich von nichts abschre= cten: weil GOIT so treulich vor mich halt, thut mich mit Fligeln decken.

2. Er leitet mich nach seinem Rath, und richtet meine Gan= ge: wie Er es selbst beschlossen hat, läßt mich in keiner Enge.

3. Im Frieden kan ich wallen hin, so wie Er es beschlossen: und weil ich gant Sein eigen bin, bleib iche auch unverdros= sen.

4. Mein Leben ist aus meiner

Hand, ich hab es Ihm ergeben: ein Gut, das ohne Maag zu die Doffmung ist mein Gegen= Pfand auf jenes Frenden= Reben.

> 5. Ob ich hier wohl viel enge Weg und Steige muß durch= gehen: und leiden viel geheime Schläg, ich achte nicht der

Weben.

6. Die Schmerken, die ich leis de hier: machen mich rein im Wesen, und sind mein Schmuck und Jungfraun=Zier, den ich mir selbst erlesen.

7 Die Liebe hat mich schwark gemacht durch ihre heise Stras len; doch mir daneben zuge= dacht: dan ich zu tausend ma=

len

8. Werd dancken in der neuen Welt für so viel Wunder = Pro= ben, wenn ich für Gottes Thron gestellt, Ihn ohne End zu lo= ben.

22.

Ch wil trage meine Schmer= hen, leiden Gottes schwe= re Hand: was mich qualet in dem Herken, ist am besten Ihm

Ihm bekannt.

2. Vin ich schon sehr oft be= laden, daß auch scheint, ich mußt vergehn: wird Er selbst dem Elend rathen, lassen seine Dulffe sehn.

3. Dort imd die Erquickungs= Zeiten, hier der harre Zwang und Drang. Gottes Troit ver= füßt das Leiden, wann die Zeit

will werden lana.

4. Solte auch mein Schmer= satt. he währen gar bisin das Grab hinein: wird er endlich doch auf= horen, wan ich geh zum Him= mel ein.

23.

AN GOIT verliebet sem heist sanfft und suse schla= fen. O wol! wer sonsten nichts in dieser Welt zu schaffen. Das Pieblichste aus GOII und seiner Kulle ber ist, wenn Er stil= le schweigt, und gibt une kein Behor .

2. Wan wir in heiser Brunst Ihn wolten nimmer lassen,

liebet nur, wo sie sich fren kan schencten: wer mehr von Ihr begehrt, läsit sie sich nicht ein= schräncken.

3. Soust müßt der Himmel selbst durch Liebe Abgang lei= den, wann er sich solte schlecht in unfre Lieb einfleiden. Liebe, die nur schläft; doch reinen Hunger hat: wird in Gelassenheit aus ihrer Külle

4. Und solte sie für Noth auch gar im Tod erblassen: könt sie both ninunermehr was anders in sich fassen. Die Liebe, die nicht hält den bittern Todes= Strausi: fallt endlich gar da= hin, wen ihre Zeit ist aus.

5. Wer mit Gelassenheit in Liebe Willen=loss, der hat das schöne Kind bereits in seinem Schoos: so die Berborgenheit der Weisibeit selbsten trancket, und ihm aus ihrer Brust viel reichen Trost einschencket.

6. So schlafe dann nur hin in deinem sanfften Schlummer, so halt Er sich zurück, und läss mein Hertz, und lasse fahrn set sich nicht fassen. Die Liebe den viel gehabten Kummer.

Wer durch Gelassenheit ist ner Ewigkeit: wo mein angst= Rind und Mutter worden, der liches Bemühen endet sich in hat bereits erlanat den reinsten Jungfraun-Orden.

24.

St mein Leben schon bela= den mit viel Leid u. Trauriakeit, wird mir doch die Doff= nung rathen dort in jener Ewia= Allhier trag ich meine Lasten, als ein Gast u. 2Ban= ders = Mann. Dorten werd ich sicher rasten, wo zu Ende al= Ier Bann.

2. Ist mein Leben schon ver= borgen, scheint die Doffmung aus zu senn, gehet mir doch alle Morge auf ein neuer Gna= den = Schein. Gottes Lieb, darum ich leide, richtet mich in Soffnung auf, schencket mir viel tausend Freude in dem

muden Lebens=Lauf.

3. Fahr nur fort, O meine Seele! trag dein Creuts in viel Gewinn. Ich seh schon mit ihnen seine Schmach. die Krone blühen dort in je=

lauter Freud.

4. O wol dann! so sen mein Leben meinem GOII auch fruh und spat gants auf ewig übergeben, der es so beschlossen hat: daß durch Leiden, Dul= den, Hoffen man ererb die Seligkeit, wo das rechte Ziel getroffen, und zu Ende alles Leid.

25.

@ An das Verlangen schon IV mein Hert in GOtt erfreuen, was wirds erst senn, wann Er mich einst wird gar verneu= en? ich gebe zwar so hin in mei= nen Leidens = Tagen; doch mer= cke ich daben die Liebe Gottes sagen:

2. Daß ich mit hin gezählt zur reinen Lammer = Deerden, die fich das werthe Lamm erkaufft allhier auf Erden; da geh ich Soffming hin: du entgebst der dann mit an, und folge treu = Trauer = Hole endlich noch mit lich nach, u. trage auf der Welt

3. Was Freude gehet auf? ich

seh nach langem Jammer die worben durch viele Müh und Thur sich offinen mir zur stil= harten Streit, da Er für mich len Rube = Ramer: wo ich werd geben ein, um sicher da zu ra= sten, allwoich gants befrent von so viel Müh und Lasten.

4. Ich lebe dann getrost, bin frolich in dem Hoffen, weil mir die Liebe sagt: das Ziel ist nun getroffen. So ruhe dann mein Herts in deiner stillen Rammer, veraifidein langes Leid und viel

gehabten Jammer.

5. Die grose Seligkeit, die dorten wird erscheinen, ist mei= nes Beistes Lust, fan alles Leid verneinen, wann kommen an Ziel die viele Geistes= ihr Wehen, werd ich alldorten mit in groser Freud eingehen.

26.

M Ein Hert, weiß keine best re Tracht zu nehmen an allhier auf Erden: als nur al= lein senn drauf bedacht, was mir in jener Welt wird wer = dent.

am Creuß aestorben.

3. Dem will ich folgen treu= lich nach, so langich leb allhier auf Erden: so werd ich ohne alle Rlag alldort mit Ihm ver= herelicht werden.

Mein Glück, das ich mir hab erwählt, wird dort in jener Welt erscheinen: und wenn es meinem GOII ge= fallt, so endigt sich das lange Beinen.

2. Die lang-und schwere Vil= ger=Fahrt wird noch zur Zeit fich frolich enden, und wenn der Rummer überjahrt, wird sich der Schmerts auf einmal wenden.

3. Die Liebe hat mir zu ae= dacht viel Leiden hier auf dieser Erden; doch wenn mein Lauf zum End gebracht, so wird es alles anders werden.

4. Leid ich schon manchen 2. Dort blühet meine Selig= Druck und Drang, und trage keit, die JEsus mir allhier er= viel und schwere Lasten: werd

ich dort nach dem müden Gang sehr saufft in süser Ruhe rasten.

5. Wann die Gedult den Glauben speisit, und das Verzlangen GOTT bezwungen: bin ich zur andern Welt gezreist, und ist mir dort u. hier gelungen.

6. Drum wird das Glück die Pilger Fahrt zuleht mit vieler Freud belohnen: und wer dem sansten Lamm nachart, wird dort in Gottes Hütten wohnen.

28.

MEin in GOtt verliebter Sinn weiß von keinen ans dern Schmerken, als nur, daß ich nicht so bin, wie ich wunsch in meinem Herken.

2. Hatt'ich mein erwünschtes Loos und der Weißheit Schap gefunden: war ich aller Sorgen Loß, und mein langer Schmerh

verschwunden.

3. Und so muß sich meine Lust oft an andern Sachen nahren: weil ich ihrer susen Brust muß so lang und viel entbahren.

4.Doch soll meine heisse Brunft

ohne Ende nach ihr brennen: bis daß ihre treue Gunst mich wird gant ihr eigen nennen.

29.

Mein lieb-verliebter Sinn willes mit Jesu wagen, und gern und willig Ihm sein Creuze hier nachtragen: dan nichts kan Liebers senn, nichts Schöners wird gefunden, als wann ein Hertze gant mit Gottes Lieb verbunden.

2. Und weil das keusche Lanisfich hat zur Braut ersehen die Geelen, die allein nur seinem Fust nachgehen: drum geb ich alles hin, was sonst erfreut auf Erden, damit ich Gottes Braut und Liebste möge werden.

3. Dif ist die höchste Lust, die meinen Geist bewogen, daß ich die Welt verschmaht, und jener nachgezogen. Und weit ich bin vereint des reinen Lams-Jungfrauen: werd ich mit ihz nen dort GOTT ohne Endeschauen.

\* \* \* \* \* \* \* \* \* 30.

M Ein Verlangen hat ge= troffen nun das rechte End und Ziel: weil zu End das lan= ge Hoffen, und ich mit viel Se= gens-Full werd von innen an= gefüllt, wodurch aller Schmerts gestillt.

2. O was wird da eingemes sen! wer erwartet seine Zeit: bis er eins in GOtt genesen, und von aller Last bestent, lang ge= bofft ist nicht verschertt, obes schon oft bitter schinerit.

3. Guse Ruhund stiller Friede breitet sich unendlich aus: wer gerreu an GOtt geblieben in dem allerhärtsten Strauß. Wer darinn ist rein bewährt, bleibt GOtt ewig zugekehrt.

4. Mun mein Dert! ersenct dich nieder, lobe deinen auten GOtt: finge neue Liebes=Lieder, sen ge= tren bis in den Tod, und geden= eke stets daran, was Er dir vor Guts gethan.

5. Seine Gute hat kein Ende, seine Langmuth hat kein Ziel: seine treue Liebes = Hande len=

ckens, wie Ers haben will. Da= rum bleibet seine Gnad allezeit

mein bester Rath.

6. Und weil auch mein Theil wird werden mir in jener neuen Welt: darum willich hier auf Erden leben, wie es GOtt ge= fallt. Durch Gedult und stetes Hoffen wird das rechte Ziel getroffen.

31.

Un sind wir auf der Kahrt Il dem Ziel was naher kom= men, auf unserm Lauff allhier in dieser Sterblichkeit: wol dan weil uns daben wird alles weg= genomen, was sonsten uns ge= macht so manches bittres Leid. Wir vreisen Gottes Wunder= volle Gnad und Güte, die alles bringt zu seinem vollen End u. Ziel, und werden wir auch oft des vielen Dranges mude: so labet doch zuletzt die reiche Gna= den-Kull den muden Beift, und trägt ihn mit Erbarmen, und thut ihn wiederum mit beisser Lieb umarmen.

2. Wir lauffen zwar, u. doch mit mit eng-und fleinen Schritten auf unserm Weg dorthin zur frohen Ewigkeit: doch, wenn auf dieser Bahn genug wird senn gelitten, so wird derselben End uns lobnen mit viel Freud. 2Bann der Genuß, so wird dar= zwischen eingeschencket, Freude macht auf der mühsam= und rauhen Bahn, was wirds erst senn: wann man auch des nicht mehr gedenket, was QBeh= muth heist, oder uns sonsten schaden kan. Drum sind wir wol in unsern Zages=Lasten, weil wir alldorten einst in Ruhe werden rasten.

3. O wol ums nun! wir tragen dann mit vielen Freuden, wie GOttes weiser Rath ums täglich schenket ein: weil unser rechtes Loof in jenen Ewigkeisten (so hier verdecket war) erst offenbahr wird senn. Die Freüsde, die wir schon allhier im Hofsen haben, die speiset uns sehr oft mit suser Hinnels Lust; so, daß wir ums daben an Gotstes Güte laben, und trinken ohse Maaß an seiner Liebes.

Brust. Und weil hier unser Glück blüht in Beschwerden, so werden wir auch dort, nach dem verherrlicht werden.

32.

Seht die edle Schaaren weiden, seht die reinen Geister gehn, und das Lamm, das sie thut leiten, auf dem Berge Zion stehn. Höret, wie sie in dem Gehen Gottes Wunzber-Macht erhöhen, und mit vielen schönen Weisen Ihn ohn Zeit und Ende preisen.

2. Sonst wird kein Geschren gehöret, auch kein Schmerken mehr gesehn. Ihre Hoheit wird vermehret, so oft sie gebeuget stehn vor GOtt und des Lammes Throne: der hell seuchtet, wie die Sonne. Alles Weinen ist vergessen: wo sie vor

sind in gesessen.

3. Owie kan so sicher rasten allda das erwählt Geschlecht! weil sie, ohn alle Lasten, haben Stadt = und Burger = Recht. Weise Kleider, göldne Cronen trägt man da, wo GOtt thut

thro=

thronen: dis ist dort der Lohn der Frommen, die aus grosem

Trùbsahl kommen.

4. Freuet euch, Ihr lieben Herken! Freuet euch nun all zugleich! die ihr traget Creuk und Schmerken, werdet weder trag noch weich: dann das Lain so überwunden, hat den Sieg am Creut gefunden, wodurch Es so hoch erhöhet, auf dem Berge Zion stehet.

5. Mit so grosem Sieges= Prangen vor der ganten Creupes-Schaar: die Ihm hier sind nachgegangen in so mancher= Ien Gefahr. Wann die Feinde so erhihet, daß sie mit Ihm Blut geschwitzet: und, wann sie geschienen träge, truncken sie

vom Bach am Wege.

6. Dieses hat sie mit erhoben zu des Lammes Herrlichkeit, da sie GOtt ohn Ende loben mit so groser Sieges=Freud, u. nach vielen Schmert und We= hen, auf den angenehmen jenem Freuden-Leben. Weiden, da das Lamin sie

Gelbst thut leiten.

7. Und sie trancfet aus dem Brumen, der vom Stul des Rebens fleußt, und so haben sie gewonnen, weil sie nun dahin gereißt: wo die Baume ewig grunen, und die Blätter mussen dienen zum Genesen aller Dei= den, die das Lamm noch letst wird weiden.

8. Unfre Hoffmung muß uns fronen schon hie in der Sterb= lichkeit, weil wir auch gezählt au denen, die das Lamin sich zubereit: daß sie dorten Ihm stehen, und mit an dem Reihen gehen, mit der Schaar, die GOtt erheben, und Ihm Preis und Ehre geben.

9. Unser Creut, das wir hier tragen, träget uns zu GOtt dahin: darum sind die Trub= sahls-Tagen lauter Seegen u. Gewinn. Wann wir hier ans Ziel gekommen, werden wir mit allen Frommen erben, was hen thun sie so am Reihen ge= uns GOtt wird geben dort, in

3.

33.

D körmen wir dann nun Sim Seegen wallen dort= hin, nach jener schönen neuen 2Belt: weil GOtt, nach sei= ner Gut und Wohlgefallen, uns hat geliebt und Ihme auser= wahlt. Wir freuen uns, und rübinen seinen Namen, und preisen seine Gut und Wunder= Macht: weil Er, durch seines Beistes Keuer = Klammen, uns hat in solche heisselieb gebracht: dass wir zu sederzeit sein Lob ver= mehren, und Ihme Herrlichteit und Ehre geben.

2. Wir haben nun das rechte Ziel getroffen: weil Gottes Gütu. Liebe unser Theil. Wol ums! es stehet uns der Himmel offen, und haben nun an Christi Erbe Theil. Die Herrlichsteit, die dorten wird erscheinen, wurd alles Leiden von uns nehmen hin, u. wird vergessen unsechen Seegen und mit viel Gewinn. Drum ruhen wir in seiner Liebe Armen, die ums umgeben mit

so viel Erbarmen.

3. Und weil wir num den besten Schatzgefunden: daß unser Hertz so reichlich ist getröst: so bleiben wir auch ewig Ihm verbunden, weil wir durch seis ne Wunder-Macht erlöst. Wir essen num aus Gottes reinem Wesen, und trinken aus dem reinen Wollust-Meer: die Liebe machet uns in GOtt genesen, wer wird uns von derselben scheiden unehr? dist wird woll bleiben unser Theil auf Erden, bis dasswir dorten einst verherzlicht werden.

4. So ist uns unser Theilschon hier beschieden, ob zwar noch in dem Leib der Sterblichkeit: gung, daß wir wohnen in demsselben Frieden, der ben ums bleis ben wird in Ewigkeit. Wir tragen zwar noch Lasten hier auf Erden, doch sehen wir mit Geisstes-Augen hin, allwo wir einst davon besrevet werden: erlangen unsern Lohn mit viel Geswinn. Der Nuten von dem Leid u. Trauer-Leben wird dorten

ew'ge Freud und Ruhe geben.

5. Drum sind wir auch so wol in unserm Ballen, weil wir mit so viel Freud und Trost erfüllt: und weil wir also unserm GOtt gefallen, ist aller Jorn und Haber gant gestillt. Und weil wir dann mit so viel Güt ungeben, und unser Gang mit GOttes Duld versehn: so werden wir auch in die Länge leben, wann sonsten alles andre wird verzehn. So lohnt uns dann die Hoffnung mit den Freuden, die GOtt in jener Welt uns wird bereiten.

34.

Sperth, geh ein zu denen Schaaren, die hier die Jungstrauschafft auf dieser Welt beswahren, und einzig nur allein dem remen Lamm nachgehen in keuscher Liebes-Jucht u. bittern Leidens Wehen. Woldann! du liebs Geschlecht, ich komme euch entgegen, tuh Ehere, Schnuck und Kron euch zu den Fusen legen.

2. Wie selig ist der Tag, dazim ich eingenommen zu dieser reine Schaar der wahren Gotztes-Fromen, die als die Lämer gehn vereint auf susen Weiden, allwo das keusche Lamm sie tuht unendlich leiten. Oseliger Gewinn! wer da ist eingegangen, weil sie mit Heiligkeit im umern Tempel prangen.

3. Wie still kan nicht ein Herts daselbst von inen werden, weil gants vergessen sind die Sorgen dieser Erden: num ist mein Herts vergnügt; weil ich da eingenom=men, wo mein verliebter Simmun, wo mein verliebter Simmun, wo mein Biel gekonien. Woldann! das süse Glück wird mir mein Theil erwerben, daß ich in Ewigkeit werd nimermehr verderben.

4. Fahr hin, O sufe Welt! mit deinen leeven Brusten, mich soll nun nunmermehr nach deinem Dunst gelüsten: du schenckest zwar oft ein viel bittre Süssigkeiten, wodurch du dir zuletzt wirst tausend Weh bereiten. Wann du aufs Höchste komste wird dich der Wind verwehen,

und ich werd nimermehr aus Gottes Tempel gehen. Die Kirche.

oir stimmen allzusammen, u. geben umser Ja in Lieb-verlibten Flammen: der Weißheit Liebe-Brun muß num unendlich fliesen, und alle Bitterkeit durch Gottes Huld versüsen. So sind wir num gepaart im Geist der reinen Taube, trop wer ums unste Kron u. Jungfrauschafft beraube.

6. Die Welt ist uns ein Born, der bittres Wasser quillet, wer daraus wird getränckt, wird mit dem Tod umhüllet. Wie rein ist unste Quell, so aus dem Herthen sliefet, das JEsus Liebe heißt, und unser Leid versüsset. So sind wir dan getränckt mit Gnade Huld und Liebe, u. unser Quelle wird in Ewigkeit nicht trübe.

35.

11 Mer Leben ist verborgen, umserWandelGOtt bekant; der weiß alle unsre Sorgen, u.

wie es um uns bewandt. Wan das sehnende Verlangen slehet seine Vatters=Treu, so konunt seine Hulff gegangen, u. steht unsverSchwachheit ven.

2. 280 wir alhier sind beladen mit so manchem Drang und Leid, thut Er selbst dem Elend rathen, u. hilfst uns zur rechten Zeit. Seine Treu läßt nimmer wanchen währt der Schmerh auch bis in Tod: seine Obhut hält in Schrancken, und erlößt aus aller Noth.

3. Darum blühen unste Cronen hier im Thal der Niedrigkeit: die uns dorten werden lohnen in der siillen Ewigkeit. Dist ist Freude die wir haben, wann wir auch sonst traurig gehn: dist sind unste Opsfer= Gaben, die wir bringen, wan wir slehn.

4. Und, weil wir sind einges gangen, wo der reinen Lämer Schaar in dem innern Tempel prangen, und GOTT dienen inunerdar: werden wir ohn End erfreut in des Lammes Niesdrigkeit, und Hert, Seef und

Geift

Geist erneuet: daß vergessen als les Leid.

5. So bluht unser Leben wiesder, das in GOTT verborgen heißt: u. wir singen neue Lieder, wann uns Himmels Manna speißt. Wohl dann! weil uns GOtt erlesen Ihm zu Eigen in der Zeit, können wir in Ihm genesen hier u. dort in Ewizkeit.

36.

1 Nire Hoffnung muß ums Urrönen dort, in jener neuen Weit: weil wir sind gezehltzu denen, die Sich GOtt hat auserwahlt: daß sie dort, mit vielen Freuden, sich in reiner Wollust weiden, und GOtt, ohne End und Zeit, loben in die Ewigkeit.

2. Dann wird man mit Ausgensehen, was uns hier so klein gemacht: da wir unter so viel Wehen wurden gantz gering gemacht. Wann das Leben wird erscheinen, das so unter langem Weinen tief in GOtt verborgen war, wirds recht werden offenbar.

3. Diß ist unster Freud auf Erden, diß ist unster Posstnung Lauff: weil GOtt ven so viel Veschwerden in dem müden Lebens=Lauff, unste Geister oft entzücket, daß sie werden hingerücket, und im Schauen sehen ein, was dort offenbar wird senn.

4. Welches nie ein Aug gesehen, noch ein menschlich Herts versteht, wird auch bleiben swigsstehen, wann sonst Alles unterzeht. O wohldann, du seeligs Hoffen! weil du dieses Ziel gestroffen: wo dein Schmerts ulanges Leid endlich wird zu lauter Freud.

5. Darum wallen wir mit Freuden hin zur frohen Ewigteit: u. vergessen alles Leiden, weil GOtt umser Hertz erfreut. Allhier, fremd und Unbekante, dorten Gottes Anverwandte: hier verworffen auf der Welt, dorten von GOtt auserwählt.

6. Wohl dann nun! weil wir beleget mit so reichem Ueber= fluß: den uns Gottes Gut zu= träget mit viel Segen und Ge=

2

nuff. Wann und seine Liebe trancket, u. viel Dunmels-Most einschencket, sind wir auf der rechten Bahn, wo und nichts

mehr schaden kan.

7. Und, weil wir des Freude haven, (wie une auch wird ein= geschenckt) ob Er uns mit Dim= mele-Gaben, oder Bitterfeiten, Wird und auch noch Schmerk noch Leiden mehr von Seiner Liebe scheiden: obe auch war des Todes Pein, dorten wirds schon anders sevn. Male Ey tolat say aler gry fay

Mann alles zu Pulver und Alschen verbrannt, dann werden die Göttliche Wege bekannt: das sterbende Leben macht richtig den Handel, ver= kläret die Herken zum Göttlis

chen Wandel.

2. 2Bo Herken und Sinnen aum Sterben hingeben, da fangen die Seelen an hummlisch zu Teben: das wahre Bergnügen wird nimmer gefunden, wo Geelen an etwas auf Erden perbunden

3. Die eitele Dinge sind nich= tige Sachen, drum himmlis sche Seelen diff alles verlachen: die eigene Liebe in Sunden er= boren wird gantslich zernichtet.

und ewig verloren.

4. D Dertens = erwunschete seliae Stunden! wir baben das wahre Vergnügen gefuns den: wir leben geschieden von allem auf Erden; drum muß uns die himmlische Glorie dort werden.

5. Der heilige Wandel in Gottes-Begehren kan in uns das wahre Vergnügen gebäh= ren: wir wollen treu bleiben dem, wo wir ergeben, um ganklich nach seinem Gefallen zu leben.

6. Die viele inwendige Leiden u. Wehen um nichtige Sachen die mussen vergeben: wir has ben nun alle ein Bessers aes funden, weil wir sind mit Gotte

licher Liebe verbunden.

38.

Mann ein Geist ist in GOtt verliebt, so kan sein Hert gene

genesen: daß Jhn kein Leiden mehr betrübt, wo er sonst in gesessen. Wohldam, dieweil wir solchen Sinn, der Alles Andre nimmt dahin! drum wird uns weder Schmert, noch Leid berühren mehr in Ewigkeit.

2. Die eitle Welt, mit ihrem Schein, ist ewig hin vergessen: weil und viel reiner Liebes= Wein von GOIT wird eingemessen. Wol und! wir sind num kommen hoch, dieweil wir tragen Christi Joch: u. seines Geistes Niedrigkeit.

3. Wir preisen Gottes Güt und Gnad, und wollen stets erheben: was Er an uns erwiessen hat in unserm gantzen Leben. Weil Er uns hat durch seine Huld getragen in so viel Gedult, und uns von Sünd und Tod besteut, alihier, und dort, in Ewigkeit.

4. Was Freud und Wonne muß aufgehn in Lieb-verliebten Herhen, wann GOtt geheilet ihre Wehn und Lieb-verliebten Schmerzen. Da wird sonst

fein Geschren gehört, als nur was Gottes Liebe nährt: und, weil wir damit angefüllt, ist aller Zorn und Hass gestillt.

5. Das Erbtheil ist uns bengelegt in viel Gedult und Hoffen, wen Gottes Huld u. Langmuth trägt, da ist das Ziel getrossen. So sind wir dann
damit gespeistt, bis unste Hossnung hingereist: da steter Fried
und Sicherheit u. Ruh wird
senn in Ewisteit.

39.

Um meine Seel in GOtt erfreut, so kanich leben oh=
ne Kanier, und ist mir alle Bit=
terkeit gleich einem sanste= und
susen Schlummer: des grosen
Gottes QBunder= Macht hat
mich der eitlen QBelt entnöm=
men, und mir dagegen zuge=
dacht mein Theil mit allen
wahren Frommen.

2. Drum blüht mein Glück in jener Welt, ob ich sehen hier auf dieser Erden so, wie es meinem GOTE gefällt, trag viel und mancherien Beschwerden. Mein

picle

viele Muh und hartes Leid, das mir wird täglich eingemessen, bringt mir die wahre Seligkeit, wo alles auf einmal vergessen.

3. Ist schon mein Schmerken überaroß, den ich muß stetig umber tragen: bin ich doch al= ler Gorgen loß, weil Gott mein Trost in allem Zagen. Mer willig leidet seine Noht, u. trägt sein Creut auf dieser Erden: wird von dem grosen Wunder= GOtt alldort dafür verherzlicht werden.

4. Drum sett Gedult die Pil= gerfahrt sehr freudig fort, in Lib und Hoffen; wo Langmuht sich mit Liebe paart, da ist das rechte Ziel getroffen. bestes bleibet mir so dann in vie= ler Noht und Hertsens-Enge: weil GOtt das beste geben kan nach so viel Leid, und viel Ge= dränge.

40.

M Ann mein Ziel ist recht neuen Welt. getroffen, habe ich ein radieses=Sonne gehet auf mit But zu hoffen, das in jener ihrer Wonne,kanich thun, was

Welt besteht: allhier will ich dulten, leiden, weil das Eitle dieser Zeiten plotslich wie ein

Rauch vergeht.

2. Bin ich einsam und verlas sen, u. weißkeinen Trost zu fas= sen, ruh ich in der Liebe Schook: die mein Serte bat bewogen, dafiich wurd dahin gezogen, wo man aller Sorgen loß.

3. Wann mein Herts in Lieb zerflossen, wird ein solches Gut genossen, das die Sinnen über= steiat: alles Glend wird ver= gessen; wo ich sonst betrübt gesessen, sich ein ander Leben

zeiat.

4. Haben Andre vielen Jam= Mein mer, ruh ich sanfft in meiner Rammer, und vergesse Welt und Zeit. Bin ich still und ab= geschieden, führet mich derselbe Frieden ein zur stillen Ewigkeit.

5. Wann dist sanfft = und süse Saussen thut in meinem Der= ten brausen, spar ich Lufft der Wann die Wa=

GOtt

GOtt aefällt.

Arten geben auf in Gottes Barten, es ich Brod der Se= ligkeit; kan ich Welt und Zeit vergessen, wird mein Herts in GOtt genesen, und erfreut in Ewiakeit.

rathen, weil an Weltu. Men= schen=Thaten ich bin still und beim gebracht: darum mußes mir gelingen, ich kan meine Zeit verbringen, GOtt zu die= nen Tag und Macht.

MR Ann sich das Glück der Zeit mir trefflich will ans preisen, flieh ich davon, und thu zur andern Welt hin reisen: und tuht der Kummer schon mich oftmal zeitlich plagen, und muß des Todes Pein im Dertsen umber tragen:

2. So sagt die Doffnung doch, dort ist ein ander Leben, das dir der gute GOII nach so viel Leid wird geben. Bin ich schon oft beschwert durch hin

und wieder Dencken, so muß 6. Wann die Blumen vieler der Himmel selbst mir tausend Gutes schencken.

3. Wann mir die Hoffnung schenctt, was die Gedult erlof= fen, so hat mein bloder Sinn sein rechtes Ziel getroffen. Hier wachst der Glaubens-Baum 7. Drum bin ich sehr wol be= auf unter vielem Leiden, dort es ich seine Frucht mit vielen tausend Freuden.

42.

MR As ist doch bessers was auf dieser Welt zu finden, als sich dem keuschen GOtt in reiner Lieb verbinden: Ich leid, ich lieb, ich dult, bin freudia in dem Hoffen; doch ist ben diesem all das Ziel noch nicht getroffen.

2. 2Bo Langmut keine Pein und Hoffmung kein Verdruß, da fliesit der Segen aus mit reichem Ueberfluß. 280 an= dre ihre Freud an Schein und Bildern haben, kan sich ein Hert in GOtt und seiner Lie= be laben.

3. Wie suß ist der Geschmack, 3. der

der aus dem Herten flieset der ten an der Thur ben Tag und Liebe, die mir mein so vieles auch ben Nacht. Leid versuset: so bald ich kom= men beim in meiner Mutter Stadt, die keusche Liebe heißt, macht ihre Kull mich satt.

4. Bin ich schon noch so blod in meinem langen Doffen: so wird doch endlich noch das rech= te Ziel getroffen. Wann die vereinte Krafft aus GOtt mich gank durchdrungen: sing ich das neue Lied: GOtt Lob! es ist gelungen.

SR As ist doch liebers wol auf dieser Welt zu nenen? als wann ein Hertse stets dem Himmel zugethan: diff ist die Brunst, die mir thut in dem Derken brennen, u. mich stets treibet fort auf meiner Glaubens=Bahn.

2. Drum such iche höchste But, ob zwar noch nicht acfun= den, was mich in meinem Sin in solche Brunst gebracht: doch bin mit Geist und Hert in treuer Lieb verbunden zu war=

3. Die Tage gehen hin, die Zeit kan mir nicht geben, was mich vergnügen kan aldort in jener Welt: und könte ich auch schon hier in die Länge leben, so finde ich doch nicht, was meinem Geist gefällt.

4. Ich habe zwar allhier sonst keine andre Freude, als die mir Gottes Geist in reiner Liebe schenctt: doch ist mir dis da= ben noch eine aröste Beute. wenn mein verliebter Sin aus JEsu Hertz getränckt.

5. Die Liebe hat mich schon dem Wesen einverleibet, so in der Weisiheit Licht als Wun= der wird erkannt: und wann der reine Geist in mir sein Uhr= werck treibet, so wird die Seel erhöht und ihrem GOIT ver= mandt.

6. Die holde Mutter = Treu wird schon ihr Hert aufschlie sen, u. in sich nehmen ein den lang = verliebten Sinn: und mein gehabte Muh u. langes de war, and numibr eigen bin. 7. 2Bol dann! du suses Gluck, das mir alldort muß blüben, len und vergehn: so wird kein Kleisch vor GOtt u. dem Ge richt entfliehen, und ich werd mit viel Freud die Bunder Got= tes fehn.

8. Wie Er zu einem mal das Rleine wird erhöhen, das Do= be setten ab und treten in den Robt: dann werd ich nimer= mehr aus Gottes Hause ae= ben, weil komen an ihr Ziel

die viele Leidens-Moth.

M Er die Liebe Gottes ehret, wund der Weißheit Brufte trinckt, wird vom höchsten Gut anahret; O was wird da ein= geschenckt! Ob sich schon mein Dert musi francken, so lang mein Verlangen währt: wird he mir doch noch einschencken, was mein langer Wunsch be= gehrt.

Leid versusen, daich noch frem= Erden, als mein Deil in jener Welt: drum musi mir mein Gluck noch werden, wann es meinem GOtt gefällt. wann diese eitle Welt wird fal= ich schon verlassen stehen, aller Freud vergessend senn, wird mir doch nach vielen Weben mein GOtt anders schencke ein.

> 3. Satte ich mein Glück ges funden, wo mein Dert veranus get heißt: ich war ewig GOtt verbunden, hin zur andern Welt gereißt. Aber nun muß ich umschweben oft in manchers len Gefahr, u. in steten Sorgen leben, daß oft Zeiten Tag und Jahr.

> 4. Mir zu eng und lang auf Erden, weil mein Glück noch nicht erreicht: wo mir wird meinErbtheil werden und mein langer Schmerk geschweigt. Doch ich sinck in Hosfnung ni= der und will warten in Gedult: dorten sing ich neue Lieder preise ewig Gottes Duld.

gehrt.
2. Ich such nichts auf dieser Bgant, und gar verlassen

auf meiner Glaubens-Bahn und engen Leidens-Straasen: dasGlaubens-Füncklein zundt zwar oft den Eiffer an; doch tmekt der schwache Muth oft

nieder auf der Bahn.

2. Allein seh ich dorthin, wo mit viel Freuden prangen, die hier in dieser Welt den schmasten Weg gegangen: so fängt mein Herthe au sür Freuden aufzuspringen, daß ich in meinem Leid kan Hosffnungs=Lieder singen.

3. Trag ich schon manches Leid allhier auf dieser Erden, so wird mir doch alldort ein Bessers dafür werden: wann einst die Erndte wird die Trauer-Saat erfreuen, und GOTT in jener Welt wird alles gar

erneuen.

4. Und ob mein Leid auch war dem besten Freund versborgen: so weißich doch, es thut die treue Liebe sorgen. Wann meine Lebens-Rraft verschwunden scheint zu senn: so schenckt dieselbe mir viel süse Freude ein.

5. So gehets auf und ab ben

vielem Weh u. Leiden, bis ich aildorten werd am Lebens= Strom mich weiden mit der erwählten Schaar, die hier auf dieser Erden dem Lame gingen nach in hinlischen Gebarben.

6. Distift dan nun mein Loos, dist hab ich mir erwählet, das ich des Lammes Schaar als Jungfrau zugezählet: drum geh ich so dahin, u. trage meinen Jammer, distich werd gehen ein zur stille Ruhe-Ranner.

46.

Je sein siehts aus? der harte Strauß ist nun zu seinem End gekommen. Dedle Kron! mein Gnaden = Lohn wird mir nun mit der Schaar der Frommen.

2. Ich bin erneut, von GOtt erfreut, mein Glück hat schon sein Ziel getroffen: in jener Welt, wenns Alte fällt, hab ich das wahre Gut zu hoffen.

3. Der Weißheit Schein geht tiefer ein, macht leicht der remen Tugend Spiegel: ich trinck mit Lust aus ihrer Brust, die

mir

mir druckt ein das volle Siegel.

4. Daß mir mein Recht ben bem Geschlecht, so wird der Jungfraum-Chor genennet. O grose Freud! in Ewigkeit werd ich nicht mehr davon getrenet.

5. Diß ist mein Loof, in diesem Schoof werd ich wol ohne Ende rasten. Die süse Ruh blüht üner zu, weil ich befrent von allen Lasten.

4.7

Je innig kan ein Hertzin Wortes Liebe rasten, so eimmal gants befrent von Welt und Tages-Lasten: der Friede nuß sich da gleich einem Meer ergiesen, und die gehabte Müh und vieles Leid versusen.

2. Dist wird wol kein Gedicht noch Menschen-Rath ermessen, was da in suser Still vor Gutes eingemessen: holdselig ist der Ort, wo solches Hertz in wohnet, weil Gottes reine Lieb darinnen selbsten trohnet.

3. O angenehme Kost! in so viel Leid erworben, da dfters meine Krafft von Schmerken gar erstorben. O theure Gottes-Huld! unendlich hoch zu loben, die mich erhalten hat in so viel schweren Proben.

48.

De fan doch:,: ein Serhe Nerrscher den König von oben: das alles Vergnügen in Ihme gefunden u. bleibet Ihm zeitlich und ewig verbunden.

2. Kont alle:,: Ihr liebende Seelen, wir wollen zusammen die Wunder erzehlen des, der uns-gibt Segen u. stetigs Gezdenen, daß Herhe und Geiste und Seele sich freuen.

3. Kein Zagen: werd inter gefunden, dieweil wir mit Gottlicher Liebe verbunden. Das Wehen des Geistes hält alle zu sammen, dieweil wir vereinet in liebenden Klammen.

4. Wie lieblich: find unsere Gange, wann die sich erweiten nach vielem Gedränge! wo zeitlich-vergnügende Freude versschwunden, da werden die him-lische Schäte gefunden.

5. Drum

lichen Schmerken gesessen: die= weil wir die selige Früchte ge= niesen, die unsere bittere Leiden versüsen.

6. Michts kan und:,: den Sim= mel versagen, dieweil wir das Creute im Herten umtragen: O selige Wegfahrt! wer damit versehen, wird dorten mit Freuden zum Himmel eingehen.

7. Drum hoffen:,: wir alle zusammen, wir werden alldor= ten den Segen erlangen. Das lange Erwarten in Schmerken und Jamer macht endlich ein= gehen zur stillen Ruh-Rainer

M Je kan mein Herthe nun to sanfft in Ruhe rasten: weil GOTT mich hat befrent von so viel schweren Lasten. Sch gehe zwar dahin in Leiden, Dulten, Hoffen; doch wird zuletst noch wol das rechte Riel getroffen.

2. Dann meine Zeit ist hin, die eitle Lust verschwunden: der

5. Drum können:,: wir alles Seelen stille Ruh wird nach u. vergessen, wo wir auch intod= nach gefunden. Wie werd ich senn so froh, wann alles gant vergessen: wo meine Geel zu= vor in so viel Leid gesessen.

3. Diff ist nun meine Freud, die mir Genesung giebet, weil meine Seele wird von meinem GOtt geliebet. Oreicher Trostl was Suld, die mich bringt zum Genesen, wo ich zuvoren wat in so viel Leid gesessen.

4. Sorube dann, mein Herti! in deiner stillen Rammer: weil dich dein GOtt befrent von als lem Leid und Jammer: dann innig eingekehrt, fein still, und abgeschieden bringt alle Völle ein, und den erwünschten Krieden.

50.

De sange soll mein Hert bis mein so treuer Hirt mich wirdsein eigen nennen? die Lie= be lasset mich zwar nimmers mehr erkalten; doch will der= selben Krafft oft vor der Zeit veralten.

gern das Liebst, den Braut= treu zu bleiben bis in Tod. gam felber, tuffen.

lassen.

M Je macht die Lieb so scho= ne Beisen in dem verein= ten Kinder=Sin? wer wird dan wol diff Band zerreissen das uns aebracht zu GOtt dahin? Wir leben wol und sind bera= then aus GOtt und seiner Kül= le her, trots was uns sousten könne schaden: weil Liebe unser Brust-Gewehr.

2. Ich hange zwar ohn End men auf die Bahn, wo thalich der Weisibeit an dem Herten, neue Lieder schallen, und Redes Die mich in sich erhöht, und heis sie thut stimmen an. Es minse let meinen Schmerken: doch bletben eine Weise, daß wir so ist mirs nicht genug, daß ich loben unsern GOtt, auf der kan dieses wissen, ich mögte beglückten Himmels=Reise ge=

3. Die Liebe wird uns wos 2. Und weil sein Liebes-Blick noch lohnen in iener schönen mir so ins Hertz gefallen, daß neuen Welt, wo GOtt wird Grinir bleibt der Liebst für tau= Selber innen thronen, und je= send andernallen: so wirds noch des thun, was Ihm gefällt. wol geschehn, daß Ermich wird Wir gehen hin, besiken Frieden, umfassen, drum will ich Ihn den alle Welt nicht geben kan: auch mm und ewig nummer und wallen so gants ohn Ermuden die stille Lieb= und Friedens= Wahn.

> 4.2Bir sind erquicket in dem Herken, weil wir durch Lieben sind befreyt von allem alten Sinden=Schmerken, und was uns hat von GOtt gezwent. So ist uns dam das Zielgetroffen: weil wir so gehn die rechte Bahn und haben unser Theil zu hof= fen in dem verheissnen Canaan,

> > 52.

2. Drum können wir im Frie= B Je sind wir nun so inmig den wallen: weil wir gekom= Wohl in Gottes Huld, G 2. bens

bensammen: weil unste Derten ja alles Guten voll: weil GOtt Freuden=voll in beissen Ein= Selbst unfre Sachen in allem trachts-Klanumen. Die Liebe macht uns Engel-rein, u. hei= lig an Gebährden; damit wir, obne Trug und Schein, mit Ihm vereinigt werden.

2. Saa! Wer hat wohl ein besser Theil in dieser 2Belt ge= funden: als so, mit Gottes Lie= bes-Seil, zusammen senn gebunden. Wissen doch kein ander Gut, das uns hat dort au werden: als in so reiner Lie= bes-Gluth vereinigt senn auf versehn mit Gottes Gnad und Grden.

3. GOtt hat uns angenehm gemacht durch seine Gunst u. Gnade: weil Eruns so zusam= men bracht, dan Er dem Elend rathe. Es ist uns wohl ben diesem Sinn, wir werden nim= mer sterben. Die Liebe lohnt mit viel Gewin, u. läßt nicht mehr verderben.

4. So ist dann unfre Freud vereint mit GOTT und Him= mels=Trieben. 2Bohl uns! weil wir desselben Freund: wird uns kein Leid betrüben. Wir sind

läßt gerathen wohl, und thuts aufs Beste machen.

5. Wohl dann! Wir leben so dahin nach unsers Gottes Wil= len, der sohnet uns mit viel Gewinn, thut alle Schmerken Und, weil wir dann stillen. sein Erb und Theil allhier, auf dieser Erden: so wird das al= lergroste Heil uns dort, nach diesem, werden.

6. Und weil wir dann so wol Gute: so wird auch unser Thun bestehn, ohn daß wir werden mude. Wir bleiben dann dem augekehrt, woGOtt uns Selbst hinlencket: auch gibt, was un= ser Hert begehrt, und Freudens Wein einschencket.

Me Je sind wir nun so wohl, Durch Engel-füse Liebe von Oben angefüllt, mit GOtt ver= eintem Triebe. Die Gintracht ift die Flamm, daß unfre Brunft vermehret: wir sind in Seiner Sould,

Huld, drum macht uns Nichts durch reine Gottheits-Triebe. mehr trube.

2. Was wird uns scheiden mehr von dem vereinten Band, das uns gefangen halt in Lieb= verliebten Weisen. Wir sind im Glauben treu, und geben stetigs Lob der reinen Liebes= Macht, ohn Trug und falsches Gleisen.

3. So sind wir dann daheim, u. haben den Genuff aus Got= tes reiner Huld und süser Lieb erworben. Wir trincken reinen Wein, u. essen Gottes Brod, das uns das Lamm erheischt, da Es für uns gestorben.

4. Die angenehme Huld aus Gunst von Oben her, nimmt unsre Sinnen ein, und schaffet steten Frieden. Wir leben, wie es GOII durch Seine Gunst zutheilt, u. uns mit Liebe nahrt un Jammer-Thal hienieden.

5. So sind wir dann begabt aus Gottes reiner But, die uns an sich gebracht durch die ver= Wir leben dann einte Liebe. dahin, wie seine Gunst zutheilt: sie muntert freudig auf: wan weil wir nun sind bewährt es an Rath gebricht, so gibt sie

6. Drum muß der Lebenss Lauf dorthin gerichtet senn nach jener Freuden=Welt, die sich alsdann wird zeigen, wan wir dun Ziel gebracht, und gants in GOtt erhöht, und Ihn in Ewigkeit besinge ohne Schweis gen.

54.

312 Je thut die Lieb so wol Wie machet Freuden=voll: sie schmecket Dimels-suß, bringt uns ins Paradiefi.

2. Sie ist der Gottheit Krafft, die neues Leben schafft: gibt eis nen Kinder-Sinn nimmt alles Alte hin.

3. Die Lieb ist unfre Cron, sie heisset Gottes Sohn, auch Ehr und Schmuck daben: saa! Ob was besser sen?.

4. Sie gibet Rraft um Rampf. vertreibt der Sünden-Dampf: gibt einen Helden=Muth, zu streiten bis aufs Blut.

5. Sie ist die Kraft im Lauff Lina

Unterricht.

6. Sie ist der Beisen Stein, sie macht uns Engel-rein: wer ihr bleibt zugekehrt, wird wie das Gold bewährt.

7. Wir sind ihr zugesellt, sie hat uns auserwählt: in sieben-facher Prob bereit zu Gottes

Lob.

Ei: . d.

8. Wir sind nicht mehr wie vor, dann sie hat Hertz u. Ohr mit solchem Sinn erfüllt, der aus der Liebe quillt.

55.

Ir leben gant vergnügt, find aller Sorg entladen: wir haben GOtt zum Freund, trot, was uns könne schaden! der Kumer ist dahin, und gantz vergessen: weil wir sind Freuden: voll in GOtt genesen.

2. Wir sand zusammen ein ins Heiligthum getreten, um da vor GOtt zu stehn mit heiligen Gebäten. Da muß der reine Sinn zu GOtt aufsteigen vor dem Genaden-Stuhl in tiefstem Vengen.

3. Wir sind nun komen heim,

weil wir den Ort gefunden: wo wir auf ewig hin bleiben mit GOtt verbunden. Wir gehn nicht mehr hinaus, es ist gesschehen: wir bleiben GOtt verseint, und vor Ihm stehen.

4. GOtt ist nun unser Lohn u. eigen Erbtheil worden: weil Er auf uns gelegt den heil gen Priester-Orden. Da mußder Gottes-Dienst ohn Ende währen: den weder Zeit noch Jahr

mehr wird verzehren.

5. Drum ist une worden wol, weil wir den Schatz gesunden: wo wir auf ewig hin bleiben mit GOtt verbunden. Dis ist das beste Theil, das une kont werden: drum wird vergessen gantz die Freud der Erden.

6. Da soll es bleiben ben, es wird nicht mehr gebrochen, was GOtt uns zugesagt, und selbst mit End versprochen. Bas wird uns dann hinsort mehr können scheiden? weil Erms hat beglückt mit so viel Kreuden.

7. Ist uns dann unser Look

hon

von GOtt nun selbsten worden, daß wir Ihm bleiben treu in seinem heil gen Orden: so hoffen wir noch das, was dort wird werden: wann wir erldset sind von dieser Erden.

56.

Ir leben in viel Herthens-Freud weil GOtt uns so beglücket: und in des Geistes Niedrigkeit so manchen Trost zuschicket. Es ist der Sinn gericht dorthin, nach jenen wahren Freuden, die GOTT uns wird bereiten.

2. Ob wir zwar wol ein armer Hauff, veracht, 'gehaft verschoben: so wird doch unser Blaubens-Lauff, nach so viel harten Proben, uns bringen hin zu dem Gewinn: da ewig hin vergessen, wo wir einsam gesessen.

3. Sind wir gleich elend, arm und bloff, von Jederman verslassen: GOTT schenckt uns Trost vons Himmels Schooff, wann wir es könen fassen. Es ist kein Leid in dieser Zeit, das

nicht zuletzt bringt Bonne, und

seinen vollen Lohne.

4. Drum bleibet unser bester Trost uns hier im Creut versborgen: wir warten, bis uns GOtt erlöst von aller Müh u. Sorgen. Sind wir schon klein, es muß so senn, so lang wir hier auf Erden: dort wirds schon besser werden.

5. Drum ist der Schluß ben uns gemacht, zu tragen unsre Lasten: wenn wir zum rechten Ziel gebracht, werden wir sicher rasten. Die Trauer-Zeit bringt lauter Freud, in jener Welt dort oben, da wir GOtt

57.

ewig loben.

Ir leben wol, und sind voll Danck und Loben, weil wir errettet sind aus so viel Proben: durch Gottes Macht und starcke Bunder-Hand, wosdurch Er uns bisher gethan Benstand.

2. Sein Gnad und Güte were de hoch gepriesen, die Er zu jesder zeit an und erwiesen: durch

seine

seine Gnad und treue Gottes-Huld, uns hat getragen mit so viel Gedult.

3. Wan unser Leben nah war an der Höllen, that Er bald allen Schmerk und Jammer stillen: und hat geholffen aus so viel Gefahr, durch seine reiche Gut sehr wunderbahr.

4. Wann wir geschienen gants und gar verlassen, so that Er uns mit reicher Gut umfassen: und halff uns aus dem hart- und schwehren Streit, damit vergessen würde alles Leid.

5. Drum könen wir auch Seiner nicht vergessen, weil Er uns so viel Gutes eingemessen. Wir sagens nach, und rühmen seine Macht, die uns so wunderbar zurecht gebracht.

6. Von Kind zu Kindes-Kind wird man Ihn preisen, Ihm geben Lob und Ehr mit schönen Weisen. Wir freuen uns, sind froh in unserm GOtt, der uns zuleht noch hist aus aller Noth.

IN IN siken num in tiefer Still ben der so reichen Gnaden-Füll, die GOtt uns eingemessen. Wir haben einen neuen Sinn; weil GOtt den alten nahm dahin, daß wir in Ihm genesen. O wohl uns! wir haben gesunden hienieden den inneren heimlich verborgenen-Frieden.

2. Wir sind gant, anders als zuvor, dieweil wir in den insnern Chor des Heiligthums einsgangen: alwo man reine Opfsfer bringt, und stetig neue Liesder singt, vor GOtt in stillem Prangen. Das seelige Densten in heiliger Stille bringt wahres Vergnügen in Göttlischer Fülle.

3. Die Andacht steiget stetig auf vor GOtt, in diesem Geisstes = Lauff, in reinem Liebes Brennen. Der reine Orden geht einher, geziert mit Heiligsteit und Ehr, die all den HErsten fennen, und geben Lob Ehre mit innigem Beugen, wann sie

so die Andacht der Herten an= das GOtt wird zu ewigen Zei= zeigen.

4. Da findet man des Glau= bens Gold, welches des Prie= ster=Ordens Gold, wo GOtt sie mit begabet: daben das reiche Salbungs-Dehl, wovon erquickt der Krancken Seel, u. Geist und Hertse labet. Wer damit begossen, ist seligst ge= nesen, und von GOtt zum Eigenthum innigst erlesen.

5. Da flieset auch der lautre Srohm auf die, so heilig, keusch und fromm, und da sevnd ein= getreten. Da grimt des Geistes Fruchtbarkeit, die sich daselb= sten schön ausbreit, wann sie den HErm anbaten, erzeigen Ihm Ehre in reinen Gebärden: bis datifie dort mit Ihm, ver=

herrlichet werden.

6. Drun sind wir auch innig so still, weil mit so reicher Gnaden=Kull wir find von BOtt begabet: in Seines Tem= pels Deiligthum, wo steter Frie= de um und um, und Herts und Beist sich labet. O wohl une! wir haben gefunden das Leben,

teu erheben.

59.

MO D die vereinte Krafft der Beister dringt zusammen, wird aller Wahn verzehrt, wie Stoppeln in den Flamen. Die Einheit ist die Rrafft, wo Zwen= heit dran verschwindet, u. das verdoppelt Ein, so GOtt und

Mensch verbindet.

2. Besieget alle Soh, Gestal= ten, Form u. Weisen, gehn in ihr Wesen ein, und thun den Schöpfer preisen: weil nichtes so gering und klein auf dieser Erden, wo nicht des Schöpfers Macht könt dran verherelicht werden.

3. Die Viel-und Iwenheit ists, so alle Ding verkleinet, u. durch Getheiltheit so des Schöpfers Macht verneinet: weil nichts ohn Ursprung ist, was kan ge= sehen werden. Von GOTT kommt alles ber, was auf der ganten Erden.

4. Wann auch das Bose selbst sich scheinet zu verlieren, muß

seine

seine Ursach doch mich zu dem Schöpfer führen: drum wol mir! wan ich hab die Eintracht wieder funden, dann ist der mide Geist mit GOttes Lieb verbunden.

60.

Ju lest muß werden gut, wenn alles Leid zu Ende, ich sehe schon im Geist die Hoff-nungs-Baume blühn: zulest siehts anders aus, da ruhn die müde Hände, die sich hier auf so viel und manche Weiß be-mühn.

2. Thut schon der Schmerken:
oft durch Geist u. Seele drinzgen, so daß der schwache Muthwill sincten auf der Bahn:
wird doch der HoffnungszBaum noch seine Früchte brinzgen, wann der Gedenen gibt,
ders Beste geben kan.

3. So gehe ich dahin in manktherlen Beschwerden, die GOtt mir zugedacht allhier auf dieser Welt: alldorten wird es schonauf einmal besser werden, wan ich werd gehen ein ins frohe

Himmels=Belt.



## E as

### KINNEN

# Der einsamen und verlassenen Turtel=Vauben.

Die Chore des Himmels stimmen mit an, und die Beister, die vor GOII stehen, schallen mit hernieder.

Pes, was wir allhier vergehn. und vergeben: wann da koinen erweitet ihre Enge: wo bereit wird ihr Kall. Aber Zions die wahre Ruh, u. das rechte Stadt bleibt stehen, auf den Ziel getroffen in der schönen Bergen schön erbaut, u. wird nimmermehr vergehen, daß sie ten, Hoffen derer, die GOTT Rederman anschaut.

2. Mit Verwunderung zu sa= und Zion mit großen Freuden cken Wächter Stimm.

.... 1

sehen auf der Erden ü= 3. Zionzehlet ihre Gange, enst berall, das wird fallen und jagt dem Ende zu, sieht neuen Welt. O du seligs Duls zugezehlt.

4. Dann die Ruthe ist zerbro= gen, werden sie bestürtzet stehn: chen, und des Treibers boser wann die Sünder mit viel Za= Grimm: GOIT hat ihren gen werden fallen u. vergehn: Hohn gerochen durch der star= wird aus threm Rercker gehn, erthonen und erschallen, zeigen Gottes Wunder = Macht aus = Babels Sunden an: wann die breiten: die wird nimmermehr wird zu Boden fallen, muß 1100

sich öffnen Canaan.

5. Drum muß Freud u. Won aufgehen der so kleinen Zions-Heerd: weil sich enden ihre Wehen, u. die Last in Lust verkehrt. Nun sieht man sie wieder kommen in viel Frieden nach dem Streit, und auf ewig hingenommen ihr so vieles Weh u. Leid.

6. Da sie sonsten oft gesessen in sehr vielem Zwang und Drang, u. ihr wurde eingemessen Leid u. Jammer für Gesang: weil in ihrem Trauer-Stande, sie als Fremd und Unbekannt, u. ein Gast in fremdem Lande, auf dem Weg zum Vatter land.

7. Freuet euch, Ihr lieben Herhen, die ihr treu geblieben serhen, die ihr treu geblieben serd im so vielem Leid und Schmerhen, und so manchem schwerem Streit. Nun mußeuch die Sonn aufgehen nach der trüb = und duncklen Zeit, n. wird nimmer untergehen: bis ihr gant und gar verneut.

8 O was Freude thut aufgehen hier schon, in der Lebens= Zeit: wo man kan die Früchte sehen der Gedult und Ledigkeit im Entsagen aller Dingen, und im Hoffen, rein bewährt. Wohl nun! so mußes gelingen der so kleinen Zions-Heerd.

9. Ich bin froh in meinem Herten, freue mich der Gottes= Treu, die mir heilet meinen Schmerken, und mir so thut stehen ben: führt mich ein zur stillen Kammer, und erweitert meine Eng, daß vergessen aller Jammer, und das viele Noth= Gedräng.

10. D du reines Liebe=Leben derer Seelen, die sich GOtt so in Allem übergeben! weichen auch in keiner Noth. Ihr Ge=nesen in dem Herhen aus der reinen Liebes=Brust macht ver=gessen allen Schmerhen, und geniesen Himmels=Lust.

ben! O du seiligs GOtt-Ergeben! O du suses Hinches Hrods wer in seinem ganten Leben wird gespeist mit Schmert u. Noth: Freud u. Wonne wird gegeben in die Seelen in der Still, fangen an ein himmlisch Leben aus der reichen Gottes-

Full.

12. O du Thron-Sitz reiner Piebe! Ddu beiligs Bolckelein! das durch keine Leidens=Trie= be, noch durch Schmerken, Moth und Pein, weichet von den reinen Schrancken der Be= dult in Leidens=Zeit: im Er= warten, obne Wancken, anf GOtt, der Erquickungs=Zeit. 13. Dibr reinen Scelen alle, die ihr Zion zugenamt, freuet euch mit frohem Schalle, die Ihr mit von GOtt herstant: und zu seiner Lust erkohren, als sein werthes Eigenthum, und aus seinem Geist gebohren, zu erzehlen seinen Ruhm.

14. Tretet freudig mit zusam= anen, stimmet eure Lieder an! brennt in Lichter=lohen Flam= men! laufft mit Freuden fort die Bahn zu dem frohen Freuden=Leben, das mit Gilen bricht herein, fliebet alles Widerstre= ben! dringet so zum Himelein.

15. Denn da sind die guldnen Pforten der vermählten Jesus= Braut offen in dem Bundes=

vertraut: mit zu dulten und zu tragen seine Schmach auf die= ser Welt, drum wird, nach den Trübsahls-Tagen, sie gehn

ein ins Himmels=Belt.

16. O du Freuden=volles Le= ben, das alsdann wird offen= bahr! wer solt sich nicht gants bingeben, mit der lieben from= men Schaar seine Saat, hier auszuspreiten mit viel Schmer= ten, Angst und Pein: weil in jenen Gwiakeiten Alles wird zu Freuden=2Bein.

17. So dann, lieb u. werthe Seelen, freuet euch der guld= nen Zeit: last uns Gottes Lob erzehlen hier schon, in der Sterb= lichkeit. Reines lasse sich ver= weilen, einzugehen in die Stadt, weil nun balde koint mit Gilen. was GOtt lang beschlossen hat.

18. Rommt, wir wollen nun erheben unsers grosen Gottes Macht! Herrlichkeit und Ehr Ihm geben, Der uns bis hieher gebracht. Amen! Nun komen die Zeiten: da die frome werthe Schaar, in die Lana der Ewia= Orden, weil sie sich mit Ihm keiten Ihnwird loben ünerdar.

\$ 3.

Gr Glaube siegt durch JEsum Christ, Der alle Macht bezwungen der Feinde, die zu jeder Frist auf meine Seel gedrungen: Er herzschet nun durch seine Kraft in mir, daß ich werd tugendhasst.

2. Ehdessen ging ich groß einher in meinen eignen Wegen: gedachte wunder, wer ich wär, tont viele Ding auslegen. Gab von mir vielen Glant und Schein, u. war doch nicht, wie

ich solt senn.

3. Das rechte Klein-senn sehle te mir, ich war noch nicht gebeuget. Ob ich schon Wunder-Dinge hier den Menschen angezeiget: so war es meistens doch nur Schein, es musten an-

dre Sachen senn.

4. Als die uns blasen nur voll Wind, und doch das rechte Lesben nicht geben, wo man überswindt die Art vom Widerstresben: da man auch in dem besten Schein oft Sott thut gant zuwider seyn,

5. Die Wege Gottes sind sehr tief vor unserm Aug verborgen. Ob man auch him und her schon liest vom Abend bis an Morz gen: so sindet man doch insgez mein nur Sachen, die nicht Gottes seyn.

6. Dieweil des Menschen Herch verkehrt, u. schwehr herum zu wenden: drum werden ihr so viel bethört, daß sie den Weg nicht sinden. Man sucht ihn in der Höh und Breit, und er ist

in der Miedrigkeit.

7. Nicht über Lufft, im Sterenen-Zelt, wird GOttes Weg gefunden: wer da ihn sucht, wird bald gefällt, vom Teuffel überwunden. Ja auf der Welt, in weitem Raum, da wirst du ihn auch sinden kaum.

8. Wo JEsus erst gebohren war, da thut sein Beg anfangen: im Stall, wo gant kein Zierrath war, da sing Er an zu prangen mit seinem heimelichen Pracht, und so die Welt zu nicht gemacht,

9. Mit ihrem Glant u. Herr=

liche

lichkeit, und falschem Trug und Und was sie soust in dieser Zeit zu ihrem Theil erle= sen: das wurd zernichtet gank und gar, als TEsus nur geboh= ten war.

10. Der weißt den Weg zum Vatterland, wo man die Ruh tan finden: wer hier der Welt wird unbekannt, läßt ihre Lust dahinden, der hat gefunden die= E Bahn, wo man auch nim= mer irren kan.

11. Wer da gedencket treu zu senn, der seh dann auf sein Le= ben, wie diff war bis ins Grab hinein, und wie Ers hin gege= ben, daß es zu einem Vorbild werd den seinen, hier auf dieser Grd.

12. Und wer sich dann in al= lem Thun diff Vorbild läßt ge= fallen: der wird sehr sauft un Frieden ruhn, u. sicher können wallen. Dann dieser Weg ist voll Bescheid, voll Demuth u. voll Miedrigkeit.

13. ABohl mir, ich habe diese Bahn im Demuthe=Thal ge= funden: werdrauf geht, ist ein

treuer Mann, und wird nicht überwunden; ob Sünde Teuf fel und die Welt sich gegen ihn schon hart anstellt.

14. Der Glaube ziehet JE= fum an mit gar gebeimen Kraf= ten: so daß man in Ihm siegen kann wider die viel Geschäff= ten, die Satan, Welt, in Fleisch und Blut, in uns sehr oft er= regen thut.

15. HErr JEsu! du mein ein= tigs Theil, dir hab ich mich er= geben: Du Du bist meiner See= len Seil, in meinem ganten Le= ben. Ach! bleibe stetig doch ben mir, daßich kan treulich folgen dir.

3.

Gr Tag von Freuden voll woraufich lang that war= ten, hat nun eröffnet sich in: meinem Dertens-Garten: vor meiner Thur hat oft gewars tet mit Verlangen das treue Mutter=Derts, mich brunftig zu umpfangen.

2. Da ich in vieler Last mit Unruh und Beschwerden nur:

fuchter

suchte hie und da gelabt, er= Mrl ky lobal Infalle gryfor quiekt zu werden: wie mude wurd ich oft, daß ich kont schwerlich tragen die Lasten vicler Burd in so viel Trubsals=

Tagen.

3. Nun aber ich erblickt in meiner Herkens-Rammer das treue Mutter=Hertz, vergeß ich allen Kainer, der ehmals vlag= te mich in vielerlen Gefahren, die mich betretten hier in mei=

nen Creußes=Jahren.

4. O Thorheit! dan ich nucht den Schaß, in mir verborgen, in amerem Gewerb, und vie= ler Müh und Sorgen: Nun aber, da ich hab so nah vor meiner Thur gehört die holde Stimm, die ruft: kommt her zu mir.

5. Und folget meiner Lehr, die euch mit Dimmels-Gaben er= quicken wird, daß sich die Seel und Geist kan laben. Drum folg ich ihrer Stimm, der in= nern Himmels-Lehren, verach= te, was auch sen, thu mich an

nichts nicht kehren.

De heilige Einheit vermehs ret die Reinheit, verdov= pelt die Wege zur inigen Klein= heit. Wann Hohes und Tiefes in Eines zerflossen, kan Sunde noch Solle es nuner umstossen.

2. Wann beilige Seelen zu= sammen verbunden mit bin= lischer Liebe, da werden gefun= den die ewige Schätze in wah= rem Vergnügen: da Alles sonst Andre zu Boden muß liegen.

3. Wenn Sinnen u. Dencken von Göttlichen Sachen Herken von Freuden und Liebe voll machen: so mussen ver= schwinden die eitelen Sinnen, und aile getheilete Bisder zer= rumen.

4. 280 Dertsen sind stetia hin= einwärts gekehret: da werden die himmlische Schätze ver= mehret. Die Freude der Erden ist ewig verschwunde, dieweil sie mit Göttlicher Liebe verbunden.

5. O heilige Eintracht! O in= niges Wesen, wo Scelen zu= fammen in Liebe genesen! Rein hef= funden: als wo man ist also lassen im Lieben erkalten. Es

inniges Schweigen bringt bei neuder Liebe fann stehen.

Sinnen selbst schweigen von doch selber GOtt Ihme erlesen.

Seelen sich also in Liebe thun zwenet! paaren: so daß sie Nichts An= 13. So werden wir nimmer ders mehr suchen auf Erden, im Lieben ermuden, wan wir als daß sie im Lieben, vereini= uns von aller Getheiltheit ge= get werden.

mussen sich freuen, wenn also welchen die Wunder des Ser= vereinet die Lieben Betreuen ren zu seben. im Herren, u. Ihme zu Eigen 14. Die Treue, die Er uns

bessere Saabe wird jemals ge= uns halten, und nimmermehr zusammen verbunden. musse nun Alles sonst Andre-6. Bergnügende Wolluft u. vergehen, was nicht in verei=

lige Eintracht u. tiefestes Beu- 11. Es werde zernichtet, von gen. Vereinigte Herten erhe= GOtt selbst gerochen das, was ben zusammen den Höchsten zu uns bishero die Liebe zerbro= Zion, in liebenden Flammen. chen, und also gezwenet ohn 7. Es mussen Gedancken u. wahres Genesen; wozu uns

Göttlichen Sachen, wo GOtt 12. Es musse nun schweigen Sich thut zeigen ben innigen und ewig vergehen das, was Seelen, die also vereinet, u. al= nicht in seinem Gerichte kan ste= le getheilete Vielheit verneinet. hen. Es werde nun Alles zu= 8. Es mussen sich freuen die sammen zerstreuet das, was Englische Schaaren, wenn uns bishero die Eintracht ge=

schieden. Wir werden, als grü-9. Der Himmel u. Erde die nende Zweige, da stehen, an

ergeben, um gantslich nach sei= von Junen erwiesen, werd von nem Gefallen zu seben.

10. For Liebsten! Wir sen: und sonderlich, weil wir wollen zusammen auch jetzo bensamen, die Herten

der Liebe, schon hier auf der Sinn und Geberden, erkaufft zum reinesten Leben, als Jung= der Erden. fraun, die Ihme sich eintsig er= geben.

Befallen.

und ewig besteben, wann Al= muss nunmehr gescheben, so ton= gehen: wir wollen Ihnrühmen mit Englischen Weisen: daß kann nimmer zerbrechen, noch erweisen.

stimmen, wan wir so die wil= mer im Todte verderben. da Alles soust Andre muß wer- wohl uns! die wir uns so lassen den zu Michte.

au reihen in liebenden Klamen. Gottliche Seelen, die täglich, 15. Erzeigen Ihm Ehre, in mit reinestem Wandel, erzeh= reinen Geberden, als Erstling len die Wunder des DErren an Erden: die Er Sich erkauffet von Geschlechtern u. Volckern

20. Er lehret uns täglich viel

beilige Sitten: daß alle die 16. Zu leben gantz heilig, in Menge der Feinde bestritten: Englischer Klarheit, und blet- wenn wir Ihn verehren nach ben zusammen verbunden in seinem Gefallen, so können wir Warheit: ein ewiges Jubel freudig im Segen fort wallen muß innig erschallen, dieweil 21. Die Wege, worinnen wir wir nun leben nach Seinem werden erlangen die Eronen bes Lebens mit ewigem Prangen: 17. Wir werden mm bleiben kein Zeichen vom Weichen les sonst Andre zu Grunde wird nen wir alle zusammen bestebe.

22. Dann, was Er erbauet, Herhen u. Munde Ihm Ehre Zeiten, noch Tage, noch Jah= re, es schwächen: und solt es 18. De Englische Cho= auch kommen zum zeitlichen zu der die werden mit Sterben, so kann es doch nim=

lige Opferdarbringen in teinen 23. Dann, ben Ihm ist keine Beberden u. hunlischem Lichte, Verwechslung der Zeiten. O bereiten: so dass wir erbaut, als 19. Wir sind nun erbauet als lebendige Steine, zum Hause

Scho=

Rehovah, als eine Gemeine.

Ractel, in reiner Gemeinschafft, aeschieden von Allen, die nicht fallen.

getroffen: vereinet die Geister sere Derke vor Ihme sich beuge. zum Dulden und Hoffen; er= 30. 28am Andre sich müben

Arafte gewünnen.

me des lebens mit Dert und Kulle. Bemuthe: die Krafte des Gei= stes, die in uns einfliesen, die mussen die tödliche Leiden ver= erquicket: wenn unsere Geister fusen.

mehro uns tiefer zusammen zu Liebe ertruncken. fassen: als Zeugen der Wahr= aeacben.

von innigen Scelen, die sich 24. Gants sauber und reine, mit dem König des Himmels obn einigen Mackel, hell leuch= vermählen! Dielige Eintracht, tend in Klarbeit, als brennende wer so ist verbunden! dann da wird die ewige Frenheit gefunde.

29. Bir lieben, wir leiden, find gerichtet nach seinem Ge= wir dulden, wir hoffen, wir ha= ben, in Allem, das Ziele getrof= 25. Del ist auf uns thun wir es anzeigen: wan un=

auicket die innere schmachtende in eitelen Dingen, thun wir Simen, und machet erneuerte Ihm die Opfer der Lippen dar= bringen: u. kommen zusainen 26. Wir wachsen und grünen in heiliger Stille, mit Segen aur Gottlichen Blute am Baus geschmucket aus Gottlicher

3 1. 20 Fr werden er= in Liebe entzücket: wann alles 27. Wir find nun verbunden, zusammen in Schlaf ist ersun= ums nimmer zu lassen; viel= cken, so sind wir im Wasser der

32. Die feurige Flammen er= beit vom Göttlichen Leben, das wecken uns wieder, u. machen Er uns hat selber von Innen uns singen viel liebliche Lieder: die heilige Eintracht erquicket 28. D werthe Gemeinschafft die Geister, zu geben Lob,

Chre.

Ehre dem freudigen Meister.

33. Es werde die heilige Einscheit gepriesen, worinn wir die selige Früchte geniesen: die in ams erboren im Wachsen und Grünen, in innigster Kleinheit, zum vollen Versühnen.

34. Das werde geschrieben, und ewig behalten, dag wir uns von nichtes mehr lassen erkalten: dieweil wir erwachet und früh aufgestanden, gestohen von Sodom und sündlichen Banten.

35. Drum wird uns die reine Zucht ewig bewahren, dieweil wir sind fren von den sündlichen Schaaren: und wan wir zu reinen Jungfrauen bereitet, so stehn wir in güldenen Stücken gekleidet.

36. Mit reinestem Brautschmuck von innen gezieret, dem, der uns auch endlich zur Hochzeit einsühret, und mit sich vermählet, in prächtigem Scheinen, Sich mit uns, als reinesten Jungfrau'n vereinen.

37. Ihr Jungfrauen-Rinder,

erwäget die Sachen: was endelich der himmlische König wird machen mit seinen Gespielen und reinen Gefährten, die Er Sich erkauft und erkohren auf Erden.

38. Send einig und innig in liebenden Flamen, dieweil wir vom himmlischen Samen hersstammen: gezeugt und erboren zum reinesten Leben, als eine geheiligte Jungfrau, daneben

39. Als Mutter der Kinder unzählicher Schaaren, die alle den reinesten Braut-Schmuck bewahren: u. leben gant heilig, als Göttliche Geister, zu Eheren dem obersten König und Meister.

40. Dreineste Kirche, die heiligen Seelen, die JEsu verstrauet! O seligs und heiliges Kinder-Gebähren, wo sich thut der Göttliche Same vermehren.

Manne verstossen, so lange vom Manne verstossen, thut nunmehr zur Rechten u. Lincken aussprossen: ob Völcker und Schaaren schon solches vernei-

nene

men: so wird es doch balde mol Ejlabet Joy alle go fois A

moch völlig erscheinen:

sen zum Leben, wann GOtt wohl bleiben an GOtt stets bewird den Geiste des Lebens hangen, bis daß ich dort ewia Drein geben.

hen, Gottläßt siche nicht ren= mer im Lieben ermuden, drum en, ihr Same wird bleiben u. wird mir nichts rauben den

ewig gedeven.

verheissenen Samen berstam= nen mit denen sich nimermehr men: das Erb-Theil wird end= vaaren: so einmal verlassen das lich gewißlich noch werden, eitle Getummel, und wohnen dann werden verschwinden die anit JEsu, im inneren himmel. Paste der Erden.

fende selber erlangen, und end= werden gefunden die richtige tich im Triumph dort ewig= Straasen. Tich prangen.

42. Daß alle verdorzte Gebei- De himmlische Liebe die ne ausgrunen durch unsers Im- Phat mich durchdrungen: manuels mildes Bersühnen: mein aussers und inneres Les was lange erstorbe, wird wach= ben bezwungen. Ich werde im Triumph werd prangen.

43. Beil Sara nunmehro 2. Hier will ich treu bleiben den Sohn hat gebohren im im Leiden und Dulden, auch Alter der Zeiten, die GOtt hat helfen ertragen, was andre ver= geschworen: so ists auch gesche= schulden: mein Dertse sollnin=

Göttlichen Frieden.

44. Drum freuet euch alle ihr 3. Die viele Getheiltheit in Rinder zusammen, die aus dem mancherlen Waaren, die kon=

4. Das viele Bedencken und 45. Wir wollen indessen in hin und her Wancken läst nim= Hoffnung uns freuen, im Vor= mer genesen in Gottlichen schmack erwarten als seine Ge= Schrancken: wo Berten und treuen: bis daß wir das Hof= Sumen diff alles verlassen, da

5. Was Sinn und Gedancke

auch G 3.

auch können errathen, ist eitel cherlen Weisen, wo Andre sich amd nichtig, weils menschliche Thaten: der wahre selbständige Friede wird funden, wo Sec= Ien zusammen mit IEsu ver= bunden.

keinen läsit wancken, und ma= chet selbständig in Göttlichen Schrancken: die Sinnen ver= gehen in vielerlen Sachen, wo Undre viel Munderns und Rübinens von machen:

7. Wann JEsus die Herhen Ausammen verbindet, so daß sich kein fremde Berbildung mehr findet: so ist in derselbigen Lie= be getroffen, worinnen das bimmlische Erbe zu hoffen.

8. O weisester Meister! Du Lehrer der Heiden! wie thust Du die Deinen so sicher fort= leiten: wann Andre bemübet, wie dasi Du zu finden, thust Du Dich mit denen in Liebe verbin= den.

9. Die Dir sind ergeben ohn ei= aenes Dichten, nach deinem Gefallen, sonst Alles zernichten: die Menge der vielen und man=

mühen in trüglichem Gleisen.

10. O Einheit! O Kleinheit! du bist es alleine, womit wir erbauet, als deine Gemeine: du hast und die richtige Wege ge= 6. Da blühet die Treue, die lehret, das Jedes zu folgen von Herten begebret.

11. Mein Hertze ist innia in Liebe zerflossen: dieweilich der= felbigen Boile genossen. fan es nicht rahten, nicht mes sen, noch dencken, was mir die eindringendeliebe thut schencke.

12. Sie wircket inwendia mit mächtigem Triebe, damit ich auf ewig ihr eigen verbliebe: fie hat mich gemeistert, und in mich gedrungen, daß alles ver= derbliche Leben bezwungen.

13. Sie leitet mich richtig die Göttliche wege: keinZage, noch Rlagen, kann machen mich trå= ge. The holes, The tiefes und innigs Vereinen kann alle die nichtige Bilder verneinen.

14. Die vielerlen Sache in Leiden und Weben: macht himm= lische Liebe zu Grunde veraehen. Dann was sie belebet ohn

eige=

heiliger Sachen! wirst du es Fulle! dann da ist die ewig-invon Innen und Aussen so ma= wendige Stille. che: dasi unsereliebe wird nim= mer gebrochen, so wird mir, was ich Dir mit Eide verspro= chen.

16. Und hab ich erlanget mein Janges Begehren, wann Du mich wirst selber darinnen ge= währen. Mein Gluck ist getroffen, ich habe ein Leben, das Dich kann zu ewigen Zeiten er=

Sheben.

wendiger Seelen, die Dir sich, unit Gente und Leibe, vermah Jen! gib beilige Eintracht, mit innigen Trieben, worzu wir Dir alle auf ewig verschrieben.

18. So werden wir nimmer von deiner Brunft schweigen, Dieselbe im Geiste und Wesen anzeigen: und werden Dich hal= ten, da nieder zu lassen, wo Sin= neu, noch Dencken, noch Wor= te, Dich fassen.

1111

eigenes Wancken, wird stetig er= inniges Wesen, dieweil wir balten in Götrlichen Schrancke. nun also im Lieben genesen! D 15. Hochtheure Gebietherin wares Vergnügen, D Göttliche

#### Echo:

20. Mun ruhe, mein Liebste, ich will dich umfassen, u. will dich in Ewigkeit nimmermehr lassen: ich will dir vergnügen dein innigs Verlangen, eh daß du bist ganklich von Liebezer= gangen.

Gegen-Hall.

21. Ja amen! es komen die 17. Ach liebste Gespielin in- selige Stunden, worinnen wir ewig zusammen verbunden. O selig! wir ruben im liebenden Leben, und bleiben demselbigen ewig ergeben.

Je Liebe wirckt und treibt win mir ohn alle Masen, gibt wahren Unterricht im Weg der Weißheit = Straasen: die hohe GOttheits-Rraft kann nimmer stille senn, daß sie nicht neues 19. O seligs Vereinen und schafft, u. schenett Ihr Wesen CLIT\_

ein.

The Geschmack zu nennen, ein und Herhund Muth nach Ih= übertreffend Gut muß es sem rem Sinn gerichtet: die treibt zu bekennen: wer Ihre Gunst und reget sie im neuen Wesen geneust, und davon angefüllt. fort, und macht sie gehen ein Es ist dasselbe Gut, das allen zur stillen Friedens-Pfort. Dader stillt.

ohn alle Maaß genieset, ist als in dem Friedens-Daus einmal les Segens voll, der stets von in GOtt genesen. Die Liebe Oben flieset. Kein Sinn, noch treibet ihn zur steten Frucht= Mund-Gedicht, kann es gnug bahrkeit, und voller Segenssprechen aus, was da vor ein Kraft, dem DEren zu senn be-Genuß und Segen kommt reit: nach Daus!

tes Unterzicht bringt alle Vol= da in seiner Rube seyn. le ein, worzu man ist vervflicht.

5. Sie ist der Wensen Rath, des Schwachen Kraft u. Star- A Je reine Jungfrauschaft. cke, des Bloden Unterzicht, der Kleinen Wunder=ABercke. Sie richtet Alles auf; was gant zu Boden ligt: Sie ist der Ihren Araft, und heil ger Unterzicht.

6. Die Seele, die sich gant in 2. Wie suß und angenehm ist Ihre Lieb verpflichtet u. Sin

7. Rein Mund kan reden aus, 3. Genug, wer dieses Gut was da wird eingemessen: wer

8. In Seinem Haus und 4: Wer also gangen ein zur Stadt, u. der erwählten G'mei= stillen Rube-Kammer: da wird ne, die Er sich zubereit gant nicht mehr gehört Schmerken, sauber, heilig, reine: des freu Geschrey, noch Jammer. Ein sich Dert und Sinn, daß es einbigs Liebes=Wort aus Got= gegangen ein, und konne ervig

7.

Die vor so lang verloren, bricht wiederum herfür, in GOttes reinem Licht. Der Weißheit reine Schaar wird nun aus GOTT geboren: so wird

aufgericht. Das Pristerlich rechtigkeit und Licht zeigt von seiner vollen Blut. des Schöpfers Ehr.

beweget, so werden Wunder= oben neugeborn. Ding aus dessen Mund ge= 5. Das falsche Weib, die Lust, bort.

wird die reine Kirche wieder selbst vermählet und vertraut. D welch ein Wunder = Ding! Geschlecht, so GOtt im Geiste was vor so lang verloren, steht dienet, geht in dem reinen numnehr wieder da, wie man Schmuck der Heiligkeit einher: im Geiste sieht, und ist durch da ist der Sunden-Dinst durchs Gottes Raht aufs neue ausge= Lammes Blut versühnet; Ge- boren, daß bendes stehet da in

4. Dis ist der reine Schmuck, 2. Das Licht, der reine Geist, so Gottes Kirche zieret, wo aus Gottes Dert entsprossen, man das Pristerthum in GOtt. brichttäglich niehr herfür, theilt erhöhet sieht; und so die reine seine Rrafte aus: so wird der Braut demselben zugeführet, gante Leib mit reinem Del be= so stehet wieder da ein Gottli= gossen, und steht die Kirche da ches Geblut. Dis ist der gold= als wie ein Gottes-Haus. Der ne Stand, den Adam hat ver= reine Hutten-Dinst wird da im schwendet, da er das Prister= Beist gepfleget, da ist kein an= thum und Jungfrauschaft ver= dre Tracht, als was GOtt selb= lorn: der uns vom Himmel sten lebrt: so oft desselben kam, hat alles umgewendet, Beist, Hert, Ohr und Mund durch seinen reinen Geist von

hat ihren Schmuck verloren. 3. Und weil das Pristerthum, dieweil ein Andre nun statt Ihr das vor so lang verdorben, nun= getreten ein, die ew'ge Jung= mehr in voller Kraft im Geiste frauschaft, die vor so lang ver= wird geschaut: so ist die Jung= loren, steht da un schönsten frauschaft auch wiederum er= Glant u. bellen Lichtes Schein. worben, die nun dem Prister Das mörderisch Geblüt der Stam=

Stämmen und Geschlechten der falschen Pristerschaft ist todt viel Geduld auf Erden, was mir und abgethan; in unsers Got= vor Leids auch angethan kont tes Haus sieht man die Liebe werden, war mir mein Brod. rechten, wodurch ist ausgesöhnt der lange Fluch und Bann.

6. Des freue sich die Schaar, die GOtt dazu ersehen, daß sie gen. im reinen Glank der Heiligkeit aus Gottes Tempel gehn. So all mein Leid vergessen machen ist die Jungfrauschaft, die selbst und verschwinden, so daßnichts von GOtt erwählet, nummehr mehr wird senn davon zu fin= gesohnet aus durchs Hohen den. Pristers Blut, wodurch Ersie ertaufft, daß sie Ihm werd ver= måhlet, so stehet wieder da das lang verlorne Gut.

De Zeit ist aus, mein Leis den ist geendet: ich geh nach Haus, GOtt hat es um= Still, und rühmet Gottes Gut gewendet. Die Ehren=Eron und Gnad, die alles so verord= wird wohl mein Lohn alldor= net hat. ten senn, wenn ich eingangen: wo ich in Ewiakeit werd inne Gott, dem ist sein theil geworde: prangen.

2. Ich trug mein Creutz mit Die viele Moth, die ich allhier umber getragen, wird nie ein Mund, noch Feder, können sa=

3. Doch bin ich wohl, (weil da stehn: im wahren Prister= GOtt es hat gewendet, wie es Schmuck vor GOtt so einher senn soll, ) daß ich den Lauff gehen, und also nimmermehr vollendet. Die Ewigkeit wird

E In Hert, das GOtt beseffen hat, weiß gant von keis ner Plage, es ruhmet seine Wunder=That, u. führet keine Rlage: ob esschon hat des Lei= dens viel, es leidet alles in der

2. Wer eingegangen ist in er weiß von keiner Sterbens=

Moth:

Noth, weil sich die Friedens= Lieb und Gnad. Wir wollen Zeit, allwo die wahre Gelig= wähltes Häuffelein. keit sich selbsten gibet, und dar= 6. Hallelujah sen unserm Ott ter Freud.

was wagen : er singt, er rühint, ben uns in Ewigkeit. er schweiget still, er trifft in je= dem Ding sein Ziel, er kehr sich hin, er fehr sich her, so ist er der, und bleibet der.

den aus, noch jemands Ohr vernehmen, was da vor Segen flicset aus, wo GOtt selbst kan bezähmen des Menschen Bild, und sein Gestalt, und allem selber thut Einhalt: es ist ein Pe= ben ohne Tod, und hilft zur Letze aus der Moth.

sind worden, und rühmen Ihn nen immerdar im Beiligthum, schaft Orden: die GOtt darzu Ihm, als dem grosen GOtt,

Pforten geöffnet zu der stillen loben, die wir senn sein vorer=

beut in lang gehoft-erwünsch= in der Gemein gesungen, die er durchs Creuts bewähret hat: 3. Der frohe Mund wird Lo= so daß es ihr gelungen zu ste= bens=voll, und kan es doch nicht hen in der Warte hier, wo sagen, wie Gottes Gnad ihm man Ihm dienet für u. für. Es thut so wohl; doch thut er et= sen und bleibe allezeit sein Lob

10.

FIn Hert, das sich GOTT hat ergeben, u. seiner Suld 4. Rein Mamd kann dieses re= und Freundlichkeit allhier, in seinem gungen Leben, bleibet auf jeden Winck bereit: hat schon allhie, auch ohne Müh, was es nur wünschet und be= gehrt, u. wird stets seiner Bitt aewährt.

2. Man kan nicht sagen, was ein Leben daselbst wird endlich 5. Desi dancken GOtt mit offenbar, wo man mit allem Derhu. Mund, die seines Theils sich ergeben: um GOtt zu die= zu jeder Stund in der Gefell- wo man gibt Ruhm u. Preis verordnet hat durch seine tiefe der endlich hilft aus aller Noth.

3. 2Ber

lieben? als Ihm allein getreu zu senn, wenn Sunde Teu= aus GOtt und seiner Kulle her, fel, Welt, uns sieben, so schenckt Er doch daneben ein viel susen Most, dass man getrost kann halten aus in allem Streit, bis dati man überwindet weit.

4. So wird der Friede ausge= boren, wenn man mit Gottes was verloren: wann man hat lang genug geweint. Es thut mir wol, ich bin nun voll, von seiner Duld u. Gütigkeit, die freut.

Willen zu ruhmen seine Gut sie treu geblieben seyn. oft beklemmet hat. Nun ists die währet in die Ewigkeit. gethan, ich geh die Bahn, mit Freuden hin nach jener Welt: um einzugehn ins Himmels Zelt.

3. Wer solte sonst was anders dienen Tag und Nacht. Der Ueberfluß, von dem Genuß, macht leicht, was sousten sau'r und schwebr.

7. Was wird dann wol all= dort erscheinen, wan einst wird werden offenbar: was hier ver= deckt durch langes ABeinen in so viel Nothen u. Gefahr? es Dert vereint, so wird gefunden, ist die Freud und Seligkeit: die nie ein menschlich Aug gesehn, und wird auch nünermehr ver= gebn.

8. So wird der Gang der rei= mir Hert, Seel und Geist er= nen Seelen belobnet, die hier feusch und rein, und thäten sich 5. Ich bin bereit nach Gottes dem Lamin vermälen: so daß und Gnad, die mir thut meinen freue mich, gant iniglich, auf Schmerken stillen, der mich so die erwünschte Freuden=Zeit,

G In Läinlein gebt und träat bie Schuld, und leidet Alles 6. So lebet dann ein Hertz mit Geduld, was du doch selbst vergnüget, das alle Lust der verbrochen: Es leidet sich, und Welt veracht, u. in dem Glau- schweiget still, weil Gottes vor= den die besieget: um GOtt zu bedachter Will, das Urtheil so gesprochen.

2. Der Tod verlohr da seine Macht, als dieses Lammlein wurd geschlacht: die Sund ist nun gerochen. Die Bitterkeit des Tods versüst: weil dieses Lamm am Creuk gebüßt, was sie an GOtt verbrochen.

3. Der Weg ist schlecht und sehr gering, den Es also zum Creut hinging: wer folget, wird mit leben. Wer seinen Tritten gehet nach, und träget mit Ihm seine Schmach, wird

Es mit Sich erheben.

4. Das Gute, so diff Lamm erwarb, da es vor uns am Creube starb: ist ohne Maasi zu schä= ten. Wer Ihm nachfolget bis dorthin: erwirbt sein Theil mit Ergeten.

5. Viel Cronen sind zuwegen bracht, da dieses Lamm am Creuk geschlacht. Die Sieger werden prangen, weil in Ge= duld und Leidsamkeit, in vieler Minh u. hartemStreit sie Ihm

find nach gegangen.

erwirbt, in Ewigkeit nicht mehr verdirbt: weil Es ist vorgegan= gen mit Licht u. Recht in Got= tes Reich, und so gebahnt den Himmels=Steig um ewig da

zu prangen.

7. Wer einen kleinen Kinder= Sinn, u. folget bis zum Creutz mit hin, wo Es ist an gestor= ben: der kann vergiesen Lames= Blut, durch welches wird das höchste Gut erbeutet u. erworbe

8. O Lames Unschulds=volle Beut! wer in dir wahre Selig= keit erworben u. eriaget. Wir folgen willig deinem Gang, ob gleich noch mancher Trang u. Awang uns in dem Herhen

naget.

9. QBir haben uns difi Theil viel Gewinn, und Freuden-voll erwählt, wo man in GOTT wird außerwählt: dieweil wiv hier auf Erden, in Creut und Schmerten, Angst und Noth, getreu zu bleiben bis in Tod, dort wirds schon besser werden.

10. Sind wir mit Liebe an= gethan, so schadet uns kein Fluch noch Bann; wir gehn in Lam= 6. Wer dieses Lämseins Huld mes-Sitten: weil wir in allem Schmark

\$ 3.

und Barmbertigkeit finden in das gröfte Heil dir werden wird seinen Tritten.

11. So sind wir dann dem Lain vereint, u. werden, wann genug geweint, mit Ihm den Sieg erlangen, u. in viel aroser Hertens-Freud dort in die Lana der Ewigkeit im Triumph mit

Ihm prangen.

12. Das Lamm sen hoch ae= benedent, das uns am Creuk die Seligkeit, durch suse Lieb, errungen: und uns erlößt aus aller Moth, daß Sünden, Teufel, Höll und Tod, auf ewig bin, verschlungen.

C Riencke dich in deinen GOtt, cumd gehe freudig fort die Straase, vernichte alle sterbens= noth, die dir zustößt ohn alle Maase: dan GOtt, Der dich Ihm selber auserwählt, Der hat all deine Tritte abgezehlt,

2. Die über dich beschlossen senn, zu gehen fort auf deinen Steigen, bis dass du dorten ge= best ein: allwo das Endewird

Schmerk und Leid, nur Liebe anzeigen ein andre Saab, so als alsdann zu deinem Theil.

> 3. Durch Demuth, hoffen u. Geduld kommt man zu seinem Theil und Erbe, und wird er= worben Gottes Duld, daß auch fein Kall noch Noth verderbe. O treue Lieb! die vor uns Sorge trägt, wann uns der Feind im

Herken nieder schlägt.

4. Wie lange Zeiten, Tag u. Jahr muß GOtt uns in den Händen haben, bis uns bekant und offenbar: daß Er mit so viel Gut thut laben das arm Geschlecht, das nach Ihm ist genannt, und hier der Welt ist worden unbekannt.

5. O theure Seelen, die ihr send von GOtt nun darzu auf genommen, das ihr von Th= me anbereit, als seine Lieb= erwehlte Fromen! Send Liebe= voll, habt einen niedren Sim. werft euch in Demuth Ihm zun Küsen hin!

6. So wird die hohe Gott= heits-Araft euch können aus dem Staub erheben, amd die

bewähr=

sen zu dem wahren Leben, wo die Geduld mit Gottes Gut ge= weißt, durch welche man Ihm Danck und Ruhm erweißt.

7. Haltt an mit Flehen und Gebet, daß Er euch möge bald erretten von der so harten La= gerstätt, des alten Menschen Sunden-Retten, die seine Huld und Langmuth an euch tragt: wann der Gewissens-Geist das lag vor denen Zeiten. Es fångt Dertse schlägt.

Sinn, und opfert Ihm Hert Bahn: u. Gemuthe, ergebt euch Ihm 12. Als uns, vor Zeiten, of

gants unifonst.

9. Wann wir bedencken, wie daß Er mit seiner Langmuth uns getragen, ben so viel 2Ban= cken hin u. ber: da wir nicht nem Sinn, ob wirs schon mein= nun ein höhre Pflicht.

bewährte Leidenschaft auflö= näher ben: uns einen tiefern Weg zu führen, daß wir auch von dem werden fren: was wir sonst kaum im Derken spuhren. Die tiefe Liebe, die von Ihm aussleußt, sich nun mit reichem Maak in uns ergeukt.

11. Das treue Gottes Ba= ter=Derk thut über uns sich nun ausbreiten, u. nimmt uns wea den alten Schmert, der auf uns in uns ein neues Leben an, u. 8. Habt einen treuen Rinder= leitet uns ein gante andre

zu Eigen hin: so wird euch fenbar: da seine Langmuth laben Gottes Gute, und Euch uns getragen in vielen Nothen mit seiner Freundlichkeit und und Gefahr der rauben Wind Gunst begnaden und erfreuen und Trübsahls = Tagen; nun aber, weil eintritt ein höhre Zeit, stehen wir da zu seinem Dinst bereit.

Sor! belebe uns 3. Doen nun, u. zeuch thaten Alles wagen nach sei= uns an mit Kraft und Stärcke: daß wir vom eignen Willen ten nicht, so mercken wir doch ruhn, beleben deine Wunder= Wercke. Schenck selbsten, was 10. Dieweil uns GOTT tritt zu thun, nach deinem Sinn:

so wird soust Alles andre fallen bis daß wir alle völlig zubereit. bin.

14. Was nicht gericht nach Dir, wie es Dir Eins in uns vergehen: so wird der vollen Wercte That uns machen können vor Dir stehen in reiner voller Geistes Mie= drigkeit, wodurch man wird zu geinem Dinst bereit.

15. O Vater aller Lichter du! so schenck dann selbsten, was zu geben! damit wir so zur wah= ren Ruh gelangen, noch in die= sem Leben: damit wir werden völlig zubereit zu deinem Dinst

schon hier in dieser Zeit.

16. So wollen wir, dein Ei= genthum, Dich ohne Unterlass verchren, und also stetig deinen Ruhm in uns, zu aller Zeit, vermehren. 2Bir wollen dei= ne Treu-Ergebne senn, bis daß wir dort zusamen gangen ein.

17. Da deine grose Wunder= Macht in Ewigkeit wird hoch aufsteigen, u. alles senn zusam= men bracht, und ohne End, vor Dir sich beugen. Wir stimen mit schon in der Sterblichkeit,

18. Zu leben heilig, rein vor deinem Rath, lat bald mit wohlgefällig, als deine reinste schönste Zier, die uns gemacht in Dir einhellig. 2Bir wol= len deinen Mainen früh u. wath ausberiten durch dein grose Gut uud Guad.

> 19. Es wird zu aller Stund: und Zeit an uns durch deines Geistes Stärcke dein Lob und Wunder aus gebreit, die wir sind deiner Finger 2Berche. 2Bir. wollen nun zu deinem Dinste stehn, wie es gefällig Dir an

uns zu sehn.

20. Nun Amen! Es musi wer= den wahr, was deine Gut u. Treu beschlossen, weil wir sind. die erkaufte Schaar: wird. nichts uns können mehr un= stosen. Wir gehen nun nicht: mehr von Innen aus, weil wir sind worden selbst dein Tem=

pel-Daus.
Ince Min forfining pofol ho le

S DEE! wir komen Dir enteggegen, zeigen unfre Frucht der Saat, die wir, unter dei=

nein.

nem Segen, ausgesät durch dei= ne Gnad. Hier sind wir, und zeigen an, was Du an uns hast

gethan.

2. Unfre Gange sind gezieret DErr in deiner Weisheit Licht, die uns bisher-hat geführet un= ter deiner Bundes=Pflicht, die uns hat gezeiget an, wo die wabre Lebens=Bahn:

3. Unser Thun ist zwar gerin= ge, klein und niedrig unfre Doh, doch es zeigets jedes Dinge, daß auch nimmermehr vergeh, was einmal durch deine Hand ist gebaut und bracht in Stand.

4. Wir sind ein grun Zweig= lein worden an dem Stamm= Baum JEsu Christ, daß in sei= nem reinen Orden unser Gana gesegnet ist. Bleiben wir in Ihm bewährt, so ist unsre Bitt erhört.

5. 280 wir singen, wo wir baten, wo wir seinen Ruhm erhöhn, thut sein Geist uns selbst vertreten, und zu unster Seiten stehn, reichet dar den reinen Saft aus der reinen Gottheits= Rraft.

6. Bottes Rirch sind reine Sees len, die im Blut gewaschen sevn, und sich mit dem Lamm vermählen, soins Deil'ge gan= gen ein: wo sein Blut cebeutet hat seiner Kirchen Rubestatt.

7. Und weil wir auch einge= gangen in das wahre Deilig= thum, könen wir auch mit Ihm prangen als sein werthes Ei= genthum, aus zu breiten früh und spat seine Gut und seine Gnad.

8. Deilig, Deilig wird gefim= gen da im innern Deiligthum. Wol und! esist uns gelungen, daß wir seinen grosen Rubin da ausbreite in der Still, durch die reiche Gnaden=Rull.

9. So daselbst zusamen flieset auf die beil'aen Seelen bin, u. man seine Gunst genieset mit viel Segen und Gewinn. was Segen und Genuß! ben

dem reichen Ueberfluß.

10. Unfre Saat muß herrlich grunen, und sehr schön sich brei ten aus, daßes muß zum Ses gen dienen, und viel Freud in Gottes Daus, wo man neue: Riedere

3

Opfer bringt.

11. O wie unbekant ist wor= den allhier das erwählt Ge= schlecht! das in diesem hohen Orden hat erlanget dieses Recht, wo das sel'ge Erb und Theil, und das allergrößte Beil.

12. Ob wir zwar der Welt verborgen, bleibet Er doch un= ser Licht, und gibt Raht auf jeden Morgen, daben steten Un= terricht auf den Wegen, die wir gehn, wann wir seine Macht

erhöhn.

13. Drum wol und! es muß uns bleiben GOII das aller= aroste Deil: Erwird uns Sich selbst zuschreiben, als sein eigen Erb und Theil. Drum bleibt Segen, Freud und Lust uns zu jeder Zeit bewußt.

14. Und weil ist auf uns ge= troffen von des Höchsten Sal= bungs=Rraft, daß zu End das lange Hoffen, und das Leiden weg gerafft: bleiben wir ohn End und Zeit Ihm zu seinem Dinst bereit.

15. Wann wir unfre Gaben

Lieder singt, und Ihm reine zeigen, die im Geiste offenbar, thut das Rauchwerck mit aufsteigen auf dem guldenen Al= tar, welche wir nach seinem. Sinn bringen Ihm zum Op= fer hin.

> 16. Und weil Er nun hat ge= geben uns das Loos in unsern Schoos, dass wir Ihm zu Ch= ren seben, und von allen Sor= gen loß, bleibet es ein ewig Recht, daß wir Gottes Erb=

Geschlecht.

14.

G Erts der Liebe! reine Triebe gieb in unfre Hertsen: reine Flammen schlagt zusamen. brennt als Lichtes-Rertsen. Daß wir an Dir bleiben; laß uns nichts abtreiben, stetia Dir zu leben, bleibend senn ergeben.

2. Gib Gedancken ohne Wan= cken, tief hinein zu dringen: wo man beilig u. jungfräulich Dir thut Ovfer bringen. Gant ohn alles Rlagen Dir dein Creuts nachtragen: u. mit großen Freuden uns von allem scheiden.

3. Gib uns allen, daß wir wallen: gib uns Weisen, dich zu preisen Werdet Manner, Lichts = Be= ohne alles Wancken. Dafiwir kenner, lasit euch nichts erkal= ohn Ermüden loben Dich hies ten. Singet um einander, streis nieden mit Herken und Munde tet vor einander: daß uns keis

alle Zeit und Stunde.

4. Schenck uns Krafte zum Beschäfte, worzu wir verbunden: daß wir alle ohne Galle, in den Prüfungs=Stunden: mann wir sollen leiden, vor ein= ander streiten, um die Wette ringen, in die Lieb eindringen.

5. Pakuns tämpfen, daßwir dämpfen alle bittre Flammen: die da brennen zum Zertrenen, halte uns bensamen. Daß wir ams bestreben, Dir zu Chren le= ben: bis wir Dich dort oben oh= wie die treue Liebe bringet sol= ne Ende loben.

SErkens = Brüder, die ihr Glieder an dem heilgen Lei= be: thut euch neigen, thut euch beugen, als ein keusches Weibe. Werdet Geraphinen: lasset gant zerrinen eure eigne Kraf= te, eure Manus-Beschäffte.

2. Sevd einhellig, streit tein=

den stets in deinen Schrancken: hellig: laßt die Liebe walten. ne Leiden von einander scheiden.

公 公 公

3. Schwestern holde, wenich wolte, könte ich was sagen: doch die Liebe bringet Triebe, dan ich es kann wagen. Lebet züchtig, heilig, werdet gantz jungfräulich: daß ihr könt vor allen eurem Freund gefallen.

4. Derte, Schmerte, Schmers ten, Herten, lasset gleich gefal= len. Er, der Holde, wenn Er wolte, konte wohl vorlallen: che Triebe, dass die bittre Leiden gleich den süsen Freuden.

5. Rommt, wir wollen, wie wir sollen, allzusamen treten: tiefuns neigen, tiefuns beugen vor dem Thron mit Baten. Dasi des Herren Klarheit uns erfüll mit Wahrheit: und sein Licht im Segen senauf unsern 2Begen.

- SCH bin daheim und ruh in meiner Rammer, geniese nun der edlen sugen Frucht, die ich so lang mit vieler Muh ge= fucht: wie wird nicht aants ver= gessen aller Jammer? der eh= mals plagte meine bloden Sin, nun ist derselbe gants genom= men bin.
- 2. Die Mutter=Treu ist mur zum Erbe worden, weil ich mit ihrer Gunst so reich begabt, daß sie mich mit so reicher Külle labt: so daßich ruhen kan in ih= rem Orden. Was rechte Lieb= linge u. Rinder senn, die gehen in die stille Kammer ein.
- 3. Der blode Sinn, der sonsten nichts kont wagen, der hat ge= funde nun vor seiner Thur das, was Vergnügen bringet dort und hier: O was kann doch ein folches Hert nicht tragen! das fommen beim in seine Mutter= Statt, allwo es nun die reiche Külle hat.

frey zu nennen, bringt solche

Daab, die niemand sagen fan, es ist das übersinnlich Canaan: wer will dann solches Herts von demaktrennen? was ihm selbst worden ist zu seinem Theil, der hat erlangt das allergröße Deil.

5. Drum bleib daheim, mein Hert, in deiner Rammer, und diene deinem GOtt ohn Unter= laß, Der so viel Gutes schenckt obn alle Maak: u. weggenoin= men allen deinen Jamer, der fonsten dich so lang und oft ge= tranctt, u. dir nun alles Gute voll einschenckt.

6. Die suse Lieb aus Gottes reicher Gute, und der Genuff aus seiner Freundlichkeit, die macht das Herte voller Geiftes= Freud: da kann sich laben ein aesett Gemuthe in der so reichen Gottes Segens-Lust, so flieset aus der reinen Liebe Brust.

7. So rube dann, mein Hertz, in deiner Kammer, und weiche nimmermehr von deiner Statt, bleib da in deinem sanften Ru= he=Bett: so bleibest du befrent 4. Gedancken-loß von Sorgen von allem Jammer, und Se= gens-voll vergnügt ohn allen

Streit

Streit, gegangen ein zur stillen Ewigkeit.

17.

The bin ein sehr beschwerter Mensch, wer wird mir helsfen rahten, was mir zu thum in meinem Stand, wo ich bin mit beladen? Ich gehe hin, ich gehe her, so trag ich meinen Jammer. Uch Gott! wenn werd ich gehen ein in meine Ruhe-Kammer.

2. Der Schmerken, der mich dringt und treibt, ist mir oft selbst verborgen: dis ists, was mir so enge macht und so viel schwere Sorgen. So wird mein Leben in viel Schmerk und bitterm Leid verzehret:weil ich nicht sehen kann dis Ziel, wo nir die Ruh bescheret.

3. Jeht trag ich meine Leiden zwar so hin und her auf Erden; doch werd ich dort in jener Welt dafür verherrlicht werden. Und weil die Hoffnung ist mein Stab, wenn ich geh hart gedrungen: so werd ich singen noch dist Lied: GOtt Lob! es ist gedungen,

18.

Jeh bleib daheim, damit ich nicht versaum mein großes Heil, das mir von GOTT zu Theil erworben durch die Macht der reinen Liebe: O daß ich ewig drinnen treu verbliebe!

2. Rein eitler Schein kommt mehr in mich hinein, ich achte nicht, wie mir auch sonst geschicht: bin ich mit GOtt und seiner Lieb verbunden, so hab ich meinen besten Schatz gefunden.

3. Dann GOttist mir die alsterschönste Zier: es ist Gewinn, wer sich Ihm gants gibt hin, und lässet seine Huld und Langmuth walten, der wird durch seine Gunst u. Treu erhalten.

4. Ich geb nicht mehr der eitzlen Welt Gehör, was sie auch spricht: mein Derhist hingericht zu dem, was mir in jener Welt wird werden, drum acht ich keines Dinges mehr auf Erden.

5. Kein andre Lust ist mir nummehr bewust, als nur allein ben meinem GOTT zu senn. So halt ich es in meinem Thun 2. Ueben.

Ihm ergeben.

6. So ists bestellt, so hab ich mirs erwählt: mein Theil ist BOtt, der mich aus aller Noth aur lesse noch wird endlich her= aus reissen, und allen Jamer won mir gehen beissen.

7. So bleibt mein Tuhn in meinem GOtt beruhn, bis ich erlang nach meinem Ereutes= Bang mein volles Loos in je= ner Freud dort oben, da ich GOtt ohne Zeit u. End werd

Joben.

8. So tragt mich dann auf meiner Creutes = Bahn die Hoffnung fort, bis zu des Le= bens Pfort ich werd eingehn mit Freuden ohne Sterben, u. so mein Deil und Seligkeit er= erben.

9. Diff ist mein Loos, diff bringt mir in den Schoos viel tausend Frend schon hier in die= ser Zeit; ob ich schon trage viele schwerc Lästen: es geht nicht an= derst fremden 28 ander=Gästen.

10. Ich geh so hin, frag nichts nach dem Gewinn, so hier er=

n. Leben, damitich bleibe ewig scheint: wann ich genng geweint, dann wird lich khou die rechte Deimat finden, drum lasse ich hier Alles aern dahin= den.

> 11. Ists dann gethan auf mei= ner Glaubens-Bahn, so gehich ein, ewig ben GOtt zu senn: so hat es dann ein End mit den Beschwerden, die ich getragen

hier auf dieser Erden.

12. O fines Lamm! das von dem Dimmelkam, sen du mein Bang, wann es geht frumm und lang: du bist mir doch die Eintracht meiner Seelen, drum thu ich hier so gern dein Lob erzehlen.

19.

CH hab mir die ewige Schätze erwählet, u. ob ich werd zeitlich darüber entseelet, das bringt mich nur näher zum Ende hin zu. Was allhier ver= dirbet, am Creuke erstürbet, erlanget alldorten die ewiae Ruh.

2. Und ob mir gleich Geiste und Herke verschmachtet, von Engeln Engeln u. Menschen ein Schauspiel geachtet: so bleib ich doch eben derselbe wie vor. Dier zeitlich vergehen heißt ervig Bestehen; diß ist mir geschrieben

ins Herke und Ohr.

3. Ich weiß mir kein bessere Haabe auf Erden, ohn daß ich erwarte, was dorten wird wersten: dieweil mir kein andere Freude bewußt, als zeitlich Verwesen, u. Göttlich Genesen: diß heisset geniesen viel himmlische Lust.

4. Wann alles auf Erden in Trummern zergehet, so hab ich ein Leben, das ewig bestehet: das ruhet auf keinerlen Wechsel noch Zeit. Was Winde verzwehen, mag immer vergehen, dieweil mir alldorten ein Vest

sers bereit.

5. Wann Göttliche Klarheit mein Hertze beleuchtet, und himmlisches Taven mein Inners befeuchtet: so wachsen die Früchte des Geistes herfür. Da kann ich mich laben, und alles an haben, was mir auch kann werden alldorten und hier.

20.

Jeh lebe vergnügt, werd nummer besiegt: trotzeufel und Welt, samt was mich zur Lincken und Rechten aufällt.

2. Ich lebe voll Freud, werd täglich erneut: viel Göttliche Lust erfreuet mein Hertze, er=

füllet die Brust.

3. Ich lebe voll Rast, von Sorgen und Brast hat GOtt mich befrent: mein Leben vers andert, mich innigst erneut.

4. Viel Leiden und Nothwardfers mein Branck, viel Thräuen mein Freuden=u. Lobe=gesang.

5. Wie mancherlen Schmerkthat francken mein Herk: wie mancherlen Noth ich muste er= tragen mit Schande u. Spott.

6. Das Feuer brandt heiß, bracht blutigen Schweiß: ersbarme dich GOTE, ich muster ausrufen in vielerlen Noth.

7. Es leidet sich wohl, wenns. Hertze ist voll vom Göttlichen Wein: doch anders, wenn es.

P

so verlassen muß senn.

8. Doch fahren dahin mit vie= vom sündlichen Zod. Iem Gewinn die Leiden der Zeit: die Früchte derselben sind Frie= de und Freud.

9. Das besteste Loos wird ge= ben in Schoos: wer es so er= wirbt, im Ofen des Elends am

Creute erstirbt.

10. Das Leiden der Zeit bringt ewige Freud: erquicket den Sinn, der so ist gerichtet zum Dimmlischen hin.

11. Wer dieses erfährt, und darinn bewährt: wird sauber und rein, zu gehen mit Freuden

zum Himmelreich ein.

12. Ich mercke darauf, werd und ewig besteht. munter im Lauff: es glucket mir schon, ich sehe schon blühen trots was mich betriegt: ich le= die guldene Eron.

13. Der leidende Sinn bringt lauter Gewinn: erwartet der Zeit, da alles verändert in

Bottliche Freud.

14. Weil dieses mein Theil ge= wesen, derweil getroffen mein Derts mit viclerlen Weben und Reiden und Schmerk.

15. So ist es geschehn, daß Watt angesehn mein Elendu.

Moth, und that mich erzetten

16: Drum fahr ich dahin mit vielem Gewinn des Leidens der Zeit, weil es mir erwirbet viel Göttliche Freud.

17. Es fehlet mir nicht, wann Hulfe gebricht: so leg ich mich dar zum Stuhle der Gnaden

und reinen Altar.

18. So werd ich erhört, der Bitte gewährt: der Hader ge= stillt, mit Gnaden des Vaters

von Innen erfüllt.

19. So werde ich klein ohn aleisenden Schein, und innigst erhöht zum Leben; das immer

20. Drum bin ich vergnügt; be in GOtt, Der mich hat errets tet in Leiden und Moth.

21. Das ist mm dahin, mit vielem Gewinn verändert die Zeit: worinnen erworben die ewige Freud.

21.

Ch lege mich dennoch nicht Ichlafen mit. Eva in das

Simden:

Sunden-Bett: ob sie schon vie- bitter schmäckt: so spuret doch le weg thut raffen um zu zer= brechen unive Kett: so viewen wir doch vest verbunden mit IGu reiner Himmels=Lieb, worinnen alles überwunden, was nicht ist aus demselben Trieb.

2. Ich kenne wohl das fremde Maichen der bosen Lust in falschem schein: hab Derku. Hand davon gewaschen, mich tranckt nicht mehr ihr Zauber=Wein. Mein Leben ist von ihr gerissen, gebracht unter die reine Zucht, allwo man besser unterwiesen, Frucht.

3. Ob zwar die Lust zum rei= nen Leben viel Bittres bringet noch herfür aus dem, was noch nicht hingegeben, nach reiner voller Zucht-Gebühr: so bleibt he selber doch ohn Wancken, weicht nimmer von dem reinen sich genommen hin.

4. Ob zwarder falschen Liebe

der reine Wandel, wie hart siedas Gewissen schreckt. Ein Herk das sich GOII gants er= geben, versaget solchem eitlen Wahn, verachtet alles Wider= streben, geht so mit Freuden fort die Bahn.

5. Läst die Berächter nur ver= achten, so nie berührt den reis nen Sinn: thut in sich felbst vor GOtt betrachten, was in dein Ausgang sein Gewinn. So kann er gehen seine Stragfen, mit vollem Segen halten aus läßt sich die Welt auch Freunde als Tod und Höll zu bringen hassen, gnug, daß er nicht ist hier zu Haus.

6. Sein Weg ist ben der Welt verborgen, auch oft den Gont: nern unbekant: befielt deswege GOtt die Sorgen, Der besser weiß um seinen Stand, als das verkehrte falsche Tichten det: Menschen, die nur lieben Scheim: Sinn der Weisheit scharfen drum thut er ihren Hohn zer Liebes-Schrancken, die sie aus nichten, und drinat in Gottes Liebe ein.

7. So wird sein Ziel, und ist Pandel der Eva Sinn nicht getroffen: so muß verschwinden aller

lange Hoffen, weil er bereits gegangen ein in GOtt, wo die Verlobung blühet, und grünet als un Paradies: allwo man reife Früchte siehet, wodurch geheilt der Schlangen-Biß.

8. Nun grünet aus der neuen Erde der neue Mensch als Got= tes Bild, in voller Lieb rein an Beberden, wodurch die neue Welt erfüllt mit reinen Geelen und Jungfrauen, die hier dem Lamm gefolget nach, u. thateu sich mit Ihm vertrauen zu hel= fen tragen seine Schmach.

9. Dis ist wohl ein Geschlecht zu nennen, so hier zum Lager gangen aus, und treulich ihren GOtt bekennen ben manchem harten schweren Strauß. Die Liebe zu dem reinen Leben mit Jesu durch der Weisheit Schein vernichtet alles Widerstreben, weil sie an Herts und Sinnen rein.

10. Hochtheure werth u. wäget diesen hohen Grad und Aldel der uns vor so vielen ist bey=

aller Schein, u. endet sich das gelegt aus lauter Gnad. Last andre sich die Zeit vertreiben in eitler 2Belt=und Fleisches=Lust: die Liebe kan uns wohl beschrei= ben, daß bestre Sachen uns bewußt.

> 11. Die Lieb ist GOIT, die ausgesöhnet in unserm Fleisch der Sunden Gräul. 2Bobl dem! der sich zur Lieb gewöh= net, der kann mit JEst haben Theil, und gehen in die reine Rammer, allwo das keusche Bett bereit, und man vergisset allen Fammer der vielen Muh und harten Streit.

> 12. So sich in fremder Buhl schafft thate in falschem Gleis sen mischen ein. Odaßich doch nie einmal hätte geglaubet ei= nem falschen Schein: so war das Uebel lang verschwunden, das mich so viele Zeit u. Jahr so manchen Tag so manche Stun= den bekräncket mit so viel Ge= fahr.

> 13. O reine Liebe sen gepriesen! dass du durch deine scharfe Zucht mich hast so treulich mache bus damit

baffrig werd, u. noch geniese all= hier in dieser Leidens=Beit. Ich lege mich vor deine Fuse, und bin auf deinen Winck bereit.

14. Der reine Sinn aus Got= tes Herken soll bleiben ewig mein Panier; ich will dir fla= gen meinen Schmerken, wann ich etwa von Dir abirr. 2Bañ der Genuß aus deinem Wesen mich bat durch alle Glieder bin genomen ein, wie ichs erlesen, so bleibest du voll mein Gewinn.

15. Weil JEsus=Lieb mein Hert besessen, so bleib ich Ihm verbunden fest, wird mir dar= neben eingemessen Berachtung, Schmach aufs allerbest: ich halte mich an seine Schrancken, wie Er getreten mir die Bahn, bleib ich in Ihme ohne 2Ban= den, kann ich ererben Canaan.

16. Mein Herkist fest an Ihn gebunden, ich folge seiner reinen Lehr, ich werd auch nimmer überwunden, ob toben 28elt u. Hölle her. Es ist einmal ben mir beschlossen, ich werde weis ben, ich trag es gern u. willig

damit ich deiner edle Frucht teil= chen nimmermehr. Trot, wer gedeuckt mich umzustosen, weil Liebe ist mein Brust=Gewehr.

17. Der reine Geist aus Got= tes Wesen, der bleibt mein Kuh= rer in dem Gang, und weil ich Ihn zur Luft erlesen, bleibt Er mein Vorsprach im Gesang, u. lehret mich die schönste Wei= sen, daßich in Engel-reiner Lieb Ihn stets kann um die Wette preisen durch seinen reinen Keus er=Trieb.

18. Ob ich schonläg in Band und Retten so bleibt die Liebe doch mein Theil, weil sie auch thut vom Tod erretten, aibt selbst das allergrößte Deil. 2Bol mir! ich werde nunmehr haben ein Leben, das nicht mehr ver= geht: gedenett was anders mich aulaben, so wirds vom Winde weg geweht.

19. Mein Felsist GOtt, mein Wehr und Waffen sind die Ge= bathe nach dem Sinder Liebe, die mich lehret schaffen, daß es mich bringen muß dahin, was fie mir hat am Creuts erwors nach

gestorben, so muste bleiben mei= Dinsten, deiner stets erwarten

ne Rlag.

getroffen, so lebe ich in Gottes Duld: ich hab das wahre Gut zu hoffen in jener Welt ohn alle Schuld: die Liebe macht mich rein im Derken, verneuet stetig meinen Sinn, nimmt weg den alten Sunden-Schmerken, daß ich allhier schon selig bin.

22.

weust im Serken, der in allen Gemuthe sich von deiner Gute. Schmerken mir Erquickung aiebet: wann ich bin betrübet, Duihr Versühner: sie sind dei= ist Er meine Sonne, meine Freud ne Knechte; sie sind deine Mag= und Wonne.

genehme Speise, Rost der rei= ihr Treuster; bleibest Du ihr nen Geelen, die sich dir vermah= Meister. len: Hert in unserm Zagen, 7. Lässest Du sie hören deine Freude, wan wirs wagen: Zu= Himmels=Lehren, werden sie versicht im Weinen, wan wirs wie truncken: deine Feuer-Funxedlich meinen.

Du kauft wol bewahren die dir, das tiefe Beugen macht sie zu

nach: war sie nicht selber dran dem Erwünschten, leisten ihre auf sehr manche Arten, wie Du 20. So ist der Schluß ben mir sie thust leiten, Dir sie zu berei= ten.

> 4. Sie sind Dir ergeben, gant zu Ehren leben, sie sind deine Gaste, tragen deine Laste: wenn sie mude worden sind in deinem Orden, kommen sie mit 2Bei= nen, thun vor Dir erscheinen.

5. Kallen vor Dir nieder, sin= gen ihre Lieder, bringen ihre Gaben, die sie von Dir haben: TEsu! den ich liebe, wenn loben Dich im Hertzen, achten mich was macht trube. J. feiner Schmerken, laben im

6. Sie find deine Diener, und de, habe Dich zum Fahrer Vor= 2. Himmels-fuse Weise, an= gang u. Regierer, bleibest Du

chen schlagen in die Derten, trei= 3. Herhog deiner Schaaren! ben weg den Schmerken, und

Dir

Dir neigen.

cte zeiget im Genesen, was Du scheiden. vor ein Wesen, wenn Duibn'n 13. Was ists denn nun Wuneinschenckest, u. im Geiste tran- der? wenn ihr Liebes=Zunder cteft.

in einer Rette ringen um die zum Leiden. Wette: und so von Dir ma= chen eitel Wunder-Sachen.

10. Thut sie jemand fragen, fonnen sie's nicht sagen, was sie te: bleiben sie einhellig, wie es macht so truncken, wenn sie so Ihm gefällig, achten kein Be= ersuncken, weil es lauter Sa= truben, wann Er sie will üben. chen, die GOtt selbst thut ma= chen inder reinen Wahrheit u. fen, wann man kommt gelof des Himmels Klarheit.

die besten Weiden, und sehr scho= alles wagen, was vom DErm ne Auen, lustig an zuschauen: zu tragen: Himmel, Freud und weil sie da erquicket, und von Leben wird in die gegeben. GOtt beglücket, seiner zu er= 16. Drum muß JEsus-Liebe warten in dem Morzhen-Gar= loschen alle Triebe, die mir in

ten.

fie thun alles magen, halten an Wonne, meine Freuden-Sone,

im Ringen, in Ihn ein zu drin= 8. Deine Liebes-Baben in dem gen, weil sie befrer Maaken Ihn Derben haben, deine Liebes= jelbst in sich fassen, u. die Kraft Wercke, deine Kraft und Star- un Leiden nicht von Ihm zu

nimmer kann aus gehe, weil sie 9. Ach wie mußnicht allen dei= allzeit stehen im Genußder Lie= ne Gunst zufallen? die sich Dir be, durch die reine Triebe, in so üben, über alles lieben, und des Geistes Freuden in der Kraft

> 14. Weil sie dann geniesen un zusamen Kliesen viele Segense Rrafte, zu des DErm Geschäfe

15. Dann ists recht getrof= fen, und erfüllt mit Segen auf 11. Da Er sie thut leiten auf des HErren Wegen, und thut

dem Herten machen viele 12. Was noch sonst zu sagen: Schmerken: Er bleibt meine Dir

£ 3.

die Erquickung giebet, wann ich Stege, daß ich allzeit emsiglich bin betrübet.

17. Alles muß Dich loben, was hieunten droben, mun es ewig schallen nach deinem Ge= fallen mit viel schönen Weisen stetia Dich zu preisen, Him= mels=volle Rlarheit, aufge= schlossine Wahrheit.

18. Lobet freudia, lobet; ob= schon alles tobet: obschon alles schnaubet, doch den Muth nichts raubet seinen treuen Knechten, die sein Lob verfechten. Lobet allzusamen seinen Namen,

Mol. Mine good ming fold he hilis

CEGus Hirte meiner Seel, mich, dein Schäflein leite, führ mich aus der Trauer=Höhl auf die grune Weide: meinem Geiste stehe ben, und ihn unter= fiute, mach ihn von dem Rum= mer fren, und mit Kraft besite. 2. Leite mich die Pilger-straas, die Du selbst gegangen, numer= mehr zu sehn auf das, was der Mensche Prangen: deine Kraft erhalte mich auf dem schmalen

mich darauf bewege.

3. Jimmer lasse einen Kuffnach dem andern eilen, und fortsetzen ohn Verdruff, und ja nicht ver= weilen, weil die Zeit gar edel ift, und so leicht verschwindet, dis bedenckt ein jeder Christ, sich mit nichts verbindet.

4.2Bas im Lauffe hindern will, halten ab vom Ziele, oder mas chen stehen still, durch der Welt Gewühle: stehet aller Dingen blog, gant an nichts nicht tle= bet, nichts ist, das ihm bringt Verdruff, weil er IEsu lebet.

5. Der ihn in viel Creuk und Pein susiglich erquicket, u. ihn tränckt mit Freuden=Wein, daß er nicht ersticket: wan der Dran= ger treibet ihn, giebt ihm Schlåg und Wunden, muß ihm brin= gen nur Gewinn, weil er hat gefunden

6. Eine Frenstadt der Geduld, da er sich kann setzen in die Ruh: ist er ohn Schuld, nichts kann thn verleten, wer ihn dran= get, träget ihn, fördert ihn im Reisen, vieler Druck bringt

ibut

ihm Gewin wunderbarer Wei-

7. Jesus ist sein Augenmerck, in viel Creuk und Leiden, weil Er öfters unvermerckt suß gemacht das Leiden, drum ich nun und nimermehr will von Jesu weichen, und Ihn lieben mehr und mehr, bis ich werd erzeichen

8. Zion, Gottes guldne Stadt, da die Thor stets offen vor die, wo in Thranen-Saat, hier in Schmerken hoffen; lang verslangtes frohes Fest wird uns all erfreuen, wenn die Freund und Nochzeit-Gast werden gehn am Reiben.

9. Gottes Harfen stimmen an mit viel tausend Freuden, sinsgen Lieder vor dem Thron, weil GOtt all ihr Leiden weggenommen, das sie hat unter so viel Proben oft gedrückt: O große Gnad! ewia will ich soben

10. Gottes Lamm, das würz dig ist Preis und Ruhm zu nehz men, ewig und zu jeder Frist, und zwar noch von denen, wo es von erwürget war hier auf dieser Erden, O! wie groß wird

3 .

wohl die Schaar bis zuleht noch werden.

11. Drum sich freu ein jeder Christ in viel Ereut, und Leiden, wenn er hart bedränget ist, zähelet Stund und Zeiten, weil der frohe Tag ist nah, der uns all erfreuet, und die letzte Stund ist da, da wir gantz verneuet.

12. Ich will nunmer stille stehn hier auf dieser Erden, alle Zage weiter gehn, achten kein Beschwerden, weil die schöne Frühslings-Zeit alles wird vergessen, auch wo man in Schmert und Leid öfters ist gesessen.

13. Dihr Zions-Schwestern seht! seht die svohe Zeiten, JEsus euch entgegen geht, thut euch wohl bereiten, dass ihr euren Hochzeit = Schmuck reinlich mögt bewahren, und auch keines seh zuruck, wegen viel Gefah=ren.

14. Tragt die Lamp in Herts und Hand, freudig geht entgegen, daß sich keines schläfrig sind, und verscherts den Segen, der den Klugen bengelegt, weil

116

se reine Herken, und sind wor= harte Proben. den niemals trag, auch in bit= 3. Sehr früh ich thate fangen-

tern Schmerken.

men, GOtt, dem grosen 28un- das Creut, wo JEsus Gottes der=Mann, singet auzusamen: Sohn aus Liebe dran gestor= duch recht bereit! so wirds wer= ben. den, Amen.

24.

St es nun aus mit mei= nem Leid und Leben hier auf dieser Erden, so wird mir. in der Ewigkeit ein Bessers da= für werden. Drum fahreich im Frieden bin, und ruh in mei= ner Rammer, wo ich nach lang= verlanatem Sum befrent von allem Jammer.

2. Die Zeiten meiner Tag u. Jahr, so ich gelebt auf Erden, war'n wenig, und in viel Ge= fahr und mancherlen Beschwer= den.. Das Grämen um die wahre Freud u. Heil aus GOtt von oben bracht mich in man= men schweren Streit und viele

an den Himmel zu erjagen, 15. Alles was noch ruhmen doch ging ich irre auf der Bahn, kann, brenn mit mir in Flam- weil ich noch nicht kont tragen gebet Ehr und Herrlichkeit sei= ben, und mir daselbst die Chi nem großen Namen. Odaßihr ren-Kron und Seligkeit erwor

> 4. Doch wurde endlich ben Geduld in viel = und langem. Hoffen durch Gottes Gute, Gnad und Huld das rechte Ziel getroffen. Das Creuk war mit ein sanfte Last, das IEsus mich hieß tragen, bald fand ich meiner Seelen Rast, als ich

that alles wagen.

5. Und drunge ein zur engen: Thur, den schmalen Weg zu aehen, bald that das theure Gnaden=Wort mir beilen meine Wehen. O wol mir! weil. ich diese Bahn ben Zeiten hab gefunden, drum werd ich erben Canaan, wo alles überwunden.

6. Da ist die Ruhe nach dem Streit und Leiden hier auf Erden, da ist die wahre Seligs

teit.

den. So ist gefunden dann mein Seil, das ich allhier be= gehret, und ruh in meinem Erb und Theil, das mir GOtthat

bescheret.

7. So leb dann wol! du liebs Geschlecht, das ich jetzt hinter= lassen, bleib hier auf Erden schlecht und recht auf deiner Kriedens=Straasen: so kommē wir zusammen ein, allwowir ben GOtt wohnen, da Ernach vielem Creutz und Pein uns wird mit Segen lohnen.

MEine Freude ist dahin, meine Develichkeit ver= schwunden; was zuvor war mein Gewinn, macht mir jeko lauter Wunden. Was wirds wohl zu letze senn? wann der Troft ist gar verschwunden. wird mich wohl des Erruhes Pein machen seyn mit GOtt verbunden?

2. Zwar wann Hoffen und Geduld in Gelassenheit mich übet, wird mein Leben ohne

h . . . . . . . . . .

teit nach den so viel Beschwer= Schuld, ob ich schon oft hart gesiebet. Meine Freude blühet mir doch zur letze aus dem Ster= ben, ob ich schon im Leben hier oft muß scheinen zu verderben.

> 3. Wann die Trauer=Zeit zu End, wird Gott die Erlösung geben: was sich jetzt in Schmer= ten findt, wird in lauter Freude leben. Allso fåhret mit dahin aller Rummer Müh und Sor= gen, und der lang-verliebte Sin wird gefront an jenem Mor=

gen.

4. Doch muß ich zu meinem Leid meinen Rummer stetia tragen, in viel Geistes-Engig= keit, daß in Worten nicht zu Wann die Ehre aus saaen. dem Staub dort wird senn in GOtt erhoben, hat der Keind den letzten Raub, und ich kann

GOtt ewig loben.

5. Unterdessen ist der Trost öfters vor dem Aug verborgen, weil der Geistnoch nicht erlößt von des Leibes Burd und Sor= gen. Hoffnung kann zwar zie= ben an, das Verlangen fort zu setzen, wenn die enge rauhe Bahn

Bahn will den schwachen vieler Noht erworben, die oft

Muht verletzen.

6. Wenn die Noht das Lesben bricht ohne weiter fort zu gehen, wird der letzte Feind bessiegt, der gemacht so viele Weshen. Wann die Hoffnung nach dem Streit wird den treuen Helden lohnen, und sie in der Ewigkeit dort in Gottes Hauske wohnen.

7. Da geht auf ein neue Welt, die dem bloden Aug verborgen, wenn die Alte gantz zerfällt, wird der Schöpfer selber sorgen: daß wir dahin ein gebracht zu dem wahren Freuden=Leben, und des Schöpfers Wunder=Macht ohne Zeit und End er=beben.

26.

Mein Geist ist voller Trost, u. hoch in GOtt erhaben, weil seine reiche Gut mich thut unendlich laben: wie wird nicht aller Drang zur letze gant verz gessen? wann der Genuß aus GOtt die Geele macht genesen.

vieler Noht erworben, die oft in so viel Drang erschienen gar erstorben. Nun wird der mude Geist aus Gottes Hertz getränctet, das täglich neue Kraft in reicher Küll einschencket.

reinjer Jun emphyemeter.

3. Ist auch was bessers wohl zu sinden auf der Erden? dann also voll von GOtt und seiner Liebe werden. Wan aller Trost dahin, der uns kann zeitlich laben, schenckt seine Völle ein viel sus Simmels-Gaben.

4. Der selige Genuß läßt niner= mehr ermuden, die unverrückte Treu bringt den erwünschten Friede: Hoffnung macht Freuden-voll, wen Dulden, Lieben, Leiden die Erndte bringet heim in den Erquickungs-Reiten.

5. Nichts wollen, wissen, sepn, nichts können noch begehren er= wirbet einen Schatz, den Nie= mand kann versehren: wo die Gelassenheit dem Himmel selbst absaget, da wird das höchste Gut in einem Nun erjaget.

gessen? wann der Genuß aus 6. Benin rechten Stille-senn BOtt die Seele macht genesen. kann man sein Theil erlauffen, 2. O süse Leidens-Frucht! in wo andre im Geräusch den

Dine

eleiner Augenblick, der GOtt mein Hertz ergibt sich dir, als in Liebe fahet, erwirbet und ein oberften Lebrnieister : du bift der But, das nimmermehr verge= beste Rabt, und treuste Un= het.

27.

M Ein Hert das ist bereit Wi von Gottes Lieb zu sagen, doch kann ich solche nicht in Morten voll vortragen: die Kraft, die sich bewegt in mei= dringt und treibet mich, und Wohnung aufgericht. macht ihr Wesen kund.

klein zu senn, wirft alle Hoheit aibt einen Kinder=Sinn.

3. Wer ihre Zeit erreicht, daß er dahin ist kommen, wo die Erneurungs = Kraft das Herts hat eingenomen: der kann nicht stille senn, sie dringt u. treibet hoher Liebes=Sinn.

Himmel selbst verkauffen: ein Verknüpfung aller Geister, terricht, man Weisheit man= glen will, balt Liebe das Ges wicht.

> 5. Du hohe Urstands = Kraft, du Wesen aller Wesen, wo du Beherzscherin, ist man in GOtt genesen: die Weisheit selbsten muß dir weichen im Gericht, Herkens = Grund, die wo du hast deinen Thron und

6. Wenn du nicht wärst, so 2. Thr Ausgebährungs-Werck war nie einig Ding gewesen, ist ohne Maas zu nennen, die die Weisheit selbsten hat aus volle Liebes-Kraft aus ihr läßt dir ihr Spiel erlesen: drum was niemand trennen: sie wircket uns Freude macht, koint nur von Liebe her: sie macht das bin, sie macht das Alte neu, Bittre suß, und alles leicht, was schwer.

7. Dan wo die Weisheit auch selbst Braut u. Schwester wors den, da ist Sie Königin in die= sem hohen Orden. In Zeit u. Ewigkeit im Himmel und auf ibn, damit werd offenbahr ihr Erd wird nichts gefunden, das Ihr zu vergleichen werd.

4. Sochtheure werthe Kraft, 8. Mein Hert vergehet gank, und und kann es nicht aussimmen; ihr hohe Wunder=Rraft zieht meinen Geist von hinnen: dem was ich bin, das bin ich blos durch Liebe nur, die mich selbst hat gebracht auf diese hohe Spur.

9. Jeh est u. sauge ein ihr rein u. lautres Wesen, so werd vers göttet ich, daß ich kann voll genesen: der ausgeleerte Sinn von der Wergänglichkeit hat seine Wölle nun aus ihr ohn allen Streit.

10. Die Liebe hat mich gank u. gar mit sich durchdrunge, drum auch die alte Welt ist gank u. gar verschlungen. Da soll es bleiben ben, ich lebe num in ihr, und soll nichts scheiden mehr mich weder dort noch hier.

28.

Mein Herhe ist plotslich in Ihmmacht gesuncken, in tiefester Demuth gefallen dathin: bald war ich im Wasser der Liebe ertruncken, wan mich nicht gehalten der Göttliche Sim in mäsigen Schrancken,

dass ich nicht kont wancken, ben denen so mancherlen Libes-Geschäfften, die öfters nur schwächen und rauben die Kräften.

2. Ich ruhe nun wieder in sanftestem Schlummer, und werd ich schon öfters durch Liebe erweckt: dis machet mir keinen Serhpressenden Kummer, weil ich mich zum Lieben hab nieder gelegt. Drum wird mich nichts schrecken, noch können erwecken, als wann ich hör sprechen: steh auf dich zu paaren! so bist du befrenet von allen Gefahren.

3. So werd ich bald können vor Liebe nicht schlafen, ob sie mich schon selber geleget dahin: so hat man mit ihr nur alleine zu schaffen, wen sie selbst erwecket den liebenden Sinn. So können die Sachen, was man auch thut machen, zusamen im Frieden und Segen gerathen u. heise sen recht Gottes selbständige Thaten.

4. O heimliche Kräfte inwendisger Stille! da man auch Gott schlafend und wachend geneußt: denn in Ihm ift alle vergnügens

de Julle, die Liebe ohn alle Maafida sich ergeust. Dheiligs Erwarmen! DLiebes-Umar= me! wer also sich selber ist gant= lich entnommen, und zu der in= wendigen Stille gekommen.

5. Herh Seele und Beiste sich können erlaben in diesem Urstande der inneren Ruh: hier sindt sich, was Gottes Erlösete haben: wer einst will genesen, der komme herzu und lerne sich beugen in kindlichem Schweisgen. Wo alles in tieser gelassener Stille, da wohnet der Friede

in Göttlicher Fulle.

6. Was ist es dann Wunder? wer dahin ist kommen, wenn er auch schon ofters in Ohnmacht hinfallt: die Liebe macht trunschen, man wird sich entnomen, so wird dann das Hertze zu Frieden gestellt, und thut sich ergeben, nur deme zu leben, was ihne zu solchem Fried-Lieben bewogen, und in die inwendige Stille gezogen.

29.

M Ein Hert ist Freuden-voll in Gott erhoben, u. meisne Seele soll Ihn stetig loben: weil mich Barmhertigkeit und Bnade front, und seine Langsmuht meine Schmach versöhnt.

2. Die in so viel Geduld ich mußt ertragen zur Zeit, da ich sehr hart von GOtt geschlagen: und so viel Feind auf mich gezdrungen hin; bis daß mir GOtt gab einen Kinder-Sinn:

3. Der mich macht flein, und tief vor Ihm mich bengen, da mußte sich der Himmel zu mir neigen: und mich in Huld und Langmuth fleiden ein, daß alsler Drang mußt gant vergessen senn.

4. Drum danck ich GOtt für seine Gnad und Güte, weil Er nicht worden des Erbarmens müde: und meinen Gang mit seiner Huld versehn, so daß ich kam in allem Leid bestehn.

5. Und ob gleich Freund und Feind schon oft noch schnauben, so kann doch meinen Muht mir

£ 3.

nimand

Nimand rauben: weil ich mich Du vor mich Sorge tragen, ans meinem GOtt ergeben hin, so noch allhier in diesein Trauer= daßich gants und gar sein eigen Zelt: was wirds erst seyn allbin.

6. Er thut mich oft aufseinen Dånden tragen, drum kan mich auch kein Unglück nieder schla= gen: und wann ich schon von Ihm verlassen schein, so schenckt mir seine Gute anders ein.

7. Und thut am Brunn der Gnad mich reichlich träncken? so thu ich dann an seinen Bund gedencken: der mir verspricht die wahre Seliakeit zu erben dorten, die ohn End und Zeit.

8. Drum will ich Ihn schon hier unendlich loben, und achten nichts der vielen Bolcker Toben; dam wan die Zeit des Streits zu End wird senn, so geheich in meine Rammer ein.

9. Da bin ich dann vor aller Welt verborgen, und schlafe bis an senen frohen Morgen: dann wird der Tag mein Glück mir theilen aus, und ich werd gehn in meines Gottes Haus.

10. Andessen willich noch zur letze sagen: OGOtt! wie thust

dort in jener Welt:

11. Da alles Wohl wird in die Länge währen, daß weder Zeit noch Jahr es wird verzeh= ren: des freu ich mich, und bin mendlich wohl, weil ich schon bier bin alles Guten voll.

30.

M Ein Hertz kann wohl zu frieden senn, weil ich da= selbst gegangen ein, wo GOtt thut selber walten: ins innre wahre Heiligthum, wo steter Frieden um u. um ohn einiges Beralten. Das stetige Dencken von Göttlichen Sachen, kann Herken u. Geister in Liebe voll machen.

2. Daselbsten blüht die wahre Ruh u. schleußt die ausern Sinnenzu von allem abgeschieden, u. wird vergessen aller Schein, auch was sonst mag entgegen seyn dem inern wahren Frieden. O seligs Vergnügen! das da wird gefunden, wo alles Gerausche sche auf ewig verschwunden.

3. Man geht nicht mehr von da hinaus in das verkehrte 2Belt = Gebrauti, weil Gottes Suld und Gaben daselbst sich theilen denen mit, die sonst um anders nichts bemüht, als sich in Ihm zu laben. Wer alfo geschieden von allem Getümel, besitzet schon allhier auf Erden den Himmel.

4. Wie ist die Ruh so über= groß daselbst in des Geliebten Schoos, wo alles überflieset. was nur Geduld u. Langmuth beifit, und Himmel-Brod die Seele sveisit, u. alles Leid ver= fuset. Da muffen aufhören die Bilder und Weisen, und was nur im Scheinen von ausen thut

Bleisen.

5. Da findet man den neuen Bea, der durch des Fleisches Vorgehäg gebahnet stehet offen durchs Blut des Lammleins voller Huld, das ausgesöhnet unfre Schuld, erwart't durch langes Doffe. Da findt man die beilige Seelen binwallen, die

fallen.

6. Da wird das Lammlein selbst der Hirt der Seelen, die es mit sich führt in Gottes Saus bensammen: u. richt da= felbsten ihnen an ein vollen Tisch von Himmels-Mann, u. nen= net sie mit Namen, sein eige= nes Erbe, das es fich erworben. da es ist vor sie an dem Treute gestorben.

31.

MEin hert foll singen GOtt 21 zu Ehren von wegen sei= ner Gut und Gnad, die Er er= weiset fruh u. spat: drum will ich stets sein Lob vermehren, und lassen boren.

2. Mer kann ausdencken, was au sagen? die Treu ist unermess= lich groß, die Er vergilt in un= fern Schoos: wann wir in De= muth nach Ihm fragen in un=

ferm Zagen.

3. Er schencket ein ohn alle Maafen den Segens-vollen Ueberfluß dem, der Ihm dienet ohn Verdruß: und gehet fort also nur leben nach seinem Ge- die Friedens = Strausen ohne 20blas=

Ablassen.

4. O groser GOtt von Macht and Gute! wie reichlich schenckst Du denen ein, die Dir allzeit er= geben senn, u. opfern Dir Herts und Gemüthe in voller Bluthe.

5. Es musse Derts und Mund Ihn loben, die Er mit seiner Dinst bereit, auch bleiben stets dariñ erhoben in allen Proben.

6. Wohl deme, der so sein ge= deneket in Leiden, Trübsal, Bitterkeit geträncket, wird er ohn einigs Wancken. Deschencket:

7. Mit reichem Trost aus sei= ner Gute. O! selig wer dessel= ben voll, der weiß recht, wie er wandeln soll: besitzet GOtt, hat steten Friede in dem Gemuthe.

8. Lobsinget GOtt mit Herts und Munde, dancksaget Ihm ohn alle Maaß, geht freudig fort die Friedens=Straaß: ae= denekt der Gnade in dem Bun= de zu aller Stunde.

9. Er führet uns auf rechtem Wege der Wahrheit und Ges

rechtigkeit, und hilft zuletzt aus allem Leid, auch dringen durch das Fleisch-Gehege, wann wir simd trage.

10. Drum soll mein Hert zu allen Zeiten hoch rühmen seine Wunderthat, die Er erweiset früh und spat, u. will sein gro= Lieb erfreut, daß sie zu seinem se Macht aus breiten vor allen Leuthen.

11. Hertz, Seel u. Geist bleib in den Schrancken der unver= fälschten Lieb und Treu, die al= Angst und Noth getreu zu blei- le Tag und Stunde neu: ich ben bis in Tod, wann er mit will in Ewigkeit Ihm dancken

ME Ein Leben ist dahin und We bald verschwunden, druin suche ich nun eine andre Welt. Wohl mir! dås wahre Gut ist nun gefunden, das ich schon lang zuvor mir hab erwählt. Wie froh bin ich auf meiner Fahrt, weil ich nun bin mit GOtt gepaart, Der nach so lan= gem Leid und Wehen mich macht mit in sein Reich eingehe

2. Drum wird die Wander

schatt

lendt, und ich in Gottes Haus Schein von ausen. mein Verlangen.

durch langes Hoffen, weil mir der suse Kried im Herken blüht, allda schlafen. mein Geist ist schon erlößt, sein Drum bin ich alles Trostes voll, füse rasten.

les anders werden, wann man einmal das rechte Ziel erzeicht. 28 ie enden sich nicht die so viel Beschwerden, wo man in Treu und Glauben nicht erweicht. Wie wird nicht alles still und Wun fließt die Liebe ein und

schaft sich selbst belohnen, wan Grab die leere Dünste, die nur meine Reise nun wird senn vol- brausen, und suchen GOtt im

werd ewig wohnen, und aller 5. Mein Paradiesi ist GOtt Schmert und Leid wird senn und reine Liebe, die mir bestän= zu End. Wie treuet sich mein dig aus dem Hertsen quillt. Derts und Geist, weil ich bin Und weil die reine Quellnicht aus mir selbst gereißt, drum mehr wird trübe, so ist auch al= wart ich nur, bis kommt ge= ler Zorn und Haß gestillt. Wie gangen, was mir wird stillen saufte läßt siche allda ruhn, wo man soust nichtes weiß zu 3. Ich bin zwar schon getröst thun, als was Geduld und Liebe schaffen; wie sanfte läßt sichs

6. Drum kan mein Derts sich Biel getroffen, um welches mich auch mit soust nichts paaren, so manche Jahr bemüht, weil es so sanft im Schoos der Liebe ruht : es lasset allen Trost weil GOtt mir thut so innig und Schein=Werck fahren, wohl, und weg genommen mei= Trot was ihm sonsten schwä= ne Lasten, daß ich in Ihm kann chen kann den Muth. Ich wer= de nun nicht mehr verstellt, 4. Wie muß zuletzt nicht al= weil ich in einer andern Welt; wo alles andre gants ver= schwunden, und stete Ruh in GOTT gefunden.

Mol. Min 33. Riving forib mir p

ab, wo gant versencket in das Plaus, und reinigt meines M Der= Derhens-Daus, daßich geniesen einte Liebe zwent, und läst tann der edlen Frucht vom Pa= radies, die machet alles Bittre füß, zu gehen auf der rechten Bahn.

2. Wenn diese Liebes=Winde webn, dann muß der eitle Sinn vergehn, der noch an anders was ein Leben und Vergnügen hat: es zeigt der volle Liebes= Raht die rechte Lieb und Frie= dens=Straak.

3. Wer so mit Liebe ange= fullt, daß aller Zorn und Haß gestillt, der hat das beste Riel: sein Leben ist vergnügte Lust, und aller falsche Beuchel= 2Bust ist ausgekehrt ben diesem Spiel.

4. Die Seele trincket Him= mels=Most, wilt du errabten, was vor Rost da wird gemessen ein? so gehe hin, und frage nur: wo ist die reine Liebes=Spur; du wirst bald voll von Liebe senn.

5. Die wird dein gantes Hertzens-Haus mit voller Tu= nen, als hin und her wancken. gend ziere aus, und nichts mehr nehmen ein von dem vergiff= denen so wohl, die lange ermu=

nicht in sich gehen ein

6. Die volle Liebes-Harmo= nie, wo alle Beister dort und hie zusammen stimen ein. Die Liebe zwenet nimermehr, und kommen aleich der Stimmen mehr, muß es um so viel bes ser senn.

7. So lobet GOtt mit Herts und Mund und Geist die Seel zu aller Stund, die voll von Liebe ist. Das Spiel musi all zeit vor sich gehn: so lang die Liebes=Winde wehn, muß schweigen aller Trug und List.

34.

Mun gehen die Geister ins Il Innere ein, und thun sich erlaben im Göttlichen Wesen: u. lassen dahinden den nichtigen Schein, wo nimmermehr fon= te das Hertse genesen. Nun mussen aufhören die viele Ge= dancken, die anders nichtskön=

2. O Rube! wie schmeckest du ten Haß und Neid, das die ver= det in vielerley Sachen: wie

wird

alles so herelich that machen. Nun werden genossen in beili=

aus Göttlicher Kulle.

gant überwunden. Da muffen chen Kulle. aufhören die vielerlen Weisen, ligthum preisen.

gleissenden Schein, u. bringen die Gaben im reinesten Wesen: ohn einiges Schweigen. und Loben u. kindlichem Lallen

nem Gefallen.

nen erquickt in wahrem veranu- recht wahr, was andre in Forgen und heiligem Schweigen: men u. Weisen erthönen. So der innere Tempel steht herelich sind sie im inneren Tempel ben= te des Geistes sich zeigen. Das der liebenden Flammen.

wird nicht das Herte des Gu- Leben vom Göttlichen Segen ten so voll, weil GOtt es nun und Kulle ersencket die Geister

zur inniasten Stille.

6. O Liebe! wie thust du den ger Stille viel innere Krafte Deinen so wohl, die in dir ge= funden das wahre Genesen: wie 3. Es ist nicht zu sagen, was sind nicht die Beister des Gn= bimlische Lust man innigst ge= ten so voll, die stetig geniesen nieset, wo GOtt ist gefunden: dein reinestes Wesen. Sie leben wenn stetiger Friede erfüllet die im Frieden, in seligster Stille, Bruft, u. alles sonst andre ist ben der so inwendigen reichli=

7. Das Feuer, so nimmer ver= wenn wir Ihn inn inneren Dei- löschet die Glut, mußewig ohn Ende mit stetem Aufsteigen er= 4. Da stehen die Geister ohn wecken den heiligen Göttlichen Muth, mit Dancken u. Loben dieweil sie erscheinen sehr sauber wird GDII geehret mit Gei= und rein, so können sie alle im stes-Gesängen, wenn wir Ihm Frieden genesen, mit Dancken die inneren Ovfer darbringen.

8. Die stetig aufsteigen vom erheben die Stimmen nach sei- reinen Altar zum Stuhle der Gnaden, in vollem Versöhnen: 5. So werden sie alle von In= da wird erst von immen u. ausen geschmückt, wen also die Früch= sammen, u. brennen im Keuer

9. Die=

einigt da stehn, zu loben den DErren mit himmlischen 28ei= sen: u. zu Ihm ins innere Dei= ligthum gehn mit Ehr u. An= batung Ihn stetig zu preisen. Drum werden wir bleiben und ewig bestehen, u. werden auch nimer zum Tempel aus gehen.

35.

NUM ist die frohe Zeit er= wacht, allwo der Bater Hoffnung lacht. Ein Jung= frau rein von Armut großhat nun das Rind in ihrem Schoos.

2. 2Bohl dann du reine Him= mels:Som, die du des teuschen Gottes Sohn in deinem Her= ten ausgeboren, und funden,

was so lana verloren.

3. Wie keusch und züchtig muß nicht senn ein Leib, wo diese Sonn geht ein: denn da geht auf ein neue Welt, wordurch die alte aants zerfällt.

4. Die Himmels = Chor sind hoch erfreut, so bald die Jung= frau benedent. Die sich zur MUN ist mein Glaubens=

9. Dieweil wir nun alle ver= nunmehro JEsus Mutter heißt.

5. DieZeit, wo unser Glück er= scheint, ist kommen, eh man es vermeint: der Bater Hoffenist zu End, GOtt selbsten wird ein tleines Rind.

6. Soruhet in der Jungfraun Schoos gering und arm, O 2Bunder groß! der alle 2Belt zu nähren wust, ligt dem Geschöpf

nun an der Brust.

7. Wie heimlich ist der Weis= heit Raht, der dieses so beschlos sen hat, geblieben ben der Welt gericht, das uns zum Trost auf gangen ist.

8. Weil GOtt selbst als ein Rind erwacht, wird das ver= lorne wiederbracht: die GOtt geweihte Jungfrau hat erfüllet

Gottes Wunder=Raht.

9. GOtt Lob, wir singen dann zugleich ein neues Lied in Got= tes Reich. Wir sind nun froh in diesem Heil, weil wir auch daran haben Theil.

36.

Magd selbst GOTT anpreisst, Il Weg vollendt, GOtt hat mein mein Elend abgewendt, und anich erquicket nach dem Streit: drum geh ich ein zur (Geligkeit.) wahren Frend.

2. Die Zeit von harter Kalt und Frost ist bin, nun kommt der reiche Trost aus GOtt und seiner Gnad und Huld, die aus= aesobnet meine Schuld.

3. Munist die Seel in GOttes Hand, Der sie erlößt vom eit= len Band, der vielen Müh und Tages-Last. Nun hat sie fun=

den ihre Rast.

4. Man träget mich zwarhin ins Grab; doch hab ich eine bestre Daab, als dieses Bild der Sterblichkeit, zu hoffen in der Ewiakeit.

5. Dem Leib ist da ein Bett bereit nach vieler Müh u. har= tem Streit: die Seel kann ru= hen nun in GOtt, nach ausge=

Standner vieler Noth.

6. Nun findt sie ihre Frucht der Saat, die sie hier ausge= tigkeit, die uns versöhnt zur firenet hat in vieler Muh und bosen Zeit: die Lanamuth ist so viel kleiß; drum geht sie ein von Gnad und Huld, und weiß ins Paradeik.

7. Gehabt euch wohl ihr Freun= de hier! laufft nach der offnen hig Loof zur Letze geben in

Gnade=Thir: verlafit die stren= ge Herbigkeit: so kont ihr ru= ben nach dem Streit.

8. Seht an die Schmerken, Angst und Noth, die ich erlit= ten vor dem Tod, eh daß das sanfte Gnaden=Dehl, erquicken fonte meine Seel.

9. Und mir mein Haupt da= mit begoß, O reicher Trost! den ich genoß, der Bruder=Bal= sam trunge ein, und macht mein Dertse rubia senn.

10. Das sanfte Del gibt Lin= derung, die Strengiakeit Ver= hinderung, daß dieser Balfam nicht kann gehn ins Hert, zu

heilen unfre Wehn.

11. Gewisi wer dieses Wegs verfehlt, der wird den Gun= dern zugezehlt: wår er auch fommen an den Ort, wo man hort unaussvrechlich' Wort.

12. Die Liebe hat Barmher= von keiner Sünden=Schuld.

13. Es wird ein unbarmher= den

M 3.

den Schoos: wer nicht Barm= herhigkeit gethan, und sich ge= übt auf dieser Bahn.

14. So kann erfahren wohl ein Knecht des HErm, der son= sten schlecht und recht: und doch verfehlet diese Spur, so muß er in die harte Eur.

15. Diß war mein Fehler in der Zeit, drum ich so einen har= gem innigen Triebe. ten Streit mußt gehen durch in letzter Noth, bis ich erlöset von dem Zod.

3 Un kommen die Zeiten I verdoppelt geflossen, die GOtt sich in seinem Raht sel= ber beschlossen: der Himmel er= höret die Erde nun wieder, und machet erschallen viel liebliche Pieder.

2. O Göttlichs Gedenen! O himlischs Verneuen! wir wol= len nun alle zusamen uns freu= eu: wir wollen aufsteigen zum stetiaen Loben, ob Sûnde und Teufel und Hölle schon toben.

3. GOtt hat uns erneuet und wiedergebohren, und Ihme sich

selber zu eigen erkoren, zum rei= nesten Wandel und Göttlichen Leben, das Er uns hat selber von Innen gegeben.

4. Es mussen nun Herken u. Sinnen sich freuen, die in sich geniesen das Göttlich Gedenen: und also mit neuer und Gött= licher Liebe erwecket aus heili=

5. Das neue Vermehren in= wendiger Gaben thut wieder mit Göttlicher Julle uns laben: Mrc. To tobot 37. In Pany " mannen, weil for me that wieder aufs neue anflammen

6. Mit himmlischer Liebe zum heiligen Leben, damit wir zu= fammen die Wunder erheben, die Er uns erwiesen in Zeiten und Jahren, geholfen aus Mö= then und vielen Gefahren.

7. Drum kommen wir alle zu= sammen getreten, Ihn innigst zu loben mit Singen u. Baten: in tiefer Fußfälliger Ehre uns beugen, und also die Andacht der Herken anzeigen.

8. Wir werden aus heiligem innigen Triebe aufs neue er= wecket wecket mit Göttlicher Liebe: um ewig uns nimmer einander zu lassen, vielmehro einander

noch fester zu fassen.

9. Die feurige Liebe und hintische Sumen die machen viel innere Krafte gewinnen: das heilige Deneten von Göttlichen Sachen kann unsere Hertzen in Liebe voll machen.

10. O himmlische Liebe! O inniges Wesen! wo Seelen in Göttlicher Liebe genesen. O heilige Eintracht der liebenden Derhen! die nimmermehr weischen in Leiden u. Schmerhen.

- 11. Was sollen wir sagen? wir haben empfunden, daß GOtt sich hat selber mit denen verbunden: die also vereinet ohn einigs Zerbrechen, und lassen noch Sölle sich schwächen.
- I 2. Dewige Beisheit! du bist es alleine, die uns hat erbauet als eine Gemeine: dann unsere Thorheit hatt nimmer gefunden, worinnen wir also zusammen versbunden.

13. Laß deine Zucht ewig die Deinen bewahren, damit sie bestrenet von allen Gefahren der vielen Geschäfften in nichtigen Dingen, die öfters unschuldige Berken bezwingen.

14. Laß deine vereinende Salbungs-Rraft fliesen, und viele erneuete Kräfte geniesen: die bimmlische Sinnen in reinen

himmlische Sinnen in reinen Geberden die mache verschwins den die Freuden der Erden.

15. Wann Liebe in Liebe zufammen geflossen, so werden wir alle von innen begossen, u. haben das wahre Vergnügen gefunden, worin wir auf Ewig zusammen verbunden.

16. Rein Zagen noch Rlagen wird jemals gehöret, allwo sich die himmlische Eintracht vermehret. Auf Seelen! erwecket die sterbende Glieder, u. opfert die neuen erbohrne Ihm wieder.

17. Wir werden erlangen ein ewiges Leben, wann wir uns Ihm alle zu eigen ergeben: kein Tod noch Verderben wird über uns kommen, dieweil wir sind Gottes geheiligte Frommen.

18. Wit

18. Wir wollen anhalten im Wachen und Baten, und also zerbrechen die sündliche Retten: wir wollen den Göttlichen Ei= fer erwecken, und lassen nichts anders uns von Ihm abschre= cken.

19. Wir wollen durchbrechen durch alles Gehege, noch Teu= fel, Welt, Sunde soll machen uns trage: der breite Weg blei= be auf ewig verlassen, so kon= nen wir wandeln die himmli= sche Straasen.

20. Durch vieles Verlangen und ernstliches Sehnen kann Herts und Gemüthe zu GOtt sich gewöhnen: um an Ihm zu bleiben in allerlen Wehen, und endlich mit Freuden zum Sim= mel eingehen.

21. Wir wollen deswegen nun nimmer ermuden, bis daß wir find völlig von allem geschie= den: was finster und dunckel in Gleichheit der Erden: so wer= uns hinführo wird zwenen, die= den wir dorten verherelichet weil wir nun sind die vereinte werden.

Herten und Seelen zur himm= lischen Klarheit: so werden be= reitet die innige Seelen, die ein= tig alleine mit GOtt sich ver= mablen.

23. Wir wollen nun alle mit. Freuden erwarten die Göttliche Früchte im Paradies-Garten: wenn himmlische Tauen sich auf uns ergiesen, so thun wir zusamen in Liebe zerfliesen.

24. Die Göttliche Sonne bele= bet die Glieder, erwecket Hertz Seele und Sinn u. Gemuther: die himmlische Flammen mit ihren Lieb-Strahlenthun unsere Leiber u. Geister bemahlen.

25. 28 Ir leben nun Gnade, da GOtt uns geführet auf richtigem Pfade: der 2Beg ist getroffen, wir haben gefun= den, worinnen wir ewig zu= sammen verbunden.

26. Was ist es dami? das Getreuen: die manche Erdul= 22. Ein stetigs Verlangen dung in Leiden und Hoffenhat nach Liebe und Warheit, bringt endlich zur Letzte das Ziele ge= trof== troffen.

27. Das wird uns nun blei= ben, und nimmer entgeben, die= weil wir nun alle zusummen bestehen in Gottes selbständi= ger Wahrheit, daneben Ihn stetig mit Derten und Sinnen erheben.

28. Ihrlieben Bewährten in Treue und Wahrheit? wir ha= ben gefunden die himmlische Klarheit. Durch Dulden und Leiden erwartet der Zeiten, die GOtt sich bestimmet und wol=

len bereiten.

29. Wir werden nun balde den wir alle zum Leben erkoren. die Kronen erlangen, worinnen wir dorten mit ewiglich pran= gen. O theure liebhabende Seelen in allen! wir wollen nun leben nach seinem Gefalle.

30. Weil unsere Hertsen im Lieben zerflossen, drum wird uns auch nichtes mehr können den von himmlischer Liebe? umstosen: die leidende Liebe er= was wird uns auflosen die wirbet das Leben, wo andre machtige Triebe? was wird in vielen Gefärden umschwebe. uns die Bande der Liebes=

Bottlichen Leben erwecket uns, noch Thronen sie werden zer= daß wir zusamen erheben die brechen.

theure Gemeinschaft, die GOtt uns geschencket, am Brunnen. der Gnade u. Liebe geträncket.

himmlischs Ge= deven und Gött= lichs Berwalten! worinnen wir alle bishero erhalten; daß Treue und Treue sich ewig ver= bunden, und also das wahre Bergnügen gefunden.

33. Das laßt uns bedencken und nimmer vergessen, daß GOtt und so wunderbar lassen genesen: wo Dencten und Dof= fen geschienen verloren, da wur=

34. Die Treue muß bleiben u. ewig bestehen, wer also bewäh= ret in Leiden und Wehen: die Wunder des Höchsten man da tan ablesen, wan leidende See= len in Liebe genesen.

35. Was wird uns dann schei= 31. Die heilige Inbrunst zum Macht schwächen? noch Engel

von Liebe zu sagen, die Liebe soll selbsten die Sachen vortragen: das Leben, so GOttuns von in= nen gegeben, wird solche ohn Wort in den Wercken erhebē.

37. Da wird es sich zeigen in heiligem Wandel, und reinen Gebärden. O herrlicher Han= del! wann Seelen find worden, was andre nur sagen, und thun es im Geiste und Wesen vor=

tragen.

38. Dasists auch, was Gott thut so ernstlich verlangen an liebende Geister, und selber will prangen mit seinem selbständi= gen Gottes-Gebahren, da al= les sonst andre musi endlich aufhören.

39. Nun Amen, das Ende hat endlich getroffen das, was wir erwartet im Dulden u. Hoffen: daben solls nun bleiben, wir haben das Leben, das GOtt wird zu ewigen Zeiten erheben.

38.

punmifder Perlen = Baum

36. Wir wollen nun schliesen weil seine Zeit vorben, da er gedruckt darnieder: die schöne Frühlings=Sonn macht seine Last verschwinden, die rauhe Zeit ist hin, und bleibet aants dahinden.

> 2. So grimt der edle Zweig der reinen Kirche wieder mit vielem Segen aus, erneuet die Gemüther zur reinen Fruchtbarkeit in Gottes Haus bensammen, da sie gevflanket stehn, mit Bluth

und Früchten prangen.

3. Viel Segen kronet uns, viel Deil muß uns bekleiden: die Hoffnung wird belohnt mit den Erquickungs=Zeiten. Obschon die lange Nacht in kalten Win= ter=Tagen uns so gemessen ein, daß es sehr schwehr zu tragen:

4. So tonen wir doch nun von bessern Zeiten singen, weil un= fer Glaubens=Baum thut neue Früchte bringen: und weil wir dann erhöht mit so viel füsen Freuden; so sind vergessen gants die harte Winter=Zeiten.

5. O seliger Gewinn! in viel Geduld erworben, da wir in so aufs neue grünen wieder viel Drang oft schienen gar er=

itor=

storben. Der reine Lebens-saft, der in uns thut einfliesen, thut alle Vitterkeit und vieles Leid versüsen.

3. Go grünet unser Zweig aus dürrem Reiß entsprossen an seiner Wurkel aus, daß ihn wird nichts umstosen. Der Gegen von dem Saft, der uns wird einzemessen, macht uns viel Freuden voll, weil alles Leid versaessen.

4. Was ist dann bessers wohl als in Geduld erwarten, bis man gepflanket ein in seines Gottes Garten; die Ernde bringt den Lohn der vielen rauben Zeiten, und das verlangte Glück in ienen Ewigkeiten.

mol O portale Febr o Trados - yo

Nun walle ich im Frieden fort, bis ich geh ein zur Himeles-Pfort: ich lauff, ich renn u. stehe still, erwarte nur, was Gottes Will.

2 So komm ich fort in schneller Eil, wenn ich mich schon mit BOtt verweil: das hindert mich nicht in dem Lauff, weil ich von Ihm gnommen auf.

3. So hab ich steten Unterricht, wenn mirs an Dulf und Kraft gebricht: zeigt Er mir, wie ich wandlen soll, und macht mich Fried-und Freuden-voll.

4. Wennich bin mud und abgemat't, so ist Er mir ein kubter Schatt: und meine Labsal in dem Todannd Helfer in der grösten Noth.

5. Mein Lebens = Brod auf meinem Weg, mein Forthelf, wenn ich werde frag: und mei=ner Seelen Nahrungs=Tranck, Erquickungs=Saft, wenn ich bin kranck.

6. Du bist mir worden wun= derbar, wer darauf mercket, siehet klar: daß Du der rechte Helser bist ben deme, der verlassen ist.

40.

NUN wird mein Derhe wie-Der wohl nach so viel Leid und Trübsals-Tagen, GOtt macht mich Fried und Segensvoll, nachdem ich ward sehr hart 2. geschla-

geschlagen. Ich geh nun wieder meinen Gang, frag nichts nach jenen bosen Rotten, die mir an= thun viel Zwang und Drang, laß die Gottlosen immer spot= ten. Ich sehe in dem Lauff, und mercke even drauf, was noch zu= lett wird auf sie kommen, wan GOtt wird seinen Sohn senden von seinem Thron, um zu erlo=

sen seine Frommen.

2. Drum lebe ich in Hoffnung hin, trag gern und willig mei= ne Lasten, dort wird man sehen, wer ich bin, wann ich gar süß in Ruh werd rasten, und hin= genomen wird mein Leid, das ich in dieser Welt getragen, und so erlang die Seligkeit, da man befrent von allen Plagen, so kan also meinem GOtt gefallen. Ruhm und Danck erweisen.

3. Dan Er ift selbst mein Theil und Lohn, Der es so über mich beschlossen, daß ich auch tragen muß den Sohn, wie alle seine Bunds = Genossen, die Er sich

Ihme haterwählt allhier, auf dieser ganten Erden, daß sie mit seinem Sohn vermählt, u. mit Ihm so vereinigt werden. 3ch bin ergeben bin nach seinem Raht und Sinn, wie der es uber mich beschlossen. Ich achte vor Gewinn, wann ich beladen bin mit Creut, und trages un=

verdrossen.

4. Doch fällt mir hart der Ju= gend Hohn, der mich zur Letze hat betroffen, u. wann ich nicht die Ehren-Kron in jener Welt dafür zu hoffen, so wär ich bald des Kummers satt, den ich er= litten schon auf Erden, u. durch Ermüdung abgematt ben den so mancherlen Beschwerden: ich flag es meinem GOtt, Der hier auf dieser Welt der Seelen alle meine Noth zur Letze noch zugesellt, wann sie im Frieden wird von mir reissen. Drum thate wallen. Distiss nunmeis will ich Ihm dafür auch schon ne Freud, daß ich in dieser Zeit im Leben hier Preiß, Lob, Ehr,

5. Ich werde wohl mein Le= ben lang an meines Gottes Lie= be halten, und will in allem Zwang und Drang nur seine Bute lassen walten. Er weiß

wohl.

wohl, was mir nut und gut, kan meiner Sach am besten ra= then; obsschon oft schmerklich webe thut: es belfen doch nichts meine Thaten. Ich weiß sonst nichts zu thun, als nur in Ihm zuruhn, und stehn bereit nach seinem Willen, und warten in Geduld, bis daß wird seine Suld mir meinen Schmert u. Jam= mer stillen.

6. Und bleib ich Ihm so zuge= fehrt, so kan mir gants kein Un= gluck schaden, denn Er der Ar= men Bitt erhört, die zu Ihm schreyen hart beladen. Ich leb auf das allein dahin, was mir in jener Welt wird werden, drum acht ich alles für Gewin, wann ich allhier auf dieser Er= den mit Rummer, Angst und Muh beladen spath und fruh, weil ich in Hoffming werd er= langen die Freud und Ehren= Aron mit JEsu Gottes Sohn, darinen ich werd ewig prangen. meinem Berken.

7. Esist zwar meinem GOtt bekant, was Leiden mich noch ne Seel! und lasse deinen GOtt oft umgeben, so daßich auch in nur walten, weil Er auch gant folchem Stand oft meinte lan- ohn allen Fehl dich hat so wun=

ger nicht zu leben; doch wurd mir, was mir nut und aut, nur in dem Leidens : Sinn erwor= beu: obs auch schon schmerts= lich webethut: besser so hier als dort verdorbe. Der harte Eigen= Sinn muß fallen gants dahim: so wird erworben Gottes Gute, die sich so den'n ampreisit, die hin zu Gott gereißt mit Geist, Hertz, Seel, Simiu. Gemute.

8. Drum will ich leiden mei= ne Noth, die mir ist auferleat zu tragen, und währte es auch bis in Tod, weil dort wird nach den Trübsals-Tagen die Hoffnung ihre Erndte sehn, wann ich entbunden aller Lasten, und vor GOtt werde freudig stehn, gar sanft in seiner Liebe rasten, da meine Noth u. Pein zu lau= ter Freuden=Wein, und gants vergessen aller Schmerken, der mich in dieserZeit in so viel Weh und Leid oft hat gekränckt in

9. Drum sen getrost, D meis derbar M 3.

und harter Noht, da du geschie= nuel, wo wird alles überwun= nen gant verlassen, und mustest den, Welt und Teufel, Gund senn der Bolcker Spott, die auf u. Holl: weil sie gant kein We= dich drungen ohne Maasen, dich durch so vielen Drang zu hin= heit, dann da mußsich alles en= dern in dem Gang, wo du nach den, was verändern kann die iener Welt thust wallen. Nun hat dich GOtt gekrönt in Gnad und Huld versöhnt, u. die Ver= werden gant zu nicht gemacht, åchter sind gefallen.

Du seligs einsam Leben! da all das Geschöpfe schweiat, wer sich GOtt so hat ergeben, daß er nuner von Ihm weicht, hat das beste Ziel getroffen, u. was vor Ruh und Susigkeit u. kan leben ohn Verdruff; Glau= ben, Dulden, Lieb und Hoffen find gekommen zum Genuß.

2. Andre mögen nun stolkiren in der eitlen Wohllust Freud: ich thu hier was bessers spuren, Göttlichen Natur. das verzehret keine Zeit. Mei= ne Lustist nun gefallen auf das ewig=bleibend Gut: drum kann ich im Frieden wallen, weiles daß man sein nicht mehr ge= mir gelingen thut.

derbar erhalten in so viel Drang bunden an das Creuk Imma= sen sinden in der Abgeschieden= Beit.

4. Alle eitle Muh u. Sorgen GOTT giebt Raht auf jeden me Oving Bruger over burnly Morgen, forget felber Zag und Macht. O! da ist ja groser Krie= den, wo man aller Gorgen loß: gant von allem abgeschieden, und so ruht in Gottes Schoos.

> 5. Ach! es ist nicht zu ermessen, vor Frieden wird besessen in der Abaeschiedenheit: Miemand weiß davon zu sagen, als wer kommen auf die Spur, daß er Resu Creuts thut tragen in der

6. Denn da wird das alte Le= ben gants in Christi Tod ver= senckt: u. auf ewig hingegeben, denekt. Der ist fren von allen 3. Denn hier werd ich recht ge= Lasten, so gefunden diese Bahn:

wo nichts mehr ist zu betasten, das der Welt gefallen kann.

7. Dier sieht man weit offen stehen die so enge Lebens-Thur: da sonst Niemand kan eingehen, als wer seine Lust-Begier absgeschieden von der Erden, und von aller Ereatur. Der kann eingelassen werden, so gefunden diese Spur.

8. D du seligs einsam Leben! da sich selbst der Schöpferzeigt: und sich da thut denen geben, wo die Welt u. alles schweigt. Nun hab ich die Spur gefunden, wo sich endet aller Streit: und man wird mit GOtt verbunden in der Zeit u. Ewigkeit.

42.

Du tiefe GOttes=Liebe! fließ in meine Seel hinein: zunde an viel Liebes=Triebe, daß mein Hertze keusch und rein, mit viel Eifer dir nachjage, mich als dir verlobet trage, daß dein suser Lebens=Saft gebe meiner Seelen Kraft.

2. Bind auch fest in dir zusamtmen deine liebe heil geZahl; die mit mir von Dir herstammen, halten mit das Abendmahl, um zu essen von dem Brode, das erlöset von dem Tode, und auch trincken, HErr! dein Blut, das vergossen ums zu gut.

3. Halte stets in deine Schrancken deinen Saamen, großer GOtt: laß ja nimmer von Dir wancken, die erlöset durch den Tod; u. das Blut des Lams erkauffet, die mit Geist u. Kraft getauffet: lasse stehe HErz ben Dir, dein zu bleiben dort u. hier.

4 D! so werden täglich schallen Lieder aus dem innern Grund, Opfer, die Dir, GOtt, gefallen: weil erfüllet Hertzu. Mund mit dem reinen GOttes-Lebe, das Du selbst in uns gegeben, durch des Geistes Feuers-Rraft, der ein neues Leben schafft.

5. Und auch ferner noch darneben durch die starcke Liebes-Macht treibet an zum heil gen Leben, das Dir werd Lob, Ehr gebracht: schencket auch geheime Kräste, das wir treiben dein Geschäfte, die dein treuer Gottes-Raht weislich uns verordnet hat.

6. Drum wird oft aufs neu beschlossen, um zu bleiben Dir gestren, von ums, deinen Bundssenossen, bis wir dort mit Dir aufs neu, und der lieben selgen Schaar, ewiglich und imerdar werden in dem Himmels-Saal halten mit das Abendmahl.

43.

Du tiefe Liebe Gottes!. wie süß labest du deine Freunde? wie angenehm ma= chest du dich deinen Liebhabern?

2. Es ist deiner Angenehm= heit und dem Genus, der von dir kommt, nichts zu verglei= chen: du bist über alles, und zu allem herrlich, lieblich und schon.

3. Drum wohl denen, die da wohnen in deinem Hause, und sehen deine schöne Gestalt.

4. Die werden gelabet und gespeiset mit deinen Gutern, und geniesen das Gute ihres Gottes.

5. O was Gutes, u. über alles Gutes findet man in GOtt und

seinem Wesen! O was große Vortrefflichkeiten konnen aus seiner Fulle her.

6. O wie tief ist doch das unserschöpfliche Meer Gottes und

seiner Liebe!

7. O wie wohl hat der gefunzden, der sich drinnen verloren hat! O wer will ausdencken! was allda vor Tiefen gefunden werden?

8. Wir verlieren alle Sinnen, und könnens nicht aussagen, ob wir schon viel Rühmens da-

von machen.

9. Je tiefer, je tiefer wird die Tiefe, je lieber, je lieber wird die Liebe.

10. Je mehr man sein verlaus get, je mehr man sein begehret, je mehr man sein empfindet, je mehr will man sein haben.

Meer gefunden, der sein Tropf=lein Ich u. Selb verlohren hat!

12. Er kann die Schähe seiner Reichthüner nicht ermessen, noch der Güter seines Erbes Riel und End erreichen.

13. Darum musse Lob, und Danck,

Ewigkeit gesungen werden von uns u. allen die Er hat so reich begabet.

Stimen stetigs klingen. Beil, Preis, Danct u. Ruhu werde Ihm in alle, Ewigkeit.

! Mein Täublein reiner Piebe, lass mich deiner Au= gen Lust brunstig ziehen, durch die Triebe reiner wohllust, dei= ne Brust leg in meinen Mun= de, dassich werd gesunde in der reinen Gottes=Rraft, die dem Herken Leben schafft.

2. Lafi die Strome reiner Liebe, die aus deiner Ungrund=See, fliesen aus, daß nichts betrübe meinen Geist in Leid und 2Beb: Dir allstets zu leben, gantlich senn ergeben, in der Reusche Lie= bes=Lust, fremder Buhlschaft unbewußt.

3. Führe mich in deinen Garte, daß ich deiner Blumen=Zier, tausendfacher vieler Arten, kön geniesen mit Begier: daß ich so

Danck, und Ruhm jest und in im Leiden, gleich wie in den Freuden, mich könn laben susi= glich, u. im Derten fussen dich.

4. Lak mich nichtes von Dir 14. Hallelujah! das sey der treunen, noch verhindern mei= nen Lauff: solten es auch sozu nennen, die mit mir in gleichem Lauffringen, daßsie deine, aber Incl. wo if wolf in fußer Color doch nicht reine in der Reuschen Liebes=2(rt, die sich nur mit Lie= be vaart.

> 5. Alles muß sich von mir tren= nen, was nicht reine Liebe beat: war es auch schon from zu nen= nen, scheidets doch vom Him= mels-Steg. Wenn in Reuschen Herken reine Lieb thut scherken: kann der Heuchel=Sinn nicht stehn, sondern mußvon hinnen aebn.

> 6. O! Wie will ich mir noch vslegen in der reinen Wohllust See, wenn ich mich werd nie= derlegen, und vergessen Leid u. Weh: ganklich in den Armen deiner Lieb erwarmen, stetig trincken deine Brust, die mir aiebet Dimmels=Lust.

7. Alles, alles will ich meiden, was beflecken will den Geist, und tigams.

20. Dann sie singet und spielet schön von dem herrlichen Sieg des Lamms mit Harfen an dem gläsern Meer: und breitet aus Mal-Orano für am sorling warfon die grosen Bunder Gottes und ful im Gift 47. die grosen Wunder Gottes und des Lamms.

21. O wie wird alsdann der Tan Gottes in der neuen Welt sich so weit ausbreiten, und die Kirche Gottes und Braut des Lamms so fruchtbar machen.

22. Dann wird sich das heili= ge Geschlecht vermehren in die viel tausend mal Tausende, und wird die neue Erde erfüllen mit dem Saamen der Erstlingen.

23. Als dann ruhet die Braut mit ihrem Bräutigam in der allerzeinsten Kammer und ge= nieset die Früchte und den Lohn

von ihrer Arbeit.

24. Das ist das Loos des Ge= schlechts von dem Saamen der reinen Jungfrauen=Zahl, die das Lamm sich auserkauffet mit seinem Blut aus den Ge= schlechten und Sprachen der Menschen=Rinder.

25. Lobet unsern GDTE, alle

seine Knechte bende klein und groß die Ihn fürchten. Amen Dalleluja.

Ehre Im GDFF.

! was vor verborgne Kraf= te fliesen ein, wo manrein von der Welt Geschäffte: wo man alles über geben, mit GOtt lebt an Ihm klebt in dem gan= ten Leben.

2. QBer in seiner stillen Ram= mer in Ihm ruht, soust nichts thut, der ist fren von Jammer: dann da wird oft eingemessen aus dem Saft wahrer Kraft, und dem wahren Wesen.

3. Miemand kann es hier aus= sagen, was ein Seel in der Still thut im Dertsen tragen: die ge= halten aus die Proben, durch viel Leid zubereit, ihren GOtt

zu Loben.

4. Raum kan sie ein Frommer kennen, dieweil die meistens hie ihre Zeit zubringen in des Fleis sches Vorgehege, da man bald wird erkalt auf dem Glaubens= Wege.

5. Aber,

5. Aber, die hinein gegangen in den Ort, da man Wort kann von GOtt erlangen: mussen sich gant rein enthalten aller Ding, wann sie stehn, und ihr Aint verwalten.

6. Und wann sie des Altars pflegen, daß sie GOtt ihre Noht und des Volcks vorlegen: thun sie Unterzicht empfangen, so das fie spat u. früh bleiben an Ihm

bangen.

7. Wann das Rauchfaßsie in Handen, das sie stehn, vor GOtt tiehn: so thut Er sich wenden, u. aundt an ihr Opfer-Gaben, die wird an dem frohen Morgen feisie rein, ohne Schein, zuberei= tet haben.

8. D was vor ein Göttlich Le= ben haben die, so sich hie GOtt zu eigen geben! in dem Inner= ften zu bleiben, und zum Haus nicht gehn aus, GOttes Werck

fort treiben.

9. Diese sind selbst Gottes ei= gen, drum thun sie schon allhie seinen Raht anzeigen auch dem übrigen Geschlechte, das da hält vor der Welt ihres GOttes Rechte.

10. Auch ist ihn'n zum Erbe worden ein groß Theil, GOtt ihr Heil hat mit Endes-worten Sich zu eigen ihn'n versprochen, dieses wird Er, mein Dirt, hal= ten unverbrochen.

11. Drun willich auch fren bekennen, das Er mein, und ich sein, niemand soll uns trennen. Thut die Welt mich schon zer= tretten in den Roth, so wird GOtt mich daraus erzeten.

12. Alles leiden, alle Plagen, will ich gern meinem HErm gants getrost nachtragen: Er nem Anecht schaffen Recht, drum lay ich Ihn sorgen.

13. Dann ein Seel, die sich er= geben, daßsie GOtt bis in Tod fann zu Ehren leben: wird al= hier gehasst verschoben, Svott und Hohn ist ihr Lohn, und viel

Leidens=Proben.

14. Wer die Welt mit ihren Schätzen hier verlacht, wird ver= acht: doch kann nichts verleten den in GOtt ergebnen Willen, der bereit jeder zeit, selben zu erfüllen.

15. Alles

und halte still, wie GOtt es sels ber machen will.

11. Der weiß wohl zu-und ab= zuthun, bleib ich nur so in Ihm beruhn, das Wehthun leiden in der still bracht mich zum rech= ten End und Ziel.

12. Ich habe doch ein Werck in mir zu schaffen, das ich nicht verlier: den edlen Stand von dem Genuß, der mir erworben durch die Buß,

13. Und viele Geistes-Engig= feit, in vieler Müh und hartem Greit: bisich gekommen an die her zu mir:

14. Ich bin der Weg zur wah= wacht. ren Ruh, das eigne Thun irrt immer zu: wer mich nur hören fann benZeit, erlangt die wahre Geliakeit.

15. Dis ist geschehn in meinem Sin, ich gab Jhm meinen Wil= len hin: der hat gethan, was ich begehrt, und mir die wahre Ruh beschehrt.

46.

△ Was herrliche Gånge fin= det man ben den jungen Schaf-Hurten Christi: wo das Lamin mit den Gespielen und Jungfrauen im Reihon einher geht.

2. Da treten die Sohne und Töchter unsers Gottes im rei= nesten Schmuck einher, und las ben sich in süser Stille.

3. O was herrliches Gethön von Lob-und Freuden = Gefan= gen wird alsdan gehöret, wann Thur, wo Jesus ruft: kommt die angenehme Hirten-Stimm ihres obersten Koniges auf=

> 4. O wie gehet alsdan die gan= te Schaf = Durde Christiso Freudenreich einher! wann das Lämmlein sie selbst mit seinen Augen leitet.

> 5. Da höret man in ihrem Ge= hen viel liebliche Lieder von der Huldreichen Gunst ihres treuen Hirten-Stimm.

> 6. Die Ströme und Bäche von dem Wasser, das aus deut Stul Gottes flieset, machet ge=

fund

sund u. fruchtbar die reine Bei= Er ihr hirt: find sie seine Braut, de der Schaf-Hurde Chisti und so ist Er ihr Brautigam.

des Lammeleins.

gen herab, und befeuchten und wassern dasselbe gante Land. 8.D was vor anadige Rege fal=

len daselbst auf das durze Erd= reich von den sanften Winden und Sausen des Geistes.

9. Dwie wohl und herrlich ist der Gang dieser reinen Schaf= Durden Christi, wan man sie an dem Strom des Lebens wan= deln sieht.

10. Da siehet man lagern die Junafrauen des Lamines auf grimen Weiden, und im Thal sich herken in der Liebe ihres Brautigams.

11. Da ist die Beerde Christi Braut und Jungfrau worden: und erfreuet sich in des Brau- Leiber und Geister rein ohne

tigams schönen Gestalt.

12. Was ist dieses vor ein wahret. Wunder über alle Wunder, Dirten vermählen?

14. So komet dan, ihr Sohne 7. Da selbst fliesen auch Was= und Tochter der Jungfräuen, fer und Brunnen von den Ber= wir wollen unferin Lamin nach gehen, weil wir seines Geistes Erstlinge sind.

> 15. Wir sehen der Könige Töchter prangen im göldenen Stuck, und Krante tragen in der schönen neuen Welt.

> 16. Auf dem Berge Zion ist die Zahl der Hundert und vier und viertig Tausend, die den Namen des Vaters an ihren Stirnen tragen

> 17. Diese sinds, die den Trit= ten des reinen Lames bier nach gangen: diese sinds, die ihr Bett

nicht besudelt haben.

18. Darum sind sie unstraff= lich vor dem Stuhl Gottes und des Lammes, dieweil sie ihre Flecken und ohne Mackel be=

19. D wie erfreue fich die Eng= wenn die Schafe sich mit dem lische Thronen, Herrschaftenn. Gewalten über der Herrlichkeit 13. Sind sie seine Heerde, so ist der reinen Braut u. des Brau tigams.

u. auch gantslich mich abschei= den, was auch oft unschuldig gleißt: sich vielmal verstecket, u. zuletzt beflecket. In der Un= schuld = vollen Lieb find ich oft

vermischte Trieb.

8. Reine Taube keuscher See= Ien, die mit IEsu sich gepaart: und mit denen wilt vermählen, die von deiner Liebe Art trun= cken in dem Herten, weichen nicht in Schmerten, u. so gleich in aller Pein gantlich Dir er= geben senn.

9. Lak mich stetia in Dir blei= ben, und so gleich, in reiner Brunst, gants in Dich mich ein= verleiben, alles andre sen um= sonst: was sich Liebe nemet, u. dich nicht erkennet, die von au= sen nur im Schein gleissend dir

ergeben sevn.

10. Reiner Spiegel reiner Lie= be, lass dein Bild auch in mir sehn, u. zerstör vermischte Trie= be, hell u. rein vor dir zu stehn: daß in meinem Handel leucht ein reiner Wandel, u. so gleich in allem Thun nur in deiner Liebe ruhn.

11. Alles, was ich bin u. habe, brenne stets in reiner Brunst: niemal nichts zur Nahrung habe fremder Kräfte, daß um= fonst sen ihr an sich Ziehen, da= mit sie sich mühen mir zu rau= ben meine Kraft, die ein wah= res Wesen schafft.

12. Wann ich dann in reinem Lieben deinen Gangen folge nach: so kann mich kein Leid be= truben, noch, was sonsten trau= ren macht. Dann in Liebe Her= ten heilet alle Schmerten, in der Lieb verwundet senn, ist so

viel als selia senn.

13. O du Liebe meiner Liebe! zeuch mich gant in dich hinein: was nicht geht aus reinem Trie= be, laß in mir vergraben senn. Du bist doch die Meine, weil ich bin der Deine, und genieß auß deiner Brust viele keusche Lie=

bes=Lust.

14. Ewig bleib ich dir verbun= den, nichts soll stören meine Treu: in Dir hab ich Ruh ge= funden, deine Lieb wird öfters Auch in bittern Schmer= neu. hen fühlt man in dem Herhen

den

nimint allen Kummer hin.

15. Tauche mich, in deinem Mamen, tiefin deiner Gottheit= See, damit alles Ja u. Amen imverrückt in Dir besteh: daß, zu deinen Ehren, man von mir vollen Ueberfluß. mog hören Lob und Danck u. Rühmens viel, trots dem, der mirs wehren will.

Mol dow hand fait high glankly

Suser Fried! Dedle Ruh! wo man die Augen schlieset zu, der äusern Sinen Sinnlich= teit, in lang gehofft=erwunsch= ter Zeit.

2. Mun komint die Seele zum Genuff: die lang geführte stren= ge Bust ist sanft durchs innre Gnaden-Wort. Man gehet ein

zur Lebends Pfort.

3. Was ist dem wohl, das den besiegt, wo alles gant zu Bo= den liegt: was kann vergnügen in der Zeit, und lebt im Nun der Ewigkeit.

4. Wohl dem! der dis gefün= den hat, nach dem geheimen Gottes=Rath: der endlich alles

den geheimen Liebes-Sinn, der bringt zum Ziel, wie Er es fel= ber haben will.

> 5. Die viele Bande sind ent= zwen, manist von allem Rum= mer fren: man kann nicht sa= gen den Genuß und Segens=

6. O selige Vollkommenheit! D lang gewünschte Seligkeit! die mit so vielem Schmert und Muhich hab gesuchet spat und

7. Da mir die Zeit oft wor= den lang, und oft must trauren vor Gesang in so viel Muh und bittrem Leid, und manchem harten schwehren Streit.

8. Nun ist gefunden, was ge= sucht: die suß und innre Geistes=Frucht wird nun gesainlet in der Still ben der so reichen

Gnaden-Kull.

fruh.

9. Ich kann nicht sagen, was es ist, das mir mein bittres Leid versüßt: ich muß vergessen, was eh war in so viel Noth und viel Gefahr.

10. Ich lebe nun, und weiß nicht wie: mein Gutes kommt mir ohne Muh ich Leide nur,

und

15. Alles Dencken, alles Dich= vor Ihm stehet. ten ist gemein und nur Schein: 20. Hat das beste Theil und was die thun verrichten, so der Erbe, weder Noth noch der Tod Hutten Dinst nur pflegen, er= kannihn mehr verderben: er ist ben nicht, was verspricht GOtt durch den Vorhang gangen, vor reichen Segen.

16. Denen, so hinein gegan= drinn ewig prangen. gen, wo man wacht, Tagund Macht nur an GOtt zu hangen:

wird aus gesöhnet

thut dencken, und doch oft, eh wird seyn, wennich gangen ein. mans hofft, Hertz und Geist thut francken. Drum muß al= les stille schweigen, wann sie stehn, vor GOtt flehn, sich vor ihme beugen.

18. Alles liegt zu ihren Kusen, solts auch sein Schmerk und Pein, weil sie GOtt geniesen; ja! ihr Gluck wird ewig wah= Burger haben: weil sie sich er= ren in der Stadt, die sich hat wählt diese Lust der Welt.

GOtt erbaut zu Ehren.

dem Tempel gehet, vor GOtt mit viel Angst und Müh.

trägt davon eine Cron, wird

Mol. Folon Caruliyan p

und dem innern Altar dienet, D Was wird das senn! wen-mit Gebät an der Stätt, wo ich gangen ein zu den stillen Galems=Pforten, da der 17. Das, was man auch nicht Frieden aller Orten über miv

> 2. Sicherheit und Ruh wird seyn immer zu: da die Zions= Bürger wohnen, thut GOtt über ihnen thronen: Darum muß die Ruh bleiben immer an.

3. Denen noch gefällt diese Lust der Welt, erben nichts von denen Gaben, so die Himmels=

4. Aber denen, die mit viel 19. O du Mazaråer=Leben, Angst und Muhihre Saat hier wer dich hat in der That, und aus gespreitet, ist die wahre sich gant hingeben! nimer aus Ruh breitet: weil sie suchten die

wacht Tag und Nacht, ewig 5. Auserwählt Geschlecht, halte ben

te ben dem Recht deines GOt= tes hier auf Erden: es wird dir dein Theil schon werden. Sen nur schlecht und recht, auser= wählt Geschlecht.

6. Aber jenem Hauf (mercke eben drauf) die das Unrecht in sich sauffen, und der eitlen Lust nachlauffen: folget bald darauf

thre Quaal mit Hauf.

7. Zions kleine Heerd trägt noch viel Beschwerd hier auf ihrer Pilger-Straase, aberGOtt kan sie nicht lassen: dann so wird bewährt Zions kleine Heerd.

8. Geh nur immer fort, folge seinem Wort, das Er selbst in dir thut sprechen, Er wird schon die Feinderächen. Geh nur immer fort, traue seinem Wort.

9. Wie kanns anders seyn? wilt du gehe ein in die stille Ruhe-Rammer, wo vergessen aller Jammer: so must du erst drein;

wie kanns anders senn.

10. Zage du nur nicht, wens schon oft geschicht, daß du must im Leid zerrinnen, und am Rummer-Faden spinne: GOtt hats so gericht, darum zage

nicht.

vird deine Noth und dein Leid zergehen lassen, und dich in die Arme fassen: helssen aus der Noth, darum traue GOtt.

12. Denn Er weiß gar wohl, wie er dir thun soll, dich zur Seligkeit bereiten, drum laß dich nur von Ihm leiten: denn Er weiß gar wol, wie Er dir thun

foll.

13. Hättest du den Stand selbst in deiner Hand, wo du meintest wolzu sahrēdu brachst dich selbst in Gefahren: darum muß dein Stand senn in GOtetes Hand.

14. Beug nur deinen Sinn Ihm zun Füsen hin Er weiß schon in allen Sachen etwas guts daraus zu machen: da= rum gib Ihm hin deinen gan=

ten Sinn.

15. Gehts zur Höllen-Pfort, halt dich an sein Wort, Erkañ durch sein mächtigs Sprechen aller Höllen Macht zerbrechen: dass mit einem Wort weicht der Höllen Pfort.

B

get nach dem Leid! O was sufe so fort Dir alles senn ergeben. ein voller Lohne folget nach dem Leid! O was grose Freud.

17. Ich bin darum still ruh in Gottes Will: es wird mir und so gantz zu deinem Dinst mein Theil schon werden nach dem Leiden und Beschwerden: 3ch bin darum still, ruh in GOttes Will.

49.

Weisheit! fahre fort mit deiner scharfen Zucht ben deinen Kindern hier die öfters lang gesucht mit Sora u. aro= ser Müh und mancherlen Ge= fahren den Weg zum Heilig= thum bis daß sie einsterfahren:

2. Wie deine grose Lieb so treulich Sorge trägt, da sie nicht mehr bezwang, was sich im Herten regt vom alten Sunden = Graul, saint vieler eitlen Lust, die dir zuwider sind, und ganklich unbewust.

3. O reine Himmels=Lieb! D treue Gottes-Huld! weil du ge= sphnet aus der Deinen Sund

16. O was grose Freud fol- und Schuld: Drum mussemm Himmels-Wonne! Owas vor was Dir nur wohl gefällt in ihrem ganten Leben.

> 4. Damit sie deiner Zucht in treuer Liebes=Pflicht ergeben, gericht: und also nur allein nach. deinem Willen leben, auch in. der schärfsten Zucht dir bleibe stets ergeben.

> 5. Bis deine Liebes-Hand sie voll bereitet aus, und also brin= gen wirst in ihres Vatters= Haus: da dann der frohe Tag. sie machen wird vergessen der dürren Thränen-Saat, da ofters sie gesessen.

> 6. In Kummer und Be= schwerd und mancherlen Ge= fahren, da sie gedrückt, gekleint und sehr gedränget waren: u. weil sie dann in Dir die wah= re Ruh gefunden, so ist die Traver=Saat auf ewig hin ver= schwunden.

> > 50.

Bie wohl und herelich ise dein Gang, du Tochter des Roni= und die Jungfrauen folgen dir.

2. Das Liebliche des HErm ist ihnen zum Erbtheil worden, u. ihre Gefreunde u. Gesvielen haben eitel Wohllust.

de gehet daselbst einher u. wei= wir das rechte Leben.

det sich.

frauen des Lammes : an der eigenen, sondern den Schmuck Seiten des Stroms ist Holtz dessen, der in sie verliebet ist. Des Lebens, u. die reine Trancke Ebene.

der Sohe und Bergen breiten sich ihre Aeste und Zweige aus, die Sonne leuchtet, und die, so u. ihr Geruch dienet den Mågde.

meiner Mutter, u. der Aufgang

Rinder mit herben.

eure Bruder von Ferne komen. 14. Sie steiget hoher, sie gehet

Koniges! unter den Gespielen, wie sie einher gehen in der Kraft darum loben dich die Mägde, dessen, der dauft, was er ist: der da ist die Krone seiner Schaar, und der Schmuck u. Zierrath seiner Braut.

9. Stehe auf! siehe auf! denn Er kommt selber, die Zeit des 3. Der Tau Gottes ist ein Tau Schlafs und der harten Kalte eines grune Feldes: deine Deer= und Frost ist vorüber: jetzt sehen

10. Die Braut ist nicht mehr 4. Da lagern sich die Jung= allein, sie träget nicht mehr ihre

11. Sie stehet nun zur Reche machetsie fruchtbar auf der ten des Hirten u. des Roniges, welcher Schmuck ist Deiliakeit 5. Sie tragen Zwillinge: auf und ihre Zierde reine Liebe.

12. Wer ist dann die, so als als die Sterne Blincken: das 6. Port kommen die Töchter liebe Volck, das liebe Geschlecht.

13. Sagets nach! machets der Morgen-rothe bringet seine kund in der Nahe, breitets aus in der Ferne: wer hats gedacht, 7. Ihr Tochter u. Gespielen! wer hatsgemeint, daß des Hirte schets und vernehmets, u. ihr Stimm der Ronige und der Ro= Jungfrauen merckets, u. sehet nigen tochter Schmuck bereitet.

8. Sehet! wie sie einher gehen, auf, die Frühlings: Sonne, der 33 Iu=

Blumen zierde u. schöne Farben Blincken, der liebliche Geruch von Rosen u. Lilien bricht aus ihrer Mitten hervor.

15Sie gehen Schaaren-weißdem Geruch dessen, der unter den Dornen geruhet nach, sie weisden sich daselbst in reiner Liebe.

16. Daselbst gehet auf das Horn Davids, dem das Lieblische des Herrn zu einem Erbtheil

verheissen.

17. Da muß blühen seine Krone, das liebe Volck, das liebe Geschlecht, das so geschmücket einher geht in seiner Kraft.

18. Sie tretten auf höher e Stuffen, u. folgen dem Gang seiner Mutter, und haben ihre Freude an der Tochter inwendi-

gem Schmuck.

19. Sie sind erhöhet in seiner Ehre und frolocken in seinem Sieg. Die Verachtete ist geströnet, u. die Krone der Fremde ligt zu boden.

20. Dwie herrlich und lieblich ist dein Gang! und O wie angenehm und holdselig ist deine

Gestalt!

21. Dein Thron-Sitz musse ewig bleiben, u. aile deine Kinder mussen ewiges Leben und reine Wohllust geniesen. Und so blühet das Liebliche des Herm in seinem Erbtheil, und sein Saame u. Kinder mussen vor Jhme gedenen, und seiner Gnade u. Gabe die Fülle haben.

Chre sen GDEE.

51.

DED ist mein Bråufgam blieben, meiner Seelen bester Freund? hat Er aufgehört zu lieben die, wo es so hertslich mennt? seine Thore sind verschlossen, seine Somne scheinet nicht: tausend Thrånen mich begossen, daß mir Zeit u. Kraft zerbricht.

2. Seine Sorge läßt Er fahren für mich, und läßt mich allein, daß ich in so viel Gefahren mennt, ich werd nicht sicher senn von den Feinden, die umgaben meine Seele ängstiglich, daß ich umsah nach dem Leben, das

zuvor erquicket mich.

3. Aber da war nichts zu fin=

den, das der Seelen Nahrung war. Dich arm-gejagte Hindin gosse fast ein Thränen = Meer! weilich sahe mich umgeben mit des Feindes Grünmen-Wuth, daß ich dacht: wie kann ich les ben? weil der Streit ging bis aufs Blut.

Ind. O Safer frank o Troling?

per aller keusch = verlieb = ten Seelen, ich hab erblicket deinen Schein, drum will ich mich mit dir vermählen, da= mit ich bleibe keusch und rein, von aller fremden Liebe Kräfte, die oft bethöret meinen Sin, und durch ihr zaubrische Gesschäffte mir meine Kraft genommen bin.

2. Ich will mich nun aufs neu verbinden, dir, meiner Lieb, getreu zu senn: ich weiß, ich werd noch überwinden, und bostets auch schon Schmert und Pein. Die Liebe muß ja etwas haben, woran sie ihre Tren versucht: sie ruhet gant, in keinen Gaben, hält Probe in der schärssten Zucht.

3. Die Weisheit prüfet ihre Kinder, legt ihnen Band und Fessel an: hält sie in Eng als wärn sie Sünder, daß sie nicht weichen von der Bahn. So wird die Liebe oft probieret, ob sie auch lauter keusch und rein, damit man sich nicht selbst verführet durch falschen Trug und Beuchel-Schein.

4. Die reine Jungfrau kann nicht leiden, daß ihr ein Andre an der Seit: drum muß man sich von allem scheiden, eh sie das keusche Bett bereit, wo man kann reiner Liebe pflegen mit ihr im keuschen Jungfraun Sinn. Wer sich kann in diß Bette legen, der ist befreyt von

Aldams-Sinn.

5. Und thate sie nicht selber wachen, ihr Bett das wurd nicht bleiben rein: weil so viel andre Neben = Sachen, die oft auch einen keuschen Schein, u. doch im Grund nur trüglich gleissen, daß schon verführet manches Herz. Wann sich das Fleisch schon thut anpreisen, wird man belohnt mit bits

term Schmert.

verborgen oft ihren liebsten Kindern hier: doch lässet man sie selber sorgen, so giebt sie ei= ne offne Thur zu gehen ein in ihre Kammer, da sie eröffnet ihren Schatz, und macht ver= gessen allen Jammer, weil da der Seelen Rube=Plat.

7. Ich weiß, es wird mir wohl noch werden, was mir versprochen hat ihr Mund: wenn ich nur alles, was auf Er= aar verdorben, wann sie mir den, verlasse in dem tiefsten nicht gestanden ben wider die Grund, so wird sich diese Spur mancherlen Geschäffte, die sich schon finden, daß ich werd ruhn verliebt in meinen Sinn, und ich aller Gorgen loß.

schworen, der wird gebrochen Himmele-Braut!ich will von nimmermehr: da ich sie mir deiner Lieberzehlen, die sich mit rer reinen Lehr. Sie thut mir deine Treu hat mich bewogen, ihre Zusag halten, die ihr ge= daß ich dir gebe alles hin; du mich im Lieben nicht erkalten, und hingenomen meinen Sinn. wenn schon der Schmertz mein Derts verwundt.

9. Sie steht mir ben in allen 6. Wie ist die Weisheit so Proben, thut Mutter=Recht. und pfleget mein, drum bleib ich ihr in Lieb gewogen, weil sie mir Alles ist allein: und thut vor michstets Sorge tra= gen, daß nichts bethöre meine Sinn, drum kann ich es wohl auf sie wagen, daß ich ihr gebe Alles hin.

10. Sie hat jalang um mich geworben, bis sie erfahren, daß ich treu: sonst ware ich wohl in ihrem Schooff. Da willich durch der falschen Liebe Kräfte mich mit ihr verbinden, so werd oft meine Kraft genoinen hin.

11. Ich bin verliebt, ich kans 8. Denn sie mir einen Eid ge= nicht halen, D reine keusche hab auserkoren, zu folgen ih= mir im Geist vertraut: denn aangen aus dem Mund: läßt hast mich gants in dich gezogen,

12. Du reiner unbefleckter Sviegel, laß herten mich an

deiner

das volle Siegel, daß ich mit ein, Seele schließ dich ein. voller Liebes-Lust dich könn ae= niesen ohne Maasse, weil ich in dich verliebet bin, und sonsten alles fahren lasse, was dir nicht

ist nach deinem Sinn.

13. Denn deine Treu, die mich bewogen, u. mich erhalten wun= derbar, da ich von fremder Lieb gezogen, mich hat errettet aus Gefahr: u. machte allen Schein zu nichte, der sich verkleidet in dein Hertz. dein Licht, die hielte in mir das Gewichte, dass ich blieb stehen

aufgericht.

14. Drum foll der Schlufinun ewig stehen, daß ich verbunden bin mit dir: solt ich etwa nach andern sehen, so halt du wache an der Thur, daß keine fremde me deinen Plats. Saltst du mich fest, dassich nicht weiche, so blei= best du mein schönster Schat.

Mol. Varlen 53. Venereitigven

Eele, schließ dich ein, dring ins innre ein, wo die an= genehme Stille, und so reiche

Beiner Bruft, und druck mir auf Gnaden-Fülle. Dring ins Jure

2. So erlangest du die verlang= te Ruh, die dir in so viel Be= schwerden nicht zu deinem Theil kont werden. In dem stillen Nu wohnt die wahre Rub.

3. Dann dein vieler Schmerke so getränekt dein Dert, ist nun gant hinweg genommen, daß du zum Genesen kommen: weil. ohn allen Schmerts nun erquickt

4: 2Bie ist mir so wohl, wenn iche sagen soll, ich kans nicht vor Liebe nennen, was in mir vor Brunst thut brennen. Wenn ich sagen soll: ich bin Liebe voll.

5. Der Genufin Gott bilft aus aller Noth. Es kans Nie= mand anug erheben, was da sich einschleiche, und dir einneh= wird ins Bertz gegeben: wo man in der Noth bleibet fest an GOtt.

> 6. Dann die innre Still reichet dar die Full, wo sich Seel und Geist kann laben. O was suse Himmels-Gaben fliesen in der Kull ein in suser Still.

7. Man geht ein und aus in

dein:

nimmer kann es fehlen: man kan es nicht gnug erzehlen, was das Friedens = Daus theilt vor Segen aus.

8. Alles wird verheert, was den Frieden stört: alles, alles muß vergehen, was in GOtt nicht kann bestehen, u. in Ihm bewährt, alles wird zerstört.

9. Ein Beständigs Lob in der Peidens = Orob must in diesem Grund aufsteigen, und dessel= für und für. ben Früchte zeigen: weil die Lei= dens=Prob bringt ein stetigs Pob.

10. O du suse Frucht! durch die Geistes=Zucht in der Creutses= Schul erworbe, wo die Liebe bran gestorben O du sufe Frucht! O du Scharfe Zucht!

11. Darum schließ dich ein, Seele, halt dich rein, weiche nimmer von der Stätte, da das fanfte Ruhe=Bette: dring ins Innre ein, halt dich keusch und rein.

12. Dann so kanst du stehn auch in allen Weh'n, und wird dich kein Leid mehr rühren: und

dem Friedens-Saus, nimmer daben im Serten spuhren, daß in allen Weh'n du wirst ewig stehu.

> 13. Angenehme Still, O du reiche Kull! wo man kommen zum Genesen und dem wahren innern Wesen; O du reiche Küll! halt mich in der Still.

> 14. Damit ich in dir bleibe für und für. O du ohn=unendlichs Leben! last mich dir so senn erge= ben, daß du meine Zier bleibest

> 15. Nimmer gehn hinaus in das Welt=Gebrauß: sondern ewig bleibe wohnen, wo der Friedens=Geist thut thronen, in das Welt-Gebraus nunmer gehn hinaus.

> > 54.

M Ereinte Lieb! laß mich in odir zergehen, und bringe mich von aller Vielheit ab, daß ich in mir kein fremdes Leben hab: bring mich aus mir, laß mich in dir bestehen: zeuch mich aus mir in dich, dein Wesen, hin, daß mein Verlangen voller Lust=Gewinn.

2. Mein

2. Mein Leben ift, D Lieb! ohn dich verkehret, nimmt Aufemhalt in Dingen, die nicht rein, und weidet lich in falscher Luste Schein: so daß dein Spiel sehr oft in mir zerstöret, und also deiner reinen Liebe Kraft verschwindet und in mir wird weg gerafft.

3. D Lieb! wie schmachten meine imme Rrafte u. strecken fich nach deinem Wefen bin: wie sehnet sich mein Ausgeleerter Sinn nach dir, mein Deil! u. deiner Lieb Geschäffte. Ich wolte gern gant übernommen fenn, und also gants in dich ge= Eleidet ein.

4. Ich ware gern gank in dich eingenommen, damit ich über= fleidet wurd von dir, und sich die Blößund Mackendheit ver= lier: damit ich also mir wurd einst entnommen, und deine Rraft mich also nehme hin, all= Gewinn.

man zu End ist auf derselben Spur: So wird mein Wandel sid) mit allen Frommen verei= nen hier und dort in jener Welt, und gehen ein ins frohe Him= mels=Belt.

6. Die Glaubens-Rraft kann mich zwar wohl hin ziehen, wennich im Geist in voller Lie= be bin, und der Genuß mich gants genommen hin: daß ich auch werd ohn einkiges Be= mühen Vergnügens-voll in rei= cher Segens = Lust, so bleibet doch was bessers noch bewust.

7. Die rechte Rein=und Gin= heit gant zusammen, daß un= verandert ich in ihr bekleib, da= mit sie werd mein reiner Gei= stes=Leib: worinnen ich kann grunen, wurkeln, stammen. Diff ists, worinnen ich so mei= nen Lauf geendigt seh, u. gantz genommen auf.

8. Das Chebett der Liebe zu wo ich Segen= voll mit viel dem Leben ist in der reinsten Rammer bengelegt, besonders 5. O daß mein Geist schon war dem, so keusche Liebe hegt: dann dahin gekommen, wo die ver= denen wird zur Zeit noch wohl einte volle Liebs=Natur, und gegeben, daß er kan liegen ben

Que allowed services

9. Ich konte wol von Liebe et= was sagen, wo, da mein Derts noch in Caressen stund, und also wurde oft so hart verwundt von ihrem Ofeil, daß ich kont alles Wagen, und ruhen gants von Lieb in ihrem Schooff; so war ich doch nicht von mir selber loß.

10. Die Liebe gieng auf geist= liche Intressen, u. viel Gewinn in jener Ewigkeit, auch vielen Borschmack schon in dieser Zeit: so wurd der wahren Liebe oft vergessen, die anders nicht, als nur zu lieben weiß ohn Ziel u. End nur bloß auf ihr Geheiß.

11. Numaber, da ich gern war naber kommen, und gank zur Liebe war hinüber bracht, werd ich aufhöhre Pflicht in mir be= dacht: damit ich gant und gar werd übernomen, u. angethan mit GOtt durch alles bin, mit allem was ich hab und was ich bin.

12. So wurde ich im Frieden können schlafen, wann alle Lust in Gott hinein gewandt, und Gnad und Wunder-But. tom zum rechten sel'gen Rube=

in reiner Lust, wo gant kein stand: da man kann legen hur Mackel mehr wird senn bewust. die viele Waffen, und endigt sich der viele harte Streit mit Ruh in lang gehoffter Seligkeit.

> 13. So ruhe dann, mein Deil, in dessen Armen, der dich aus Lieb zu sich gezogen hat, und machet dich aus seiner Fulle satt: halt dich nur fest in seiner Lieb Erbarmen, so wirst du gant in Ihn gekleidetein, und ewiada

> in seiner Rube senn: 14. Ich will nun bleiben stets an Ihm behangen, und ausser Thin nichts anders suche mehr ohn daß ich gebe seinem winck Gehör: der wird mich machen. können frölich prangen in stol= her Ruh und stiller Sicherheit. und hab erlangt die wahre Se= liateit.

Inc. Mir nut fligh Juishib unfor

Man alles ist in mir voll= bracht, daßich kann freu= dia sagen: GOtt hat durch seine grose Macht der Höllen Macht geschlagen, so werd ich singen noch diß Lied von GOttes

2. Det:

gethandurch seiner Finger 2Ber= che Hand mich doch daraus ge= cte, wo sousten niemand rathen wunden: und legte Pharaonis fam, thut Ers durch seine Star= Deer darnieder in dem rothen cte. Zeigt sich als einen 2Bun= Meer. der=GOtt, und hilft den Sei= nen aus der Moth.

gen, daß seine Gut und große so hin durch gebracht. Treu an mir musi werden tåa=

lich neu.

sten Nöthen hat sein Raht schon erwiesen hat. zuvor bedacht, daß dem Leid werd ein End gemacht.

mich fallen noch umkommen: die raube Wüsten gebn. drum danck ich Ihm zu jeder

Delfer ist.

2. Der herr hat grose Ding bunden, hat Er durch seine star=

7. Daselbsten gieng Er vor mir her, and that mich selber 3. Drum sollmein Dertz zu je= leiten: ob ich schon war in No= derZeit von meines Gottes we= then schwer, half Er mir doch gen, zu stehen seinem Dinst be= bestreiten die Zweiffel=Burg reit: weil Er mir ben thut le= durch seine Macht, und wurde

8. Drum kann ich singen dies feslied, und will, zu seinen Ch= 4. Er heisset wohl recht wun= ren, mit Hert und Seele und derbar ein GOtt, der kann er= Gemuth sein Lob in mir ver retten aus aller Angst, Noth mehren: und rühmen seine and Gefahr: auch in den gro= Munder=That, die Er an mir

9. Dann Er führt seine treue Knecht gar ungemeine Wege, 5. Und weil Er als ein treuer daß sie erfahre seine Recht, auch Gott sich meiner angenomen, nimer werden trage: ob sie schon and ließ in keiner Seelen-Noth oft mit vielen Weh'n hier durch

10. Er sendet Brod vom Dim= Frist, weiler mein GOtt und mel h'rab, lass Manna auf sie fallen, und schiens auch schon, 6. Als ich noch in Egypten= es ging ins Grab: läster sie land sehr hart im Dinst ver= doch nicht fallen, ja oft muß auch auch ein Felsen-Stein zum Beil und gar. Trost=Wasser schencken ein.

11. Doch hatt ich hier ge= strauchelt bald, daßich ben nah geglitten, wenn GOtt sich stellt so hart und kalt, und sich nicht läßt erbitten: Doch wann Er wie ein Felsen=Stein, so muß die Hülf am nächsten senn.

12. Drum ist die Aergeruuß dahin, GOtt hat sie selbst ge= rochen, der harte Fels hat mei= nen Sinn zermalmet und zer= brochen: weil Er sich hat ge= Leid und Jammer=Stand, der stosen an wo niemand über Ihm am besten ist bekannt.

kommen kann.

13. Drum singen wur das neue Lied des Lamms mit GOttes Weisen: dann in dem Herken

公 公 公

wohnt der Fried, wo man Ihn gehen dieseBahn, der kann diff

Lied nicht stimmen an.

14. Ich will in dessen nim= mermehr von GOttes QBundern schweigen, dieselbigen je mehr und mehr den Menschen hier anzeigen: bis daß ich von aller Befahr entrissen worden gant

15. Da ich noch oft in vielem Leid und Trauren bin umgeben, und unter manchem schweren Streit im Elend muß um= schweben: und oft muß wei= nend umber gehn, wann die Bersuchungs-Winde wehn.

16. Doch soll mein Dert nun stille senn von meinen Leidens= Sachen: ich weiß, es wird schon anderst senn, wenn GOtt ein End wird machen von meinem

17. In dessen singet doch zu= lett mein Dert im Glauben Soffe: daßich noch werde wohl ergett, wenn ich mein Ziel ge= so thut preisen. Wer nicht thut troffen. Dier will ich tragen meine Schuld, dort werd ich er= ben Gottes Huld.

> 18. In Canaan ist erst der Ort, wo meine Seel wird ra= sten, da sie nach dem Berheis sungs=Wort kein Feind mehr wird antasten: drum soll mein Hert alhier im Schein an Got=

tes Lob zufrieden seyn.

19. Bisich gekommen an das bracht. Biel, wo alles still muß schweigen: denn was allhier nur als ein Sviel, wird dort sich völlig Rein Leid wird da zeigen. mit viel Freuden stehn.

20. Und dann erst recht mit vollem Thon das Hallelujah singen: da allzusainen vor dem Thron GOtt ihre Ovfer brin= gen, und also stetig senn bereit, zu loben GOtt in Ewigkeit.

M 218 hilft mich dann mein Lieben, das ich hab ange= wandt, es macht mir nur Be= truben, weil sie so unbekannt sich stellet gegen mir, die doch die schönste Zier und meiner Seelen Leben und ein'ge Lust= Begier.

2. Mein Tichten und mein

be Stunde hab ich drin zu ge=

3. Ich that mich Ihr verschrei= ben, der Einzigst in der Welt, ihr ewig treu zu bleiben, hat't ich mir auserwählt; aber der mehr senn zu sehn, und ich werd viele Schmert that franckenmir mein Herts, weil ich nicht wurd gesättigt von ihrem Lie= bes=Scherk.

> 4. Es wird sich wohl noch fin= den, daß ich erlang die Gunst, mich näher zu verbinden mit ih= -ter keuschen Brunst: Sie bleibt mir doch allein die Aller schönst und fein, von Schönheit und von Tugend gants außerwählet rein.

5. Die Lieb, so ewig bleibet, hat mich zu ihr gebracht, und mich ihr ein verleibet, daß ich darauf bedacht: zu bleiben fest an ihr, als meiner schönsten Zier, weil sie mich hat gezogen mit reiner Himmels-Bier.

6. Wann wird es dann ge= Sinnen war gant zu Ihr ge= schehen? daßich vermählet: ach richt, mein einziges Beginnen wenn heisset sie mich gehen zu auf ihren Dinst verpflicht: ich sich in ihr Gemach: daßich kont habe Tag u. Macht auf ihren liegen ben rein ohne alle Schen, Dinst getracht, wie manche lie- damit einmal bewähret, daß Ω 3.

ich

ich ihr eigen sen.

hen, die ich solang verübt? soll es dann ewig wahren, daß ich mussenn betrübt: ich hab ja so vielkleiß gethan um ihre Preiß, denselben nie gesvaret auf viel= und manche Weiß.

8. Ihr Name selbst ist wor= den mir auserwählt und schön, drum ich den Liebes = Orden mit ihr sucht an zu gehn: u. so verbunden sen zu bleiben ewia treu in ihrem Dinst zu leben von

allen Sorgen fren.

9. Drum thut es mich so schmerken, von ihr verlassen senn: ich mögte sie gern herten, und gants ihr eigen senn. Sie ists, die mir gefällt, drum ich sie mir erwählt vor vielen an= dern allen auf dieser ganken Welt.

10. Es ist ja überjahret unste Verlobungs=Zeit: ich mögte senn gepaaret, u. sehn das Bett Ier Maasi zu trincken aus ihrer ich nicht fallen kann. reinen Brust.

11. Ich könt vor Lieb vergehen. 7. Soll dann die Treu verge= wann ich nicht bald beglückt: ich könte kaum besteben, daß ich nicht wurd verzückt. Ich förchte die Gefahr, die öfters in mir war, daß ich durch fremde Lie= be wurde verleitet aar.

12. Es wird mir wohl noch werden, was ich so lang gesucht, daßich noch auf der Erden ge= nieß der edlen Frucht von mei= ner liebsten Braut, die ich mir hab vertraut in rein=und feu= scher Liebe aufsie mein Schloß aebaut.

13. Ob sie mich schon verlas sen sehr oft gar lange Zeit, daß ich fast that erblassen ben so viel schwerem Streit: so hielt ich doch an Ihr zu bleiben mit Be= gier in unverzuckter Treue, als

meiner schönsten Zier.

14. Mun hab ich wieder fun= den ihr erste Liebes=treu, da ich mich ihr verbunden, daß ich ihr eigen sen. Sie bietet sich mir bereit der reinen Liebes=Lust, an auf meiner Trauer=Bahn, die meinem Geist bewust in vol= mir treue Bulf zu leisten, daß

15. Nun muß gants senn ver=

gessen

gessen die Leid= u. Trauer=Zeit, da ich einfam gesessen in vielem schwerem Streit: die Tage sind dahin, der Tod ist mein Gewis: nach dem verlobten Sinn.

16. So solls dann daben blei= ben, weil die Verlobung da, will ich mich ihr verschreiben auf ewig ewig ja. Ihr Nam ist wohl bekannt: ich reich ihr meine Hand, so ist der Schluß gemachet zu unserm Che-stand.

17. Nun will ich erst rechtlie= ben sie, meine schönste Lust, weil nach so viel betrüben sie mir aus ihrer Bruft mit reichem Maaß einschenckt, daß ich daran ge= tranctt, und also werd verges= sen, wo ich vor war getränckt.

18. So lege dich nun schlafen, du meine Liebes=Lust, hab an= ders nichts zuschaffen, als daß dir sen bewust, zu halten dich recht nah ben deiner Liebsten da so bleibest du verbunden mit RUNGRAUU SOPHRU Mol. Things rofty corm Soft Sinn.

en die Liebe aufgezehret, daß er nichts von sich be=

halt: dem hat GOtt sein Theit bescheret kann verlachen alle Welt.

2. Wer nicht alles aufgegeben, das Sterben ist mein Leben was in dieser Welt beglückt: der kommt nicht zum wahren Leben, wird zuletzt wohl gar erstickt.

> 3. Es muss alles senn verlassen, wo sich zeigt die Lebens= Bahn: und die Lieb und Frie= dens-Straasen, da man Rube finden kann.

> 4. Wo noch was am Herken klebet von der Welt, da hilft es nicht: ob man auch schon eng= lisch lebet, es wird doch nichts ausgericht.

> 5. Alles, was die Augen sehen, und das Herke wünschen thut in der Welt, wird nicht beste= hen, wann der Tag anbrechen thut.

> 6. Der da wird das Strohan= zünden, und die Stoppeln neh= men hin: und die eitle Lust der Sunden fegen aus nach Gottes

7. Drum will ich von Herken hassen, was allhier auf dieser: Welte:

und Leiden, leb ich doch in Got= tes=Gnad tes Huld: Er wird mir schon Geduld.

9. Das vernünfft ge Schlan= gen Sprechen, so nichts weiß als lauter Mein: GOtt wird schon ihr Urtheil rächen, und mich von ihr machen rein.

10. Er hat schon in Vorschmack geben seiner Liebe Ueberfluß: und schafft mir ein neues Leben, dati das Alte weichen muß.

11. 2Bann der Tod ist aufge= hoben, und als letzter Feind befleat: so werd ich GOtt ewia loben dort vor seinem Angesicht.

12. Dier will ich die Gunst micht haben, daß Er mir so wohl thun foll: es mocht fich sonst da= et hat. ran laben, was doch in mir ster= ben soll.

13. Sch will gern mein Urtheil tragen, weil ich leb in dieser Zeit: bin ich schon von GOtt geschla= Grund. gen, es hilft mir zur Geligkeit.

Welt: und will alles fahren lass herrschen, weil noch etwas Les sen, was so bald zu Boden fällt. ben hat: und die Schlangsticht 8. Bringet es schon Schmerts in die Fersen, bis die volle Got=

15. Meiner gants ist machtia helsen streiten, zu ertragen mit worden, so daß ich auf sein'm Altar bin zu einem Ovfer wor= den, Ihm zu dienen immerdar.

16. Wann ich hått die Kraft von oben, die mein Derke win= schen kann: so wurd ich in allen Proben stehen als ein Sieges= Mann.

17. Mußichschon durchs Keu= er geben, und mein Hert in Unast und Noth will im Peiden gank zergeben, graut mir doch nicht vor dem Tod.

18. Dann es kann sonst nichts hinsterben, als was auser Got= tes Rath lebet: es mun doch ver= derben, was GOtt nicht gebau=

19. Ich wart ohn das mit Ver= langen auf die letzste Todes= Stund: da der alte Mensch ae= fangen, und geschlagen in den

20. Dann wolt ich sein Grab= 14. Dann der Tod mußimmir Lied singen, und mit Freuden

frim=

stimmen an: und von grosen Wunder= Dingen sagen, was ich vor ein Mann.

21. Doch ich weißes wird nicht fehlen, ich seh schon sein Bett bereit: wo ihn GOtt selbst wird entseele zu dem Tod in Ewizkeit.

22. Nun es stimen aller Orten die vereinte Chor mit an: und wastreue Bunds-Consorten, sagen nach, was GOTE thun kann.

23. Der die Sünd darnieder schläget, und des alten Menschen Raht gant und gar zu Boden leget, was er je gebauet hat.

24. Von den Wundern werden singen alle Heiligen zur Zeit: wann GOtt wird in allen Dinsen alles seyn in Ewigkeit.

58.

Enn mein Geist ist in Bott genesen, so kann ich Leid und Weh vergessen: und kann vernehmen in der Still, was sein geheimer Raht und Will.

2. Dann wann ich mich Ihm

20, 31

gant ergebe, und nur nach seis nem Willen sebe: so wird mir aller Schmert und Pein zu letzt zu lauter Freuden-Wein.

3. Man kann oft viel in guten Tagen von GOttes Treu und Liebe sagen: doch bringt das Leiden erst an Tag, was lang

zuvor verborgen lag.

4. Im Hertens-Grund sehr tief danieden, da man in selbstgemachtem Fried en gedienet GOtt nach eignem Sinn, das nimmt das Trubsals-Feuer hin.

5. Und schmelht die eigene Gedancken, die doch nur hin und wieder wancken: u. ob sie schon gut in dem Bahn, so slieh'n sie doch die rechte Bahn.

6. Und wählen eigne Form und Weisen, zu dienen GOtt in fremdem Gleissen: darin verbirgt sich die Natur, und wird versehlt die rechte Spur.

7. Wo man, in Geisteß-Nied= rigkeiten, von GOtt sich selber läst bereiten zu seinem Dinst, da man allein Ihm erst kann recht gefällig senn.

8. Das rechte Leben GOtt zu dienen

erst ausgrünen: und unter vie= lem harten Streit wird man

erst recht dazu bereit,

9. Zu dienen GOtt im reinen Wesen, so wie Er es selbst aus= erlesen: denn wo man gant zu= nicht gemacht, wird man zum rechten Ziel gebracht.

10. Da man kann leben obne Stärcke, ohn eigne Kraft, ohn eigne Wercke: und alles, was fonst war Gewinn, thut fallen

gant zu Boden hin.

11. So wächset auf das rechte Leben, das GOtt den Preifiu. Ruhm thut geben: und was noch was will senn aeacht, wird dann erst recht zu nicht gemacht.

12. Drum will ich rühmen sei= nen Mamen, der mich gebracht fo nah zusammen: daß ich zer= nichtet gants und gar, was ich wolt senn, und was ich war.

13. Ich lebe zwar in einem Leben, das Er aus Gnaden mir gegeben: doch so ich es wurd heissen mein, so mussts zur Stund zernichtet senn.

14. Das eigne Leben kann

dienen thut nach dem Sterben nicht erben, drum muß es in dem Tod verderben: und ist ihne auch in Ewigkeit kein Auferstehung zubereit.

> 15. Drum foll das Nicht=mein sevn mein Leben, weil es ist selbst von GOtt gegeben: die Creaz tur und Eigenthum weiß nichts von diesem hohen Ruhm.

> 16. Es ist das größte das kan werden, wer Nichts besitzt auf dieser Erden: und auch das kleinste auf der Welt, das wird zum Wunder dargestellt.

17. Wer alles hat, hat nichts gefunden, wer Nichts hat, ist mit GOtt verbunden: wer Gt= was hat, kommt nicht zum Ziel. dann Etwas ist dem Nichts zu viel.

18. Wer diese Armuth hat acz funden, hat Höll und Teufelü= berwunden: und lebet in dem grosen All, ist reich und arm

in gleicher Wahl.

19. Sein Leben ist ein lautres Sterben: dieweil der Tod kann nicht verderben was Leben beißt. und ist und war, es wird nun drinnen offenbar.

20. 311

20 In dieser Schule hat stu= dieret der Mann, so uns zu Gott bin führet: sein Name heisset AGius Christ, der aller Schüler Meister ist.

21. Der hat den Todam Creut gerochen, da ihm sein Liebes= Derts durchstochen: und mußt sein Leben geben hin, nach dem geheimen Raht und Sum,

22. Der über ihn sehr lang be= schlossen von GOtt, den nie= mand font unitossen: doch murdim Tod erst offenbardas Leben, so verborgen war

23. Dann dieses mußte nur hinsterben, wo GOttes Reich nicht kont ererben: am Creuke wurd zunicht gemacht, was uns in so viel Leid gebracht.

24. Drum hab ich auch mein ciancs Leben in seinen Creuk= Tod hingegeben: da soll es mit begraben senn, so wird der Tod mein Leben senn.

25. Und werde mit Ihm hoch auffreigen, wo Tod und Hölle Ihm gehen in sein Reich, daß ich ererbe mit zugleich

26. Die Seligkeit, die GOtt versprochen, wann Teufel, 28elt, und Sund gerochen: daß sie zu ihrem Ziel gebracht, und ewig sind zu nicht gemacht. Moly unfor own for unfor Today s

M ER die ew'ge Schätz will finden, muß auf Erden werden arm, and sich an das Creuk hin binden, das GOtt seiner sich erbarm: in Entblös sung aller Dingen, was durch eitle Lust bethört. Wer es sucht dahin zu bringen, wird zu leßt des Guten wehrt.

2. Denn da mussen gants ver= gehen alle Sorgen dieser Welt: was nicht ewig kann bestehen, endlich mit der Zeit hinfällt. Aller Muhe wird vergessen, und was sonsten Trauren macht. Wer will recht in GOtt gene= sen, muk Ihm dienen Tag und Macht.

3. Wo der wahre Grund ge= leget zu der innern Geistes=still, still muß schweigen: und zu mußdas Hertz senn rein gefeget von der Creaturen Küll: was Geschren und Grämen machet,

SR 2. mus Ber die eitle Lust verlassen, geht sel ge Armuthen! wo man gant

aur engen Pforte ein.

ben, das in GOtt bestehen thut, ben zu gekehret, um zuthun, muß in Trubsals-Ditsen schwe= was GOtt gefällt. ben, und in heister Feuers-Glut, zu letzt der Wind verwehn.

die erworben aus dem Tod. O Sterbens=Noth! wo wird alles du Leben, das bestehet nach viel überwunden, was uns hat aeausgestanduer Moth! wer den zweit von GOtt. Reichthum hat gefunden in-Entblösung aller Ding, wird au lett mit GOtt verbunden, weil ihm dieses zu gering.

6. O du angenehmes Leben! wo Gott selbst den Tisch bereit, freut. Rlein und niedrig auf der len Schein.

anuff reinaus dem Wege senn. sich Gott so übergeben. O du ist aus geleeret von dem Glant 4. Denn das innre wahre Le= der eitlen Welt, und von Ber=

28. Sterbend fängt man an zu rein gefeget und bewähret, soll leben, steigt mit Freuden aus es bleiben ewia stehn. Was die dem Grab: alles wird dahin Reuers=Glut verzehret, kann gegeben, was sonst scheint die beste Haab. Derwünschte To-5. Odu Lust! die nie vergehet, des=Stunden! und beglückte

9. Aber ach wie viele Schmer= ten dringen auf den Beiste zu! u. wie manche Wund im Der= ten, eh er konit zur wahren Ruh: weil er in der Fremde wallet, und oft senn muß unbekannt, Niemand hat dem was zu ge= daß der Muth zu Boden fallet ben, wo sein Hert in GOtt er= auf dem Weg zum Vaterland.

10. Wann die Seel daran ge= Erden bringet alle Hoheit ein, dencket, so mögt sie vor Leid zer= beisit mit GOII verherrlicht gehn, weil sie so oft wird getran= werden, macht zunicht den eit= cket mit viel Schmerken Leid und Wehn, und ohnabläsigen 7. O veranuates Marter-Le= Nothen, da das Leben wird ge= ben! Odu sel'ge Sclaveren! wer kranckt, und ihm viel geheime

Töden

Toden werden täglieh einge= schencett.

11. Doch find die Grauickungs= gehet ein zur Seligkeit, in die frille Rube-Rannner, nach viel Glut. ausgestandner Noth, da ver= gessen aller Januner, und Ge= nesen ist in GOtt.

12. 2Bo die wahre Ruhe grü= met, und das sanfte Bett bereit, da wird GOtt nicht mehr ge= dienet nach den Bildern dieser Zeit: weil man zu dem Wesen fommen, und Genuß, der koint aus GOtt, drum ist gants hin= weg genomen die unsel ge Ster= bens=Moth.

13. Alles muknun gant ver= gehen, und sich scheiden davon ab: was in GOtt nicht kann bestehen, wird geleget in das Grab. Nun wird erst im Fried gesäet die Frucht der Gerechtig= feit: wann das Unfraut abge= maet, kommt die Ueberwinsdungs-Zeit.

sein Leben läfit verderben, trägt mit Christo seine Schmach. Da wird nunmehr wieder fun= Zeiten nach dem Sterben zube= den das in GOtt verlorne Gut, reit: wer sich so läßt zubereiten, und der Teufel überwunden, samt der Macht der Höllen=

M ER wird in jener neuen 2Belt, OHErr! wol ben dir wohnen, und ruhn in deiner Hutt u. Zelt, wo du thust selber thronen? wer wird den Berg der Beiligkeit besteigen, den Du Dir bereit? Sag mir, wer wird doch senn der Mann, der seine Soh besteigen kann?

2. Wer rein und sauber wor= den ist im Blut des Lamms ge= waschen, und wer auf ewig hin vergist die Lust vom fremden Masche: wer einen reinen 28an= del führt, und Licht und Recht denselben ziert, und läßt nichts reden seinen Mund, was nicht ist in des Herhens Grund.

3. Wer nichts hinter den Wan= 14. D was vor ein seligs Ster= den thut, u. läßt die Zung nichts be ziehet es von hinten nach! wer reden, als nur, was heilsam,

recht 98 3.

recht und gut, und thut ihr'n me thronen. Der ists, so ewig Grauel toden, den sie hinter dem bleiben wird; ob er auch zeitlich Herhen hat, wenn es versehlet schon abiret: er wird mich sehen Gottes Rath. Wernie ein Ar= von Gesicht, weil sein Bert war ges in dem Sinn läßt über an= auf mich gericht.

dre geben bin.

schätzt ut sicher, und bleibt un= 2Belt. verlett.

5. Wer Treu und Glauben nicht gehn verloren. Wer keis ins himmlische Zelt. nen fremden Handel treibt, wo 2. Weg irdische Lust: es ist man dem Bosen einverleibt, mir bewußt ein Leben voll wer nicht einwilligt in den Freud, das nimmer verändert Rath, wo jemand nichts ver= durch Stunde und Zeit.

schuldet hat.

ben mir in meiner hutt Göttlicher Sinn: erlässet dich wird wohnen: den werd ich seg= fahren mit vollem Gewinn. nen dort und hier, und überih= 4. Dein nichtiger Schein geht

7. Preifi, Lob und Rubin. 4. Wer seinen Freund und Danck, Kraft und Ehr sen dir, Bruder liebt, und thut ihn nicht mein GOTT, gegeben vor die verschmähen, wann er an ihm heilsam und gute Lehr, die mir was sträslichs sieht; sondern so nut im Leben. Diß wird vor ihn thut slehen. Wer die wohl hier mein Leben lang mein Gottlosen Leut veracht, und ih= Wahl=Spruch bleiben in dem ren Handel gar nichts acht: wer Gang, bis ich in deiner Hutt both und werth die Frommen und Zelt erfreuet werd in jener

61:

ewig halt, was er hat guts ge= 38 Je fahret dahin mein ir= schworen dem Nachsten, wann der auch schon fällt: der wird der Welt vergehet, ich dringe

3. Weg weltlicher Pracht! 6. Diff ist der Mann der dort dein Lieben nichts acht mein

nicht

nicht in mich ein, ich bleibe ver= stellt: so werd ich von deinem

Trug nimmer gefällt.

5. Du bleibeit verlacht von mir, und veracht: mein bester Gewinnist, daßich dich gant= lich lass fahren dahin.

6. Du blendst mich nicht mehr, dein eitele Ehr, ein nichtiger Tand, vergehet gar balde, und

halt keinen Stand.

7. Duschenckest zwar ein vom nichtigenSchein viel eiteleLust: mir aber ist nunmehr ein Bes fers bewufit.

8. Dein nichtiges Sviel ist mir mm zu viel: ich achte die Zeit viel höher dann alle ver= gangliche Freud.

9. Der Schluß ist gemacht, ich sage gut Macht dem Leben der Welt, saint allem, was end=

lich zu Boden binfällt.

auch mit dahin : der zeitlich und gehet, Zions Reich um ewig leicht, und hindert, daß man nicht die Krone erzeicht.

he die Bahn ins himmlische den'n, die suchen Ruh in dien Belt: da find ich, was ich mir 15. Deine Schmach, die du ge

vor jenes erwählt.

62.

Jon blüht u. grünet wieder, Imget neue Hochzeit=Lieder: weil die Vorkost schencket ein schon allhier, auf dieser Erden, was in jener Welt wird wer= den, da es recht wird anders seyn.

2. Die zuvor im Staub ge= sessen, und geschienen gants ver= gessen von der Duld und Freund= lichkeit ihres Gottes, der sie lie= bet: sieht man nun nicht mehr betrübet: weil sie Gottes Gut

erneut.

3. Sen nun froh, du kleine Deerde! die erkauffet von der Erde durch des reinen Lammes Blut: siehe, wie dein Heil dich fronet! wo du warst zuvor ver= höhnet, speißt dich nun das Höchste Gut!

10. Mein bester Gewinn fährt 4. Die Gestalt der Welt ver= stehet, ihre Herzschafft für und für: dam, man siehet aller Or= 11. Nunist es gethan, ich ge= ten offen stehen deine Pforten.

tragen,

tragen, wird vergessen nachzu= sagen, weil dich Gottes Güt er= freut: die dein Dunckles macht. vergeben, daß nichts mehr da= von zu sehen senn wird dort, in

Ewigkeit.

6. Die erhöhte Glaubens-Flügel; das vereinte Gottes = Sie= gel seines Geistes, seiner Braut, mussenneue Krafte geben, wan wir in dem Dunckeln schwe= ben, wo man Nichts mit Au= gen schaut.

7. Ob wir schon noch mussen schweigen, es mit Worten an= zuzeigen, was der Geist in uns erthont: wird es so viel schöner beisen, wann wir dort mit neu= en Weisen singen, u. von GOtt

gekrönt.

afigurat

8. Freu sich Zion die Geliebte, freu dich Zion, du Betrübe! weil dein Glück num höher steigt: als in deir vergangnen Zeiten, seinem Sohn vertraut. da, in so viel Niedriakeiten, du Gering und Rlein gebeugt:

verlassen du oft gingest deine: Straasen, weil dich GOtt Ihm. auserwählt.

10. Rommt, Gespielen! Last uns geben! Rommt! Latit uns die Schöne sehen unsver Mut= ter, Schwester, Braut, die zum Deil uns eingeladen, u. bisher: so wohl berathen, und zu Got tes Lob erbaut.

11. 28ohl dann, so wir wor den Kinder: werden wir dann! auch nicht minder in der Mutter: Haus eingebn, da man lehrt die schönsten Weisen, rein, gants ohne einigs Gleisen, unbefleckt

vor GOtt thut stehn.

12. Haben wir nun Kindes Rechte, und sind worden das Geschlechte, wo die Mutter Gottes Braut: mufihr Glants uns herelich zieren, u. uns zu der Schaar hinführen, die GOtt:

13. Sind wir dann die Taube worden so blubt auch der Jung= 9. Seh, die viel und schöne fraun-Orden mitten unter dem Kronen, womit dir dein GOtt Geschlecht: so den reinen Wanwird sohnen vor dein Leid auf del zieret, und ein Göttlich Le= dieser Welte da sehr einsam u. ben führet, nach der Weisheit

Kinder Recht.

aufschwingen, der ihr Leid in le Wunder-Licht. Qust verkebrt.

mit wird eingeführet zu des Ewigkeit. Königs Dochzeit-Mahl.

16. Lob und Danck muß da 14. Was ein Schmuck und erschallen, wo, nach Gottes hobes Prangen, wann so komt Wohlgefallen, Zions Berelich= einher gegangen die so reine Zi= keit ausbricht: wo der Glants ons-Heerd: so die schönste Wei- der Welt zernichtet, und auf sen singen, u. sich hin zu GOtt ewig hingerichtet durch das hel=

17. Wohl dann nun! es wird 15. Was kam lieb = und scho = uns werden, was wir hoffen ners heisen, wann man siehet hier, auf Erden, in des Beistes ohne Gleisen die verlobte Jung= Niedrigkeit. Zions Reich wird fraun=Zahl mit dem Braut= ewig währen, das wird keine Schmuck schön gezieret, wosie Zeit verzehren, in die Läng der



THE REPORT OF THE SHOW THE PROPERTY OF

# Frauf des Samms,

Durch die Stimme ihres Geliebten, übersteiget

Die

# Myrzhen-Verge,

und erblicket ihre zukunstige Verweilung

Mosen und Lilien.

ন্ত্রন্ত্রের ব্যব্দির ব্যব্দির বিশ্বর্থ বিশ্বর্থ বিশ্বর্থ বিশ্বর্থ বিশ্বর্থ বিশ্বর্থ বিশ্বর্থ বিশ্বর্থ বিশ্বর্থ

D der Tauben Einfalt pranget in dem reinen Kinder-Sinn: ist der Beischeit Schatz erlanget mit viel Segen und Gewinn. Wohl dann nun! es ist gerathen: ich vergesse, was ich war. Ich bin sonst mit nichts beladen, weil ich bin ein Tauben-Paar.

Unn zwen verliebet sennd, und sich in eins verpaaren, kan eins des andern Schatz und Jungfrauschaft bewahren.

Der.

Der reine Geist, die Taub, die mich an sich gezogen, hat mich mit sich gepaart, durch heisse Lieb bewogen. Was wird ums scheiden mehr von den vereinten Flammen, die ums durch ihre Brunst gebracht in eins zu sammen.

Bonich gleich als ein muntres Reh, wenn mich der Weiße heit Brust auf ihrem Schooße träncket: so heißts doch ofters: ich vergeh, wenn so viel Todes-Kraft darneben eingesschencket. Das Leben, das in GOtt besteht, mußseiner Schönsheit hier in dieser Welt absterben: so heißts ein Gut, das nicht vergeht, und kann in Ewigkeit auch nimmermehr verderben.

Jeh bin ein Blum im Rosen-Thal, die unter Dornen sich Jaus breitet, gezehlt zur keuschen Jungfraun-Zahl, die sich in Lieb dem reinen Lamm beeidet. Wir gehn einher und tragen unser Creutz auf Erden, bis wir dort mit dem gantzen Heer Jungfrauen verherzlicht werden.

### Erster Chor.

DER Geist und die Braut sprechen: komm, und, wer es höret, der spreche: komm. Ja, ich komme schnell, Ja UMEN

#### Der Mittel : Chor.

Ohlanf! wohlauf! und schmück dich herelich in dem Gehen, such dein Geschmeid, zieh deine Kleider an: du solt
nun bald vor Gottes Throne stehen. Du heilig's Volck! steh
auf, denn, der dich liebt, ist auf der Bahn. Hor das Geschren
von

von denen obern Choren, und thu auf Erden auch mit stimmen an, und helf mit ihnen Gottes Lob vermehren, auf deiner engen Leid- und Creupes-Bahn. Sie rusen dir: steh auf! laß deine Schone schauen. Sieh mit was heisser Lieb sich GOTT will selbst mit dir vertrauen.

# Erster Chor.

DE Braut ist erwachet von dem Geschren der Wächter: Sie sie ist angethan mit dem reinen Hochzeit-Schmuck: Sie gehet entgegen dem Bräutigam: Sie ruft: Er kommt. Geslobet sen, der da kommt im Namen des HErren. Hosianna In der Höhe.

Erster Chor. Drey Vers werden mit dem folgenden Lied Chors weiß gesungen.

Sch Engel Chor schwingt sich empor, und machet schallen neue Lieder im hohen Thon vor GOttes Thron. Stimmt an, ihr Herhen und Gemüther!

# Erster Chor.

2. Wir hör'n den Schall vom Wieder-Hall, der sich von oben lässet hören: wir stimmen an, und machen Bahn, damit wir

Gottes Lob vermehren. Erster Chor.

3. Das ist die Tracht ben umferer Fracht und Nichtigkeiten hier auf Erden: dass wir bereit, zu jeder Zeit, und also seines Geists voll werden.

4. Der machet Wind, dass wir behend und sertig sind also zu lauffen, auf dieser Bahn nach Canaan. Wohl und! wir solzaen da mit Hauffen.

5. Wirreden schön, wann wir so gehn, betrachten unsers Gottes Weisen: geben Ihm Ehr,

auch

auch im Gehör, wann wir so

seine Wunder preisen.

6. Wir hören wohl, sind Freuden-voll, wann wir vernehmen Gottes Thaten: dann, was Er spricht, das fehlet nicht, sein Wort macht Alles wol gerathe.

7. Der reine Sinn bringt uns dahin: daß wir Ihn schmecken und empfinden. Wir werden satt, nach seinem Rath, sobleiben wir mit Ihm verbunden.

8. So ists gethan auf unster Bahn:wan wir sind dem Geruch nach gangen der reinen Lehr, mit dem Gehör, und werden dort mit Eronen prangen.

Zweyter Chor/ mit beyden zusammen.

9. Drum wird der Gang mit viel Gesang und Liebes-Liedern ausgezieret: des sind wir wohl und Freuden-voll, weil wir der eitlen Welt entführet.

dweyter Chor. Drey Vers werden mit dem vors hergehenden Lied Chors weiß gesungen.

De Braut bort schon vom Himmels = Thron den fro-

hen Ruf und Stimm erschallen: auf sen bereit! es kommt die Zeit, daß bald die stolke Welt wird fallen.

zweyter Chor.

2. Such dein Geschmeid, und sen bereit, den, der dich liebet, zu empfangen: der selbst dein Lohn und deine Eron, steh eilend auf, Er kommt gegangen!

Zweyter Chor.

3. Es ist geschehn! wir wollen gehn dem Freund und Bräutigam entgegen: uns mit viel Freud machen bereit, und so den reinen Schmuck anlegen.

Erster Chor. Beyde zusammen/ bis zu Ende.

4. Sind wir die Braut, die GOTT vertraut, so wird uns unser Theil schon werden in jener Welt, wanns Ihm gefällt, daß wir mit Ihm verherelicht werden.

5. Wer wird ums dann auf dieser Bahn der reinen Himmels= Liebe scheiden? es blüht ums schon die Ehren-Eron dorten, in jenen Ewigkeiten.

ro= 6. Die Sünden=Rott wird

nun zu Spott, so die Geliebten Leid und Traurigkeit: du wirft vor verschoben: die werthe nun in die Lange leben. Schaar erlangt das Jahr, wo 8. Dein Wittwen= Stand ist sie GOtt ohne End wird loben. GOtt bekant, den du in dieser 7. Drum sen getrost, du wirst erlößt, GOtt wird dir Fried and Ruhe geben, vor dein viel

Welt, getragen: es ist vorben, du wirst min fren von deinem Leid und Trubsals-Tagen.

TO TO THE TO THE TOTAL PROPERTY OF THE PROPERT Mun folget die Abend-låndische Morgen-Röthes

die sich am Abend der Zeiten ausgebreitet über die Christliche

Darinnen bendes der bald heran-brechende Zag ihrer Erlösing, als auch ihre nächtliche Verweilung unter dem Creun erblicket wird: vorgestellt in geistlichen Sesangen.

Mal. Form for Marifor Isis I.

LL dein Thun u. deine Werck zernicht.

Thaten, sollen die in Bist du noch nicht gant ge= Gott gerathen: so halt Bichieden von dem selbst=er= aus, bis das Gericht deine beste wählten Frieden: so wird in dem

nimmer rubu.

und Leiden mussen dich da= Dans.

recht gebracht.

und That, dir anzeigen seinen Zeuer fressen. Math.

Remde Krafte, fremde Bei= ?) ien, ob sie auch schon gulden gleisen, mußt du sie doch lassen stebn, wann du wilt in GOtt

eingebn.

31 Ross und machtig ist der DErre; gibst du Ihm al= lein die Ehre in dem, was du thust und hast, so findest du Ruh and Raft.

gen, und bist aus dir selbst gegangen, so bringt dir dein bes

besten Thun doch dein Hertze ster Schein doch zuletzt nur

Schmert und Pein.

Reut u. Schmerten Angst Ra, dein 2Bollen und Begeh= ren mußt du gants nur da= zu bereiten: halrest du darinnen bin tehren, von dir selbst zu senn aus, to findit du das Friedens= befreut, so verschwinder aller Streit.

DEiner Hand und Finger @ Lag, noch führe keine Rechte Berete, und dein eigne NüberGottes Erbaeschlechte; Kraft und Stärcke mußt du las sonsten bleiben deine Sund, sen aus der acht, so wirst du zu= warst du auch ein Gottes-Rind. O Tebest du mehr deine Sa= Tgnes wollen, eignes meine Zehen als die, so GOtt selbst must du gant in dir verneis thut machen; so wird, was du nen; so kann GOtt, mit Werck auch erlesen, im Gericht das

M Ache nichts aus deinen Maten, war'n sie auch aufs best gerathen: dann der Tod nimmt alles hin, was dir

scheint zu senn Gewinn.

Richtes wollen, nichtes wifen, darauf sen mit Ernst beflissen: so wird GOII dir Alles sevn, daß du kanst in Ru= be fenn.

3 du schon nicht hast ge= Alledu noch nicht angefan= Utroffen dein Ziel, wornach du aclossen, so steht doch die: Gnaden-Thur dir noch offen,

alaube?

glaube mir.

M. meiden, und dich von dir selber scheiden: so kann GOtt dir zeigen an, was vor Ihm sen sichrer Uncker senn. recht gethan.

Uillet nicht aus deinem Serten suse Lieb in Leid und Schmerken: so hast du noch nicht die Spur von der Gött=

lichen Matur.

MI Ichte nicht des Nechsten De Sachen, eh du siehst, was deine machen; sonsten bauest du auf Sand, bleibst dir selb= sten unbekant.

Schest du den Mechsten efeblen, so thu's andern nicht erzehlen, rechnest du ihm seine Schuld, so verlierst du Gottes. anufon p.

Duld.

Racht in allen deinen Sa= chen, daß sie ein gut Ende machen: so wird dir der treue GOTT helfen aus der letzten Moth.

U Sbe dich mit allem Fleisi Preis, du habst wenig oder viel, so trifft du das rechte Ziel.

53 On dem deinen gib den Ar= M Racht und Hoffart must du Winen, so wird sich GOTT dein erbarmen, und in Schmer= ten, Creuts und Pein dir ein

M Ann du dieses Ziel getrofz fen, so steht dir der Him= mel offen, hast erworben eine Beut, und die grose Seligkeit.

Stund lak dir wohl gefal= Allen, wann du mußt in Schmerken wallen, du trägst doch zulett davon den verheis nen Guaden=Lohn.

Behe nun so hin im Segen, a so wirst du dich nieder legen, wo die wahre Ruh bereit, in. der stillen Ewigkeit.

Inol. If gaffirfor hapt into

Muf! du ganțe Zions-Heer= Alde, die du in Leiden u. Beschwerden schon bist gesessen lan= ge Zeit: es wird nun bald bes ser werden? wir sehen schon im Beist auf Erden, daß die Er= losung nicht mehr weit. Drum freue sich nunmehr das gante Zions-Deer, das verlassen, und unbekant war in dem Stand, DE da fie ein Gaft im fremden Land. Schmert und Jammer ftillen,

Pandes Erb= Geschlechter, die tront durch seine Gnad. werden senn als Koth geacht, 5. Nun ihr Glieder aller Orster auf der Gassen war zertret= ten, die ihr send Zions Bundsneu anbricht.

Bute angezogen, dich nun zu durch seine Gnad. machen fren und loss von dei= 6. Dann es wird nicht lang Zorn ohne Gnad, nach GOt= blühen nah und fern: Missethat.

2. Nun wird erst dein Deil und losen allen gluch u. Bann. recht bluben, wenn du wirst aus Nun wird nicht mehr geschehn, dem Lande ziehen, da du ver- daß dich wird jemand sehn senn worfen u. verlacht. Deine Doh= verlassen von deinem GOTT, ner und Berächter, und dieses Der dich nun hat mit Beil ge-

ten gants und gar. Darum Consorten, kommt nun, und jauchze, und freue dich in dies sammlet euch zu Hauf: sehet sem Licht, das dir nun aufdas auf das Licht der Zeiten, und thut aufs neue euch bereiten, u. 3. Ob dich GOtt schon hat ver= mercket alle eben auf. Dierveil lassen zur Zeit des Zorns, that der Glant aufgeht von Zion, Er doch fassen die Thränen dein darum seht! es wird kommen in seinen Schoos: dieses hat sein das, was Gott hat, nach sei= Hert bewogen, daß Er mit nem Raht, verheissen lang

nem Druck und Drang, da mehr werden, so wird auf die= du gesessen lang, und getragen ser ganten Erden der Frieden tes Raht, um deine Sund u. Glants wird hoch aufgehen, u. Babels Macht wird nicht be= 4. Gott wird nun so mehr stehen, sondern gestürket von ausfliesen, mit Gute dir dein dem DErm? Dann wirder= Leid versusen, u. sich dein wie= schrecken sehr ihr gantes Sun= der nehmen an: Er wird dich den-Heer, weil ist kommen ihr mit Trost erfüllen, und deinen Fall und Tag, Angst, Nothu. Rlag, Rlag, worinnen Zion jauchzen den werden koinen, und wanmaa.

len, und thut es nah und fern daß sie sein Wunder=Macht erzehlen, was GOtt an seinem erheben Tag und Nacht, und Volck gethan: Er wird nun da steben in Licht und Recht, nicht mehr verweilen, u. zu der als treue Knecht, und Gottes Hulf aus Zion eilen, daß bald eigen Erb=Geschlecht. wird sehen jederman das grose 10. Tretet nummehr allzusam= auf einen Zaa.

sich hintersLicht verstecket, wird ten Erd. nun mit Schaam und Schand 11. Dann wird alles Heer mit aezeblt.

trete-ins Beiligthum zu GOtt, auf die Verheissungs=Zeit, und mit Båten, weil Zions Glantz sich auch hat bereit, um zu kom=

12012

deln in dem Licht der Fromme, 7. Dupfet auf, ihr treuen See= die nun vom DErren zugericht,

Gottes = Beil, das Zion wird men, ihr Beister, die aus Gott au Theil, wann wird kommen, herstamen, und rübmet GOtt daß GOtt ihr Schmach und mit aller Macht: ja du gan-Ungemach wegnehmen wird the Zions-Deerde, die noch zerstreut auf dieser Erde, und die 8. Weil die Sonn num aufge= num schon zusammen bracht. gangen im Mittags-Licht mit Seht auf, und send bereit, weil vollem Prangen, drum muß die Berheisfungs=Zeit ist ge= die Dunckelheit vergehn: so die kommen, u. Zion werd zu einer Volcker hat bedecket, und was Heerd gebracht auf dieser gan-

bestehn. Weil dieses grose Licht sich sammlen, auch Kinder, die nun allen Schein zernicht, auch anist noch stainlen, die Lahme, ben denen, die sich verstellt vor Schwangre, Kindbett' rin: da= aller Welt, und selbst zu Zion mit keine vergessen werde, auch an dem ausern End der Erde, 9. Darum kann man naher das hat gerichtet seinen Sin aufgangenist: dann auch Deis men nach Zion dar, zur gans

Benz

zerstreuet war.

12. Biele werden weinend kommen, wenn sie die Zurufs-Stimm vernommen, und mit viel Muh sich machen auf: die sehr fern am End der Erden, die komen auch mit viel Beschwer= den, und sammlen alle sich zu Dauf. Da ist die Ruhe-Stadt, die GOtt erbauet hat, u. wird heissen: Die ist der DERR! Dem Preis und Ehr gebührt von seinem ganten Deer.

Mol. Marks Digmoin Brist

MUf!du keusches Jungfrau'n Deer, thu den Schinuck an= legen; geh im Pomp u. Pracht einher unserm Lamm entgegen, so kaust du in die Ruh gehen ein mit Freuden; drum thu dich bereiten.

2. Kliebe alle Schläfrigkeit, und was auf dem Wege dir be= fleckt dein weisses Kleid, und dich machet träge:geh die Bahn, flieh den Wahn, der dir deinen Glauben öfters sucht zu rauben.

3. Last die Geister munter

Ben Schaar, die auf der Welt senn, thut nicht mehr einschla= fen: kauft ben Zeiten Dele ein, greiffet nach den Waffen: denn es ist wenig Frist mehr in diesen Tagen, wie die Wächter sagen.

4. Werfet alles von euch weg, was euch will aufhalten, oder machen faul und tråa, und die Lieb erkalten: weichet nicht, bis geschicht, daß der Wächter Stune sehr hoch von der Zinne 5. Ruft: der Brautigam ist nah, auf! ihr Hochzeit = Leute, geht entgegen, singet da, ihr erwählte Bräute, in der Eil, ohn Berweil, thut euch nicht umsehen, sonsten bleibt ihr stehe.

6. Denn es ist das lette mal, dass die Knechte laden zu dem grosen Abendmahl, darum last euch rabten, damit ihr noch alhier werdet zubereitet, u.schön

angekleidet.

TO BUILTY 7. Dann so kann man gehen ein mit des Lams Jungfrauen, die gant beilig, teusch und rein, sich mit Ihm vertrauen, und weil nur seiner Spur sie allhier nachgangen, drum sieht man sie prangen.

8. Dort

Pracht vor dem hohen Throne, stets erheben seinen Raht, und mit viel Freud und Wonne. Wunder-schönen Weisen. Drum, wohl dir, die du hier, in 4. Dann Er hat gar manche den Leidens= Tagen, seine Jahre mich getragen in Ge= Schmach getragen.

Mol. of when 42.

I uf du meine Seele! singe, 21 love deinen guten GOTT, und Ihm deine Opfer bringe: weil Er dir aus aller Noth hat geholfen wunderbar, und, wan sonst kein Helfer war, ließ Er wuren seine Gute in dem Der= ten und Gemuthe.

2. Darun will ich seinen Na= men loben, rühmen früh und haben weder Maaß noch Ziel, den. und, wann schon des Leidens machen.

8. Dort im weissen Rleider= meine Seel soll in der That da sie rühmen GOttes Macht denselbigen hoch preisen mit viel

> dult, da ich ben so viel Gefah= re häuffte immer Schuld mit Schuld, ginge meine eigne Weg, wußte nichts vom Les bens-Steg, leere Wohllust eit= les Prangen hielte meinen Sin

gefangen.

5. Sein Erbarmen hat ent= laden mich von solchem eitlen Sim: seine Langmuth mich berahten, und mein Dertz ge= zogen hin auf den Weg der Se= liakeit, den Er selbsten hat be= wat; seine Wunder allzusam= reit denen, die allhier auf Er= men, die Er mir erwiesen hat, den wollen Gottes Erben wer=

6. Diesen Weg hab ich betret= viel, weiß Er doch in allen Sa= ten nun so viel und manche chen etwas Guts daraus zu Jahr, mit viel Seufzen mit viel Baten mit viel Alenasten u. 3. Ich kann es nicht gnug er= Gefahr, mit viel Muh und mit messen, was Er mir zu jederz viel Leid, mit viel Angst und zeit hat vor Gutes eingemes Traurigkeit, mit viel schweren ten, und von aller Last befrent: Trubsals= Siten, wann ich inufite anuste anastlich schwitzen.

7. D! was soll ich davon sa= er GOtt, weil Du mir in so viel Zagen hast geholfen aus der Moth: deine Gut und 2Bun= der=Macht hat mich oft zurecht gebracht, und aus aller Angst gerissen, deine Gunst mich las sen wissen.

8. Ich bin oftim Elendgan= gen auf dem Feld und in der Wift, Trost und Hülfe zu er= langen, und also zu jeder frist nach gefolget Gottes Raht, der es so beschlossen hat, bis mein Seufzen und mein Flehen Er

hat endlich angesehen.

9. So daßich in allen Sachen hab erfahren seine Treu, Der es allzeit so thut machen, dass es aut und nütlich sen: Er bleibt mir der Allerbest, weil Er mich niemal verläßt; darum soll in allen Proben Herbund Mund Ihn stetig soben.

10. Loben will ich alle Tage, loben will ich auch ben Macht, loben in der Miederlage, loben, wann ich bin veracht: loben,

wann ich traurig geh, loben, wann ich schier vergeh, loben, gen, Du mein HEr: und treu- wann ich nichts kann machen, u. nicht rabten meinen Sachen.

11. Ich will Ihn zu allen Zeiten lieben, loben in der That, seine Wunder-Macht ausbreiten, die Er mir erwiesen hat: auch zu Nachtwillich aufstehn, seines Mamens Rubin erbobnis dakich auch in dunckeln Zeiten könne seinen Ruhm ausbreiten.

12. Wann zu Morgens vor dem Tage ich erwache, soll mein Mund davon machen eine Sa= ge, Ihn zu loben in der Stund; auch zu Abends warm der Tag ist dahin mit seiner Plag, will ich seinen Namen preisen, und Ihm Lob und Ehr erweisen.

13. An dem Abend und am Morgen, zu Mittag und Mit= ternacht, schlafend wach end thut Er sorgen, daß ich werd zurecht gebracht; darum soll fein Lob auch nie ben mir schwei= gen spat und früh, u. will seinen Ruhm erheben, Ihm Lob, Preisi und Ehre geben.

14. Dann ich kann es täglich spuren

I 3.

sphren, daß Er mich durch seine Sand selber leiten thut und füh= ren, machet offenbahr bekant seine reiche Gütigkeit, die zu rühmen jeder Zeit, drum soll bleiben mein Verlangen,stetig nur an Ihm zu hangen.

15. Muß ich schon mein Brod oft essen in dem Staub der Mie= drigheit, will ich doch nicht mehr vergessen seine grose Gütigkeit; find auch Thranen schon mein Tranck, will ich Ihm doch sa= gen Danck, u. zu allen Stund u. Zeiten seine Wunder-Macht ausbreiten.

16. O mein GOtt! was soll ich sagen? womit soll ich dan= cken Dir, was soll ich Dir doch vortragen? Dich zu loben nach Gebühr: ich will alles geben hin, wasich hab u. wasich bin, so kann ich durch deine Gnade wandeln auf dem rechten Pfade.

gekommen auf dem engen Le= achtet keiner Feinde Schnaubens-Pfad, so werd ich mit al= ben, stehet fest bis auf das Blut. len Frommen gehen ein in Got= Weil der Feinde Stolk und tes Stadt: da wird senn die edle Pracht bald wird gant zu nicht Frucht, so durche Leiden hier gemacht: wann Gott rächen

gesucht, und die Zeit der Erndt wird geben ew'ge Freud und ew'ges Leben.

MUF! ihr Gaste, macht euch fertig, zundet eure Lampen an, send des grosen Deils gewär= tig: jedes thue, was es kann. Dan es kommt herben die Zeit, dass ihr werdet gants verneut: weil sich die Erlösungs-Stunden haben schon im Borschmack funden.

2. Dann die Tage gehn zu Ende, die bestimet sind von GOtt: darum hebt auf Haupt und Hände, wartend, ben der Kein= de Spott, auf den schönen Freuden=Tag, da man jauchzend sin= gen mag, und zieht an das rei= ne Rleid, voll Licht und Gerech=

tigkeit.

3. Habet einen Helden=Blau= 17. Und, wann ich zum Ziel ben, und daben getrosten Muth:

wird

wird ihr Sund, daß mit ihnen werd ein End.

4. Hirten=Rnaben werden tommen, und sie schleiffen gants zu Grund: solches haben wir vernommen, daßihr Fall in ei= ner Stund kommen wird, daß sie zernicht't wann des DErren Zorn anbricht; weil ihr's Fre= vels wird gedacht, den sie an Zion vollbracht.

5. D! ihr Wächter an den Pforten Zions, ruft mit heller Stimm; daß an allen End-und Orten man es hore und vernin: damit sich der fromme Hauf fammle, und sich mache auf aus zu ziehen in den Streit wider

die gottlosen Leut.

6. Dannes kann nicht anders kommen, weil die Hur sich hat getränckt mit dem Blut der wahren Frommen, daß ihr auch werd eingeschenckt voll ein Be= cher mit viel Leid, Anast, Quaal Schmerk u. Herken-Leid; weil Gott selbst zieht aus zum

Hauf, und thut Babel Krieg anmelden: mercket aber eben drauf, daßihr nicht durch ihren Schein, wan sie will ein Jung= frau senu, werdt geblendet und bethört, wodurch eure Kraft verzehrt.

8. Thut se aller Ort erschre= cken, wo sie sich verbergen will, und mit falschem Schein bede= ckē; schweiget schweiget ja nicht still: damit sich an euch nicht findt, daß ihr Theil an ihrer Sund, wodurch man empfähet mit ihrer Plage, wie man sieht.

9. Ziehet aus mit vollem Se= gen, leget Schwerdt und Pan= ver an; thut thr Deer darnieder legen, send vereinigt als ein Mann: und habt einen Selden= Muth, fest zu stehn auf eurer Sut, daß sie werde selbst verlett, wann sie gegen euch sich setzt.

10. Dann so werden eure Rrie= ge lohnen euch mit voller Beut, wann ihr haltet bis zum Siege, und so überwindet weit: weil Rechtezu erretten seine Knechte. der Feind und bose Rott doch 7. Sammlet euch, ihr tapfern muß werden gant zu Spott, Helden, tretet freudig mit zu und mit Schand und Hohn be-

stehn,

stehn, wann sie so zu Grunde

gehn.

11. O! so eilet derowegen, eilet, und versäumet nicht diesen Sieg mit vollem Segen: wann GOtt alle Macht zernicht eurer Feind, die Spott und Schmach euch anthun den ganten Tag; weil euch doch muß alles frommen, u. zu eurem Besten komen.

12. Dann, wann allezeind auf Erden sind vertilget und versstört, so wird Zion herrlich wersden, und ihr Leid in Freud verstehrt: dann wird werden ofsfenbahr, was schon lang verheissen war, daß in dieser letzten Zeit die Erde voll Gerechtigkeit.

namen pred'gen auf der ganten Pamen pred'gen auf der ganten Welt, weilder fromm gerechte Samen aller Ort sein Loberzehlt: dann wird man auch weit und breit rühmen seine Herrlichkeit, weil nun worden offenbahr das verlangte Freusden-Jahr.

14. Da GOtt wird Erlösung geben seinem Volck und Eigenthum, und so in die Länge leben,

zu erzehlen seinen Ruhm: dann wird auf den Gassen wohnen Friede, womit GOtt thut lohenen, und in Häusern senn bereit. stolke Ruh und Sicherheit.

15. Drum ihr Helden halt euch fertig, stehet fest als wie ein Mann: send des grosen Heils gewärtig, und schrent aller Orzten an, wo sich sinden, die ein Leib mit dem falschen Huren= 2Beib, machet ihren Schein zunichte durch das helle 2Barzheits-Lichte.

r6. Dann die Zeit ist nun gefomen, daß die Wächter rusen auf, damit alle wahre Frommen sich versammlen nun zu Hauf: daß sie sich bereiten recht, ein zu gehn, als treue Knecht, zu des HErzen Perzlichkeit, die den Franzum zuhereit

Frommen zubereit.

Danden, brennet eure Lichter an, so wird sich an euch bald sinzen, dass kein Feind euch schaden kann. Ob sich schon thut maschen auf der verstellte Heuchels Hauf, können sie doch nichte gewinnen, weil sie GOII nicht

fren

frey bekennen.

tes=Treu: preist und ruhmet nen in dem fremden Land. standen ben wider vieler Fein- Sprach nicht kont vernehmen de Macht, und ihr Thunzunicht noch verstehen, u. in viel Drang gemacht: darum gebet ewigs und Ungemach gedruckt, ge=

21 UF! schmücke dich, du klei= zunicht gemacht. ne Heerd, die du gehaßt, ver= 5. Drum dulde noch ein kleine acht verschoben, und von der Weil, und trage deine Band wird bald ailer Orten loben den dich gewiß in Gil von deinem aufgeht, wann GOtt sein Ehr dir den lang verheisinen Lohn, und grose Macht erhöht.

2. Dein Haupt wird tragen seinen Sohn. Ungemach.

3. Die Trauer-Tage gehnzu vertraut. End, es ist von GOtt schon ab= 7. Drum folgen wir Ihm treu=

vollendt, da du gefangen bist ge= 18. Drum, ihr Klugen allzu- fessen: und mustest tragen Fessammen, freuet euch der Got= sel, Eisen, Band, u. dazu woh=

seinen Namen, der bisher ge= 4. Im Lande, da man deine Lob Gott, dem starcte Zebaoth. gebucet, must' einher gehen: es Nol. Soil 6 lo of was wird verheert Chaldea, Babels Macht wird gank zerstoret, und

Welt gants ausgekehrt: man und Ketten, denn GOtt wird schönen Glant, der über dir harten Dinst errettem und geben den Er dir schencken wird durch

eine Kron, und wirst in grosem 6. Der dir erworben Gottes Prachtu. Prangenschön leuch= Huld, da Er vor dich ein Dy= ten hell, als wie die Sonn, die fer worden, und ausgesöhnet über dir ist aufgegangen: drum deine Schuld durch seinen Tod freue dich, weil bald der frohe und Creutes-Orden, den Er be-Tag vergessen wird all Leid und schlossen über seine Braut, die Er sich hat mit Ihm am Creut

gemessen, wann alles Leidenist lich nach in Spott, Verachtung, Schmach

Schmach und Schande: kein den Thron gestellt. Druck, noch einig Ungemach, 11. Drum auf! u. saume dich und wans auch waren Schläg nicht mehr, dann die Erlösung und Bande: kann scheiden uns wird bald kommen, die GOtt von seiner Gunst und Gnad, beschlossen lang vorher hat über die Er an uns bisher erwiesen seine wahre Frommen: die letzte hat.

bracht aus den Geschlechtern, wendt. Volckern, Zungen, daneben uns so wohl bedacht, daß es uns Danck, Ruhin u. Macht werd ist bisher gelungen: drum sin= gen wir aus vollem Herhens= ben, der uns durch Lieb zusain= Grund, und dancken Ihm da=

für zu jeder Stund.

bahr, daß wir sein eignes Erb= Beschsechte, und mit der gan= ten Gottes=Schaar erzehlen seine Wunder=Rechte: die Er uns wissen lassen in dem Bund, und machte seinen grosen Na= men fund.

10. Drum iauchze Ihm die ganke Heerd, die Er sich durch sein Blut erkauffet aus allen Bolekern auf der Erd, und sie in seinen Tod getauffet: zu tra= gen nach sein Creut auf dieser Welt, bis sie mit Ihm dort vor

Stunde eilet nun zum End, da 8. Und hat uns so zusammen sich dein Leid in lauter Freude

12. Heil, Preiß, Lob, Ehr, Ihm dem grosen GOtt gege= men bracht, daß wir Ihm gants zu Ehren leben: des schweige 9. Damit an une werd offen= nun ewig und nimmermehr das ganțe auserwählte Got= tes=Deer.

Mal. Ohuther Dog Lirbs la Baring

218 freudige Lallen der Rin-Der allhier, die ganhlich entzündet mit Liebes = Begier: wird täglich erneuet, sie werden erfreuet, wenn Liebe anbrennet die Himmels=Begier.

2. In Sturmen und Mellen erheben sie sich, ihr Alles ist ganhlich ins Eine gericht: das ewig bestehet, und nimmer ver=

gelet,

und Alles zerbricht.

3. In Freuden und Leiden sie lieben zugleich, kein Schmer= Ben, fein Wehmuth, sie nim= mer macht weich: weil Demuth sie lehret, und alles verzehret, was Himmel und Erden will lieben zugleich.

4. Ihr Rinder der Liebe, koint alle heran, erhebet und rühmet den machtigen Mann, den Ro= nig der Wunder; das thuet je= hunder, weil Er uns eröffnet

der Tugenden Bahn.

5. Erhebet zusammen Hertz, Munde und Dand, daß keines vom andern sich nimmermehr trennt: send munter im Derten, last Liebe stets scherhen, das feurige Inbrunft euch innigst entzund.

6. So wird euch Schmach Schande erschrecken nicht mehr, bet nun alle zumal. viclmehro verdoppeln des Ro= niges Ehr: Der stetig von oben, in Leiden und Proben, mit Freuden erfüllet sein gläubiges

Deer.

gehet, wenn Himmel und Erde und leiden zugleich, wird end= lich zu Schanden, verschertet das Reich der Liebe, voll Leben, das endlich wird geben vergnü= gende Wohllust und Freude zu= gleich.

> 8. Weg Freude der Erden, tritt ferne von mir, mein Herts ist entzündet mit Himels=Be= gier, von Wohllust und Leben, die in mich gegeben mein freu= dige Wonne, die schöneste Zier.

> 9. Die Schönste von allewich habe erblickt, drum ist auch mein Serte von Liebe entzückt: weiß wenig zu sagen von Rla= gen und Plagen, weil Göttli= ches Leben mich innigst erquickt.

> 10. Drum fliehen von hinnen die Feinde ohn Zahl, die täglich beflissen mich bringen zu Kall, in vielerlen Sachen mich mide zu machen, die werden zerstäu=

11. Ihr Zions-Gespielen er= hebt such mit mir, werd't fråf= tig entzündet mit Himmels= Begier: trett't naber zusamen, verdoppelt dicklammen der Lie= 7. Wer hier nicht will lieben be, voll Leben in Göttlicher

LI 2.

zieren den Handel mit Göttli= zum Gottes-Leben. chem Wandel, mit Freuden zu 5: Schenck auch daben, daß geben ins himpulische Reich.

das Dunckle bricht, im Herten aufgericht, das sich er= geben dem reinen Beift, der tåg= lich in uns fleußt, auch Kräfte uns darreicht zum Gottes= Leben. of the bulk but be military

2. Und ferner auch, nach dei= nem weisen Brauch, und reis Mel Rim Gwild Coll ism dir nen Gottes = Hauch, uns voll unsumy wursen? anfüllest, und machest wahr an deiner werthen Schaar, was hen-Weine schmeckt einem lang verheissen war, an uns Christen gut, der kämpfet bis erfüllest.

schönste Zier! mit reiner Him= man da findt lanter Sachen, mels-Gier dir unfre Lieder; das die Frieden machen. mit sie nun an deinem Eigen= 2. Ein Christ weiß langer nicht thum, zu deines Mamens zu sagen, als nur von einer Ruhm erschallen wieder. Stund, daß Leiden ihn ver=

Zier, war communication for len-Hortt dein wahres Lebens-12. So gebenwir Glorie und Wort sich lasse hören in voller Ehre zugleich dem mächtigen Kraft; die uns macht tugend= Ronig, der Liebesvoll reich : u. haft, und wahres Leben ichafft

wir, ohn Deuchelen, dir bleiben Mel Gift Lorf forman in muife recht getreu, als deine Freundes damit ohn Ziel dein reiner Got= Ein helles Licht nun durch tes=QBill uns täglich voll aufüll, zum Trots der Keinde.

6. Dafi und erfreu dein unver= fässchte Treu, und also ohne Scheu dein'n Ruhm vermeh= ren, damit die Welt, die nur mvor Thorheit hålt, wenn man dein Lob erzehlt, es moge hören.

ER bittre Kelch u. Myrr= aufs Blut: die Prob versüst 3. Drum singen wir, Daller= des Creutes Peine, dieweil

4. Und also fort, O treuer Se= wundt! und läßt GOtt andre

Rost

actien.

Probe halten, daß nicht entfall Krone. lassen.

Spiel, dem ist es nie zu viel, Leben, der bleibe nur zu haus, sein Leben gant hingegeben.

5. Die Ritter= Krone muß doch werden den treuen Kämpfern dort, nach dem Verheistungs= Wort: weil sie in allen den Be=

6. Blut, Feuer, Alengste, Hits Beut, den Kampfern zu bereit: machen. Sunden, muß überwinden.

Rost vortragen, daßer im Fries ben hin, daßer im Kaupf ges den kann genesen, so ists vers wum den Steg, wodurch er auserkohren, zu tragen in des 3. Doch muß der Glaub die Himmels Throne die goldne

der Muth, wenner mit Kleisch 8. Drum muß den Kämpfern und Blutzu kämpfen hat auch doch gelingen, wie es auch ge der gestalten: daß er sich findet hen thut, fällt ihnen wicht der aller Magien gant senn ver= Muth: wer will den alten Feind bezwingen, der musi auch in des 4. Ein Kampfer, der einmal Todes Rachen nur seiner lachen. gesetzet sein Theil zu diesem =9. Dem noch gefällt sein eigen wenn er gleich in dem Rampf er halt den Rampf nicht auß: verletet: er hat ja schon zuvor denn dist must man zu erst hins geben, eh man sich denekt in Rampfau wagen, den Zeind zu schlagen.

10. Wie viele sennd zu Schan= den worden, die statt der Sie= schwerden, wo sie sich einmalzu ges= Kron bekleidt mit Spott verschrieben, sind treugeblieben. und Sohn: weil sie die rechte Krieges-Orden verachtet, und u. Schläge sind oft, an statt der ihr eigne Sachen nur thaten

u. wenn noch wird im Herken 11. WerJacob will im Rampf rege der alt und bose Gräulder nachgehen, daßer Israels Nam ererb aus seinem Stam: muß 7. Ein Rampfer, der zur Kahn Weib und Kinder laffen steben, geschworen, und sich gant ge= so kanner in dem Ramvse=Rin=

11 3.

gen GOtt selbst bezwingen.

12. Und kann den neuen Ma= men tragen, so beisset Israel, weil er in diese Stell getretten, und den Kampf that wagen: drum ist er auch im rechten 2Be= sen in GOtt genesen.

13. Nun thut die Gnaden= Sonn aufgehen nach einer schwarten Macht, die er hat zu= gebracht vor GOtt im Kampf Lebens-Bronn zu ihm gesellet. mit vielem Fleben, da seine Sar= tigkeit gebrochen, und ward ge= senn, die lang verschlossen, als rochen.

GOTT belohnet, der nicht im Rampferweicht, bis daßer bat erreicht: daß GOtt nun selber ben ihm wohnet, und machet, daß auch selbst die Keinde nun werden Freunde.

15. Lob Preisi und Danck sen dem gesimgen, der mir erworben hat die Fulle seiner Gnad: so daßes mir bisher gelungen: Er wolle mich mm ferner führen, und selbst regieren

16. Zu gehen fort auf rechten Wegen, die lauter sind u. rein, ohn allen Trug und Schein:

bis dass ich mich werd nieder= legen, und gantlich von der Last der Erde entbunden werde.

DER frohe Tag bricht an, es legt sich nieder der harte Jacobs = Dinst, es wird ihm wieder gegeben seine Braut, die thin verinablet, und sich benin

2. Nun wird erst fruchtbar wie ein junges Weib vom Man 14. So wird die Treu mit verstosen: nun wird sie eine reithe Mutter werden, dass davon wird erfüllt die gantse Erden

3. Der neuen Liebes = 2Belt, die sich thut zeigen mit ihrem vollen Pracht, wer solte schwei= gen, und es nicht zeigen an, was er thut sehen: weiles bald aller 28elt wird offen stehen.

4. Die Bäume blüben schon von mancher Arten, die Früh= lings-Sonne leucht't in Gottes Garten: der Winter geht zu End, die Macht muß fliehen, der Lents nun höher steigt, die Rosen blühen.

5. Der Glank vom Paradies ist aufgegangen, darum wird fallen bald der Welt ihr Prangen, samt allem, was sie sich zur Lust erlesen: den wird erst Zion recht im Grund genesen.

6. Der Libanon steht schön die Zweige grünen, die Manen thun zur Lust und Freude dienen: damit das frohe Fest schön werd gezieret im Gang, wo nun die Braut wird eingeführet.

7. Die vor verschoben war, und muste girren in einsam-wilder Bust, die sieht man führen vom König aller Welt in seine Kammer, da sie wird senn befrent von allem Jammer.

8. Dan Er ein Held im Streit, dem es gelungen, da Er vor seine Braut im Kampf gerungen
mit Furcht die ganhe Nacht,
und hat gesieget, daß aller Feinde Macht zu Boden lieget.

9. Drum geht sie aus und ein, mit grosen Freuden, dieweil sein Sieges-Recht an ihrer Seiten: die Ruhe ist bereit, wo sie wird rasten, da sie wird nimmermehr kein Feind antasten.

10. Ihr Vettist zugericht von eitel Stücken, womit des Rönigs Sohn sie wird beglücken: da stehen rund umher die starcken Wächter von Stämmen Istael und der Geschlechter.

mit Freud und Wonne, in vollem Lichtes = Pracht, hell wie die Sonne, die Töchter folgen ihr mit den Gespielen: doch bleibet sie die Schönst unter sehr Vielen.

12. Da werden Wunder sehn, die sie verachtet, und sie vor einen Gräul und Spott geachtet: die Lieblich und die Schön wird man sie heissen, und wird sie alle Welt mit selig preisen.

13. Der Mutter Kinder selbst die werden stehen erstaunet und bestürtt, wann die es sehen: daß sie so reich begabt, nach so viel Proben, und werden sie zugleich mit andern soben.

14. Beil sie von Ewigkeit dar= zu erwählet, daß sie des Königs Sohn so werd vermählet: da= rum ist es ihr auch so wohl ge= rahten, daß sie nun aller Sorg und Furcht entladen.

von Himmels=Freuden, weil mich inein trautster Hirt thut selber leiten auf seiner Liebes= Bahn, wo man kann sinden, wie Er mit seiner Braut sich thut verbinden

da sie muß gehen in einsam-wilder Wüst verlassen stehen, wenn sie ihr Freund verläßt, u. fremd ist worden, und fähret sie oft an mit harten Worten.

17. Doch lässet sich die Lieb durch nichts abschrecken, wenn auch schon Donnerschläg ihr n Giants verdecken, man wird nur tiefer in den Grund verbunden, wenn Schr cken Furcht u. Ungst das Hert verwunden.

besten auf die wagen, so seine feusche Lieb im Herken tragen: und halten aus die Prob in allem Liem Lien so daß sie auch nichts kann von Ihme scheiden.

19. Drum ist mein Hert bereit, mit Liebes-Weisen ihn meimer Geelen Schatz aufs schönst zu preisen, dieweil ich seine Lieb im Herhen kenne, und soll in Ewigkeit mich auch nichts trennen.

20. Ihr Glieder in dem Bund, stimmt mit zusamen, und brennet Lichter-soh in Liebes-Flammen: erhebet Hertz und Mund
zu dessen Ehren, dem bald wird
alle Welt sein Lob vermehren.

Echo.

21. Der frohe Gegen-Schall aus GOII von oben ruhrt Herh und Sinnen mit, Ihn stets zu loben: so stimmen wir mit an die schönsten Weisen, daß wir Ihn ohne Zeu u. Ende preisen.

22. Diel Danck und Ruhm= Geschren niuß nun erklingen, wann wir dem grosen GOII sein Lob darbringen: wohl daß! es bleib daben, es musse wäh= ren, und selbigs weder Zeit noch Jahr verzehren.

23. Dißsen nun unser Ruhm und Werck auf Erden, daßwir zu seinem Dinst geheiligt wer= den: so wird sein Ruhm erhöht au allen Zeiten, und können oh= ne End sein Lob aus breiten.

I.I.

Oer HERRist hoch in seischencket uns viel reiche Dim= mels-Gaben.

2. Er machet, daß wir unser Haupt aufbeben: und Ihm Kraft, Herrlichkeit und Ehre

geben.

3. Durch seine Hand wird al= les ausgerichtet, was wir zu thun, u. wozu wir verpflichtet.

Ihm willig dienen: Er thut der Feinde Hohn und Trut ver= suhnen.

5. Durch seine Berrschafft muß es uns gelingen: daß wir Ihm freudig unfre Opfer bringen.

6. Werist denn, der sich wider Ihn kann seken? werist denn, der kann seine Macht verleten?

ihren Keinden unten liegen.

8. Durch seine Hand Er hel= fen kann und retten die, so zu auf unsern Wegen: schütt seine

Thine schrenn in thren Mothen.

9. Er thut sich des Elenden früh erbarmen: steht den Bedrang= ten ben mit seinen Armen.

10. Er thut zerstören die gott= lose Rotten, die seinen Namen höhnen und nur spotten.

11. Zu seiner Zeit wird der Gerechte loben: und wird nicht sehen mehr der Keinde Toben.

12. Und nicht erschrecken mehr vor ihrem Schelten: sondernes ibn'n auf ihren Ropff vergelten.

13: Wer ist denn, der sich wis der den kann setzen? wer kann 4. In seinem Sieg kann man denn einen solchen Mann ver= leten.

> 14. 2Bohl dem! der seine Soff= nung hat gestellet auf seinen GOtt, der wird nicht mehr ge=

fållet.

15. Es wird doch unser GOtt zuletzt aufwachen: und helfen uns und unfrer armen Sachen.

16. Wir wollen seinen Ma= 7. Er herischt, durch sein Ver= men hoch erheben: und Ihme mogen können siegen die, so von Preiss und Ruhm und Ehre geben.

17. Dann Er ist unser Licht

Gnade.

Gnade aus mit reichem Segen.

18. Er istes, dem wir allefind verschworen, weil Er uns hat zu seinem Bold erkohren.

19. Wir dörffen Ihm in als sem wohl vertrauen: auf seine. Gute und Verheissung bauen!

20. Er hat gehöret der Elen= den Schreven: und ihnen lassen Troft und Hulf gedenen:

21. Er hat die Kinder Edom abgekehret: u. ihre Rahtschläg

wider uns verwehret.

22. Da fie gedachten ihren Kufi zu farben in unserm Blut, mus

sten sie selbst verderben.

23. Von den Philistern und viel andern Rotten, die seinen Mamen höhnen u. nur svotten:

24. Er uns errettet hat durch seine Stärcke, und arose Macht und viele Wunder-Bercke.

nem Sieg gelingen: daß wir gen.

nen Ruhm allzeit in uns ver=

mehren.

27. Preiß, Ehre, Macht und Danck sen Dir gegeben, Du groser GOTT, von uns in un= serin Leben.

28. Dem Name werde stets von uns erhoben, wir wollen preisen Dich und ewig loben.

29. Dann es wird nun und ewig senn vergessen: da wir zu= vor in so viel Leid gesessen.

30. Wir werden nun nicht. mehr daran gedencken, wo wir in so viel Leid und musten francfen.

31. Drum foll sein Lob von nun und ewig währen: und soll: dasselbe keine Zeit verzehren.

Ehre sen GOTT.

ER reine Lebens = Geiff Chwingt fich einvor in meis 25. Drum muß es uns in sei- ner Herkens-Ramer, und macht vergessen in mir allen Jammer: Ihm willig unfre Opfer brin= der vormals oft Herk, Seel und Geist gekränckt. Nun ist der 26. Im Schinuck, der heilig Ruhe = Sabbath angegangen heist, zu seinen Ehren, und seis in meinem Berkens-Haus, die Unruh ist hinaus, der Geist kan nun im guldnen Frieden prange. 2. (58

2. Es sterben gant dahin die vicl-u. mancherlen Natur-Beschäfte, und zeigen sich der reis nen Gottheit Krafte: die gants verneuen meinen alten Sinn, . drum musi in mir die reine 2Bar= heit grimen, die mich so wohlbe= dacht, daßich zurecht gebracht, und also kann im neuen Wesen Dienen.

3. Das Alte ist dahin, nun ist der Beift zu seiner Ruhe kom= men, die schwehre Last ist ihm binweg genomen, das vormals thate qualen meinen Sinn: es musse nun das Lebe aufwärts steigen, das GOtt in mich ge= und gehn nicht mehr hinaus ins legt, und reiche Früchte trägt, wilde Welt-Gebrauß, und also die Gnaden = Som thut ihren fort im ew'gen Frieden prangen. Glant nun zeigen.

4. Es musse Frieden senn ben bereit schon bier in dieser Zeit, kranckt sein Berts. und da thut ewig über ihnen

thronen.

5. Preifi, Ruhm und Gloria werd Ihm ohn alle Maas von uns gegeben, weil Er uns hat geschenctt ein neues Leben: da man in allem nun kann anders senn als vor, da das vergiffte Sunden=Leben die arme Seel befleckt, so viel Unruh erweckt, und nichts war als ein stetigs Miderstreben.

6. Mun aber sennd wir still, und ruhen sanft in seiner Liebe Atr= men, die uns umgeben mit so viel Erbarmen, daß wir verbun= den ewig sein zu senn: und also bleiben stetig an Ihm hangen,

13.

mir und allen, die sich GOtter- Ger Weg zum Baterland geben, und bleiben stete an Ihm Wift voller Dorn und Des im reinen Leben: und werden cken: wer einmal in dem Stand, gants befreyt von aller Pein, daß er recht wird gewahr, was daß sie in stillen Salems-Pfor- da vor viel Gefahr, der lebet ten wohnen, wo GOtt die Ruh nie ohn Schmertz, die Liebe

2. Weil er nicht kann bewährt zur vollen Klarheit kommen

10,

fo, wie sein Hertz begehrt, das dringt durch das viel Geheeg. treibt ihn in die Eng ben dem so viel Gedräng, dag er kaum zu dringen durch vor Allen; al= steht.

3. Es kans kein Geist verstehn, wenn man es schon thut sagen, stehn, ohn weiter fort zu gehn. wie einem thut geschehn, der Ginbalt.

4. Die Enge ift so groß, daß selbsten öffnet mir. es nicht zu ermessen, wie man= 9. D was vor ein Genuß kann chen harten Stoß der innre Glauben, Lieb und Hoffen er= Still: was Andern oft ist leicht, der Liebe saet durch Wachen u.

5. Denn Herr Herr sagen ein zur engen Thur. will es allhier nicht ausmachen, mankommt so nicht zum Ziel: wann GOtt uns schon läßt ste= es fordert Hert um Bert, ben cke: wer einmalGottes Freund, vielem Beh und Schmerk, und der wird dadurch geübt, je har= unverfälschte Treu, sonst gehet ter er gesiebt, je reiner wird der man vorben.

6. Es sind gar viele Ding,

7. Ich habs schon oft versucht weiß, obs geht, oder gar stille lein die scharfe Zucht hielt mich so in der Eng und vieler Moth= Gedräng, daß ich mußt stille

8. Alleinich hielte an mit seuf= eimmal nach dem Bort zur en= zendem Berlangen, so blieb ich gen Lebens = Pfort eindringet auf der Bahn: die Enge schloss mit Gewalt, und Allem thut michein, daß ich kont stille senn, und warten, bis die Thur sich

Geistes-Will muß leiden in der werbe! wan die Buß die Krucht macht ihn klein und gebeugt. Gebat, u. also mit Begier geht

> 10. Es ist nicht bost gemeint, Sinn gericht zum Himmel bin.

11. Was solte sonst die Treu wounser Hert an klebet, drum versuchen und probiren; wan ists nicht so gering, sich nichtes nicht die Wüstenen der Liebe senn bewust, als reine Liebes= Keuer= Herd, worinn sie wird Lust: die auf dem engen Weg bewährt, des Glaubens Tha-

tigkeit

tigkeit ist stets darzu bereit.

12. Die Treu, die nicht ver= geht, bis alles ausgerichtet, wie hart und saur es geht: die ste= bet bis ins Grab, kann Allem Iorn. sagen ab, Hertz, Seel, Beist, Muth und Sinn sie alles gibt dahin.

13. Sie aber bleibet stehn ohn bin und wieder Wancken, wie es auch sonst thut gehn, sie lei= det bis in Tod: halt fest an ih= rem GOtt. Der rechte Ster= bens-Sinn bringt lauter Lust= Gewinn.

14. So wird das Ziel erreicht ben vielerlen Gedränge, das Herte wird erweicht: die Leiden sind nicht schwer, man spuhs ret schon vorher die süse Frucht der Zeit zur frohen Ewigkeit.

Geheeg mich nimmermehr ab= sie in Gnaden wacht. schrecke aufmeinem Glaubens= Bottes Liebe rein, die bleibet mein, die mussen heilig heissen: ewig stehn, wann Alles wird weil GOtt Jerufalem, die vergebn.

nach so lang gedürst mein Seel in viel Geduld nach GOtt u. seiner Huld: nun ist die Zeit geborn, daß funden, was ver=

17. Diel Wer Liebes=Most wird mir nun eingeschencket: ich leb, und bin voll Trost, weil GOtt mich hat erneut, von so viel Last befrent, und meine Sterbens=Noth geendiget in GOtt.

Mol. die Giont burgen velle-

Des Herren Zweig ist lieb und werth, und schön die Frucht der neuen Erd ben de= nen, die behalten, und über blie= ben zu der Zeit der vielen Trub= sals-Dits und Leid, und thaten nicht erkalten: die rühmen Got= 15. Drum soll das Fleisch= tes Wunder=Macht, Der über

2. Die also überblieben senu Weg: ich dringe kiefer ein in in Zions Reich und der Ge-Stadt, erwählet und bereitet 16. So wird mein Leben erst hat, daß sie nicht sollzerreissen. in GOtt fich wieder finden, wor= Ein jeder, der geschrieben ein, wird wird unter den Lebend'gen senn.

3. Nun wird die Tochter Zisons hell gewaschen seyn an Leib und Seel von dem Unflat der Sünden: weil GOtt durch seisne Gnad und Huld sie wascht in Göttlicher Geduld, so daß nichts mehr zu sinden von dem, worinnen sich ihr Blut versschuldet hat am höchsten Gut.

4. Dann GOtt durch seinen Wunder-Geist sich selbst von seiner Stätte reißt, und fähret aus mit Flammen des Feuer-Eisers im Gericht: worinnen gant und gar zernicht der böß und gottlos Saame, und wird nichts mehr zu sehen seyn von dem, was Sündist u. gemein.

J. Die Wunder-volle Gottes-Macht wird dann verschaffen, daß ben Nacht ein Zeuer sen, das brenne, Rauch, Wolcken, die da an dem Tag ein Schirm wider die Hith und Plag, und heissen Glant der Sonnen: die Stadt und Wohnung seiner Graein wird unter seinem Schatten senn.

6. Daselbst wird sie verbergen

sich, zur Zeit der heissen Sonen-Stich, für Wetter und für Regen, friedsam und ruhig, sicher, still, in der so reichen Gnaden-Füll: drum muß sich alles legen, was Sünde, Furcht und Schrecken heißt, weil Gott sie nur mit Güte speißt.

7. Deß lobe GOtt mit Herts und Mund die RircheZious alle Stund, und preise seinen Masinen: sie dancke Ihm zu jeder Zeit, und rühme seine Herzlichsteit, durch seines Geistes Flammen. Sie schweige nun und nimmermehr, und geb Ihm ewig Ruhm und Ehr.

Mel Ty Colol 15 Infalls gry jogs,

Je Flammen der Liebe vom heiligen Feuer verstrennen die Stoppeln, verzehre die Spreuer: damit wir von Bildern zum Wesen gelangen, von Liebe gezieret unit trestischem Prangen.

2. Die Liebe wird bleiben, wenn alles vergehet, auch Him= mel und Erden, sie dennoch bestehet: drum ich mir dieselbe

bor

vor allen erforen, weil sie mich zum Göttlichen Leben geboren.

3. Sie machet uns heiligi vergöttet die Geister, bereitet die Leiber zur Zucht unserm Meister: die Seele daneben wird trefflich gezieret mit Blumen der Tugend, dieweil sie be= ruhret.

4. Bom Kuncken der Liebe, die alles anseuret, was alt u. erstorben auch wieder verneus ret: so wird man bereitet zum Göttlichen Leben, daß man sich.

im Feuer der Liebe. Ach sehet doch Bunder! was heilige Trie= be das Göttliche Keuer in hun= nen, die aus Ihm herstammen.

6. Drum werden sie täglich entzündet im Herken, so daßsie Ihn loben in Leiden u. Schmer= Ben: und singen Ihm Lieder in lieblichen Chören, mit feuriger Liebe dem König zu Ehren.

7. Drum helf ich anstimmen ohne Ermüden den HErren zu cken

preisen: weil Er mir geschenctet viel Göttliche Kräfte, und ma= chet mich freudig zu seinem Ge=

schäffte.

8. Er thut mich auch ofters von neuem entzünden, daß ich es kann freudig im Dertien ein= pfinden: drum thu ich nicht schweigen, ich will es erzehlen, ich brenne vor Liebe, ich kanns nicht verhalen.

9. Und tufe mit Freuden den Rindern der Liebe, ach sehet doch Bunder! was Göttliche Triebe dem Liebsten zu eigen kann gebe ich innigst empfinde, weil ich 5. Zum Opfer, das brennet mich ergeben der ewigen Liebe,

zum Göttlichen Leben.

10. Drum bleib ich erwarmet thu numer exfalten, und wachse lischen Flammen erwecket in de= zur Mannheit ohn einges Ver=. alten: was sag ich? ich werde vielmehro verneuet, mein Ser= te u. Geiste u. Seele sich freuet.

11. Dieweil ich erblicket die heiligen Wege, die JEsus mich führet auf schmalestem Stege, allwosich verlieret das hin und her Wancken, und lässet mich mit schönesten Weisen, gant bleiben in Göttlichen Schran-

12. D.

12. O Wunder! ich fühle aufs neue im Derken viel Göttliche Triebe mit heiligem Scherten: wer muß sich nicht freuen, wan er so ist truncken vom Weine der Liebe, und innigst ersuncken

13. Im Göttlichen Meere, da= mit man begossen, als Stromen der Liebe, die kommen ge= flossen in Seelen, die ohne Er= muden gesuchet ein heiliges Le= ben, das Eitle verfluchet.

14. Das Wasser, sounter der Schwelle geflossen vom Tempel, hat meinen Geist fraftig begossen: drum werd ich fort= wachsen in lieblichem Grünen, daß alles zum Frieden und Se= aen muß dienen:

15. An allen , die meine Lieb= schieden Bundes=Genossen, und also auch werden damit übergossen, gum heilige Bachsen im Gottlichen Leben, und also den Ro= nig der Ehren erheben.

16. Mit lieblichem Singen, Ihn thalich zu preisen, ich helfe anstissen mit Göttlichen 2Bei= sen, und rufe mit feurigem Eifer zusammen: ach! lobet und

rühmet den herzlichen Namen 17. Des HErren, der alle zu= sammen gezogen mit himmli= scher Liebe, damit wir bewo= genzu hassen das alte verdor= bene Leben, und Ihme auf ewig

zu eigen uns geben.

18. Drum folget den inneren heiligen Zügen, so findet ihr Ruhe und wahres Vergnügen: und lasset verschwinden das Dencken der Zeiten, so könt ihr geniesen die Göttliche Freuden.

19. O selia! die ihres Gelb= Lebens entworden, den'n mus sen sich öffnen die Göttliche Pforten zum Eingang der inneren Stille und Frieden, wo man sich verlieret und ewig ae=

20. Von allem, was ofters mit trüglichem Gleisen die Augen geblendet: O Gottlichs Berreisen! wo man auch ver= gisset sein Henmath u. Stätte, famtallem, was ruhet im smn= lichen Bette.

21. Ich warte im Soffen, thu innigst verlangen, euch alle zu sehen im Segen gegangen die

helli

beiligen Wege mit lieblichem Singen, in stiller Einsenchung

Ihm Opfer zu bringen.

22. Ihr musset zerbrechen die Kraft der Naturen, sonst kont ihr nicht finden die heilige Spu= ren: da alles entbunden von Sorgen und Lasten, wo man auch im Geben kann ruben u. rasten.

23. Ich freu mich im Geiste, so oftich kann sehen, daß ihr die inwendige Wege thut gehen: da wahres Veranugen u. Ruhe sich findet, und alles Geräusche

auf ewig verschwindet.

24. Die Feinde die toben im Hause der Sinnen, was da wird begunnen, muß alles zer= rinnen: ja selbsten die falsche u. gleissende Stille muß auch mit vergehe nach Göttlichem Wille.

25. Wann ihr so entbunden der Bande und Stricke, so mus sen sich kehren die Feinde zu= rucke: und konnet mit Dan= cken und Loben verehren den König von oben, nach seinem Begehren.

26. So gehen wir alle mit Ewigkeit,

Di(033)

Freuden am Reigen, besingen die Wunder ohn eintigs Ver= schweigen: bis endlich wir selb= sten von GOtt aufgenommen, wenn alles zum Ziele und Ende aetommen.

27. Da werden wir erst recht zusammen uns freuen, u. ewia GOtt loben, als seine Getreuen: drum lasse sich keines ermüden auf Erden, bis daß wir dort mit Ihm verherzlichet werden.

Mol was for it infort Ponigh

De Flammen reiner Got= tes=Lieb erwecken rechte heil'ge Trieb in mir, daßich zur Fruchtbarkeit kan wachsen fort die Lebens=Zeit: damit von Tagzu Tagich steige auf, und also Freuden=voll erfüll den Lauff.

2. Der enge schmale Creukes= Gang bringt ofters Freud und Lob-Gesana: wer GOII von gankem Herken sucht, die Welt und Eitelkeit verflucht, find't voll Vergnügen schon in dieser Zeit, und wird erfreuet dort in

3. Drum folg ich meinem JEsu nach in Spott, Verachtung, Creuts und Schmach: ergebe mich Ihm gants daben, zu tra= gen seine Lieberen, damit ich moge als ein treuer Knecht be= stehn, und halten aus ben sei= nem Recht.

4. O JEst, treuer Seelen= gessen senn. Dirt! wie hast du mich schon oft. lich mir geholfen aus: laß fort= seine Schmach, u. treulich Ihm

Benstand.

3. 3. 6.6.6

5. Damit ich fest in Dir besteh, Belt. und mich nicht schwäche Leid 19. Ihr Bürger unsret Mut= und Weh: wenn die Versu= ter-Stadt, die euch mit mir ge= den schweren Krieg.

weit, und stehen fest auf meiner But, und obs schowschmertslich wehe thut: denn so, word ich zur

hier, und dort in Ewiakeit:

7. In sein'm Gezelt erhaben senn, da erst der rechte Freuden= Wein wird werden dann ges schencket aus, daß alle, die in Gottes Haus find kommen. werden davon truncken seyn: der Thranen=Saat wird gants ver=

8. Drum freu ich mich in met= geführt durch Angst und Wel- nem Sinn, daß ich mit Ihm. len, Creuts und Grauß, u. treu= verlobet bin, zu helfen tragen hin deine treue Liebes = Hand zu folgen nach, weil Er mich mich leiten, und mir fernerthun wird in jener Freuden-Welt erquicken ewiglich ins Himmels

chung rund umber, u. meinem boren hat, mit Schmerken u. Geist wird saur und schwer zu mit großer Müh erzogen, daß dringen durch, daßich nicht nie= wir Ihme hie zu eigen wurden derlieg, so führ Duselbsten aus durch des Bundes Blut, O se= lig ist! dem dieses kount zu gut.

6. Denn wo Dubist zu meiner : 10. Nehint wahr der treuen Seit, so kann ich überwinden Gottes-Gunft, die euch geliebet gants umsonst, daß keiner hab ein arges Hert; u. fo sein Bur= ger=Recht verscherk: das uns ers Bleichheit zubereit, mit JEsu worbeistein Gottes Stadt, aus

freness

frener Huld und unverdienter Gnad.

11. Ihr Töchter aus der obern Welt, die ihr auch mit zur Schaar gezehlt, geht mit einher im schönsten Flor: hebt Hand and Hert und Haupt empor zu BEsu, daß in Zucht und Hei= ligheitihr wandeln kont nach je= ner Ewigkeit.

12. Damit in reiner Liebe 8= Zucht ein jedes bringe seine Frucht, zu Lob dem König, der uns liebt, sich selbst darzuzuei= gen giebt den Seelen, die fich Ihme gank vertraut in reiner Lieb, als seine keusche Braut.

13. Drum liebet Zucht und frau senn. Reinigkeit, macht eure Derten recht bereit: damit der reine Jungfraun-Sohn in euch, als seinen Bräuten, wohn, und ihr in Ihm so mit erbauet werd tizu einem Leib noch hier auf dieser Erd.

14. So könt ihr treulich wan= deln fort, und dringen durch die

sen wahre Gottes=Kraft, die reine Zucht und keusche Liebe schafft.

15. Erlernet hier un Creupes= Gang so gleich des Laines Lobgesang, so kont ihr dort im Reigen gehn mit denen, die vorm Throne stehn, gekleidet an mit reiner weiser Seid, weil sie ge= liebet Zucht und Heiligkeit.

16. Da wird der schöne Jung= frau'n=Mam, der hier auf keu= sche Scelen kam, dann erst recht werden offenbar, dieweil die gante sel'ge Schaar, viel tausend, tausendmal zusainen ein, und all ein reine keusche Jung=

17. Doch ists die eine nicht als lein es mussen auch Gespielen senn, die sie begleiten auf dem Gang, mit herelich = schönem Lobgesang: daben sehr hell und schön und weiß gekleidt, die Sieges-Palm in Händen nach dem Streit.

18. Osel'ae Seelen allzusain! enge Pfort, und noch daben mit die hier gefolget Gottes Lamin Dimels-Luft frets trincken aus in keuscher reiner Simels-Lieb, Der Liebe Brust: und so genie= und sich ergeben Gottes Trieb, die

die werden dann mit großer Der= Bens-Freud Lob, Epre geben in

die Ewigkeit

19. Ihm, als dem großen star= cken GOtt, Preiß, Epre, Ruhm und ewigs Lob, datinimmer= mehr authören thut, weil durch des reinen Lammes Blut wir sind erkauffet saint der ganhen Schaar, daß wir Ihnewig lo=

ben immerdar.
Mol. Imio fon it un for Ponigh

Derwacht durch das Geschren zur Mitternacht der Wächter, die nicht stille senn, bis dass der volle Tag bricht ein: drum wird man sie nun nicht mehr schlafen febn, weil sie dem Bräutigam entgegen gehn.

2. Der Glants von ihrem Rlei= der=Pracht vertreibt die Dun= ckelheit der Macht, die Lichter find nun angebrandt, und leuch= ten hell in alle Land: damit man sch und höre nah und fern, daß sich bereitet zu das Volck des DErm.

3. So Er sich Ihme auser=

wählt, daß sie vor seinen Throu gesteilt mit voller Klarheit in dem Licht, daß Er in ihnen auf= gericht zu einem Zeugnuß hier vor aller 2Belt, und also leben,

wie es Ihm gefällt.

4. Nun wird gants stun, und stille senn der Thorichten ihr fal= scher Schein, den sie geführet in dem 28ahn, und doch gehaßt die rechte Bahn: denn ihre Thor= beit ist nun schon am Zag, weil sie umziehē mit viel Ungemach,

5. Bu tauffen Del im Kramer= Land, da die Verkäusser selbst auf Sand gebauet ihrer Hoff= nung Haus, und werden mit geschlossen auß: denn weil ihr Del nur ein geborgter Schein, drum können sie auch nicht mit geben ein,

6.2Bo die verlobte Tungfraun= Zahl mit JEsu hält das Abend= Mahl, daniemand wird zu fin= den senn, als wer gelebt jung= fråulich rein: u. weil der Braut= gam selbsten blieben fren, so will Er, daß auch seine Braut so sen.

7. Denn da Er als ein Lamm geschlacht, wurd das Verlorne wieder= wiederbracht: die lang verschloß= ne Adams-Seit sich wiederum that offuen weit, da geht die rei= ne Jungfrau wieder ein, die vor so lange Zeit mußt Witwe seyn.

8. Die Mutter, so diß Rind ge= bahr, jelbit eine reine Jungfrau war, die nie erkenet einen Man, und so geoffner diese Bahn: da= mit die lang verlorne Jungfrau= schaft nun werde offenbar in

ibrer Kraft.

19. Mußt selbst die Mutter Jung= frau seyn: so farm es ja nicht an= ders senn, daß auch dasselbe von der Art, so von ihr aus gebohren ward. Der Jungfraun=Sohn muß auch ein Jungfraun-Rind haben, das sich mit Ihm in Lieb verbindt.

10. Nun legt sich aller Fluch und Bann, weil herischet ein gant andrer Mann, ein Mann, der selbst von seiner Braut ge= born, und die hernach erbaut zu einem Weibe, die nach seinem Bild, und seine hole Seite wie= der füllt.

11. Die rechte Eh ist nun ge= macht, weil Adams Sim am

Creuk geschlacht, der sie gebro= chen, u. den Eid, daßer in Man und Weib gezwent: der Scha= den ist nun wiederum ersetzt, die Braut sich nun am Bräuti=

gam ergett.

12. In dieser Chist nur ein Leib, denn da ist weder Mann noch Weib: man fieht das reine Sim= mels=Vild, wodurch die neue Welt erfüllt mit Rindern, die allein von solcher Art, wo Liebe sich mit keuscher Liebe vaart.

3. DEr reine Geist aus Gottes Hauch lehrt halte diesen heilgen Brauch: diß ist die Mutter vom Geschlecht der Kinder, wo GOIT Bater= Recht erweiset, u. das Erb wird theilen aus, und zu der Mutter

bringen in ihr Haus.

14. Da wird erst recht senn of= fenbar, was hier nur in dem Vorspiel war: die Mutter wird dem ersten Sohn aufsetzen eine guldne Cron, davon ein heller Glants wird gehen aus, daß davon wird erfullt das ganke Daus.

15. Dan wird die Tochter auch beleat burgt mit einem Schmuck, den sie da trägt, gesticket aus mit purem Gold: weil sie sonst anders nichts gewolt, als daß sie bleib in ihrer Mutter Art, die Jungfrau blieb, da sie geboren ward.

16. Die Freunde u. Verwandsen warn, da Sohn und Tochter sich that paarn, die konnen auch zu ihrem Recht, weil sie geliebet dis Geschlecht: und werden auch mit Kleidern angelegt, so wie man sie inskönigs Hause trägt.

17. Der ganke Staat u. Hofselind, den man in diesem Hausselindt, sind all von adlichem Geblüt: dieweil man da nichts ansders sieht, als Kinder, die von Jungfrauen Geschlecht, da hat kein Fremder einigs Erbe-Recht.

18. Mun treten alle rund umsher, die so gezehlt zu diesem Heer, und wünschen Glück der wersthen Braut, die aus JChova Seit erbaut: und nun in ihrem umgemeinen Pracht wird in den Hochzeit-Saal hinein gebracht.

Da höret man den Jubelmall der reinen Geifter allzu-

mal, die schon bereit zu Dinste stehn, so bald sie thut zur Thur eingehn. Willkomm, du holdund werthe Jungfrau rein, dir wird an Ehre nichts zu gleichen senn.

20. Jeht geht das rechte Leben an, da man der Liebe pflegen kann: dan da hat jedes sein Gespiel zur volle Freud, ohn Maaß und Ziel. Wer solte nicht gern eine Jungfrau seyn? daß er auch da mit könne gehen ein.

Beschlecht, der muß sein irdisch Beschlecht, der muß sein irdisch Bürger-Recht gant lassen fahren aus der Hand, sonst kommt er nicht zu solchem Stand, und kann nicht gehen ein in dieses Haus, wo man das himmlisch Erbe theilet aus.

22. Mun freuet sich mein Geist und Sinn, daßich auch neu gesboren bin aus dieser reinen keusschen Braut, die selbsten ist mit GOLT vertraut. D was ein Wunder man da sehen kann! die Mutter selbst ist Jungfrau und ein Mann.

23. Die Weisheit öffnet ihren-Raht Raht dem Bolck, das lie erkoh= ren hat, und rufet aus in alle Land, wo thre Sprache ift be= kant: daß ihre Kinder machen sich bereit zum Eingang in die frohe Hochzeit-Freud.

24. Drum kommt, ihr klugen allzusam, die ihr gezeichnet mit fimme dem Lamm, u. durch sein Blut

gewaschen send: wir wollen ma= chen uns bereit, damit wir alle tomen geben ein, wo die verlob=

te keusche Jungfraun senn.

25. Dann wir sind nun darzu gezehlt, und selbsten von GOtt auserwählt, damit bald werde voll die Bahl, die komen zu dem grosen Mahl: und wan sie wird an uns erfüllet seyn, so wird der Tag der Hochzeit brechen ein. 26. Drum spielen wir das Vor= wiel schon, wann wir als Jung= fraun=Rinder gehn, und ange= meinen Freund nicht sehn, daß fullt mit solcher Lieb, die GOtt in reine Seelen giebt, so kann die Weisheit zeigen ihren Schein, wann thre Kinder so vereinigt sevu.

27. Halkinja fingt die Gemein der Jungfraue im Gegenschein. die Vorsprach, die im Geist er= schallt, hat dis Geheinmis ab= gemahlt: drum singet Lob das gange Jungfraun = Deer, und giebt dem Schöpfer aller Ding die Ehr

Mol Josef moinon Boil, Evi A mains

De Sonn ist wiedet aufegangen im Lichteß= Pracht mit großem Prangen: drum freuet sich mein Geist u. Derts, daß ich vergesse allen Schmertz.

2. Da ich, in mancherlen Be= schwerden, gedachte oft: was wills noch werden? weil gants vertrocknet war mein Saft, u. ausgezehrt die Lebens=Kraft.

3. Die kalte Macht war mir sehrlange, so daß mir oft wurd angst und bange, weil ich kont Er mir that zur Seiten stehn.

4. Die Fluß und Brunnen war'n verschlossen, die sonsten mich so reich begossen: das Licht verbarg auch seinen Schein, daß: ich schien gants verlassen senn.

5. Die susen Lock-und Liebes StimStimmen kont ich in mir nicht mehr vernehmen: ich war ver= lassen u. einsam, daßich es tief zu Herten nahm.

6. Und senctte mich in Demuth nieder, wünscht: Ach hått ich nur einmal wieder ein eintigs Wort aus seinem Mund! daß ich erneuen könt den Zund.

7. Den ich in meiner Jugend machte, da alles Eitle ich ver= lachte: und mich Ihm gant er= geben hin, zu leben nur nach sei= nem Sinn.

8. Doch da ich mich so thate bengen, kont Er mirs långer nicht verschweigen: und zeigte mir so gleich mit an, danich ge= wichen von der Bahn.

9. Und hått den Bund in aar treulich tragen nach. viel Sachen, den ich mit Ihm zuvorthät machen, gant lassen fahren aus der acht, daßich in solches Leid gebracht.

vernommen, ward ich mit Lieb Pflicht. gank eingenommen, und that aufs neue mich verschreiben, ver= wir vor Jahren sehr oft in Lieb meint, Er wurd nun ben mir bensammen waren: und suchte bleiben.

11. Und wolt Ihn in die Arme fassen, wurd aber wied'r allein gelassen, da fand ich, daß in mir die Lieb sehr war vermischt mit fremdem Trieb.

12. Doch liesse ich nicht nach im Suchen, und that die falsche Lust verfluchen, die mich verfüh= ret auf dem Weg, daß so verdeckt

den Himmels-Stea.

13. Und fand ich schon viel Schmertz und Wehen, so blieb ich doch nicht stille stehen: ich gieng im Suchen hin und her mit vieler Mühe und Beschwer.

14. Und meint, ich wolte Ihn dann finden, wo ich mich that so oft verbinde vorm Lager draus, wo seine Schmach ich Ihm that

15. Doch fand ich nichts als lauter Schmerken, das gieng mir dann noch mehr zu Herten: weil Er auch da zu finden nicht, 10. So bald alsich diff Wort wo ich doch stund auf meiner

> 16. Lett dacht ich dran, wo Ihn im Garten sein, da man

Ihn findet gank allein.

17. Doch war Er auch nicht dazu sehen, ob ich sehon hin und her that gehen: ließ aber nicht im Suchen nach, bis daß zu= lett der Tag anbrach.

18. Da sah ich Tritte in dem ben sie gepflanket seyn. Thauen, ich dacht: nun werd ich wieder schauen den, der ver= wundet mir mein Hertz, daß ich wurd franck von Liebes= Schmerts.

19. Indessen that die Soun aufgehen, da sah ich mir zur Seiten stehen, den ich gesuchet hin und her, mit vieler Mühe

und Beschwer.

20. Da kont Er mich nicht lan= ger lassen, und thate mich in samen, so nur allein aus GOtt Lieb umfassen: versprach hin= fort ben mir zu senn, auch in dem grösten Schmertz und Pein.

21. Und leitete mich ben den Händen, that mir mein Leid in Freuden wenden, und bracht mich wieder auf die Bahn, wo ich auch nimmer irren kann.

22. Und zeigte mir in seinem

Geruch und Schein man inigst

tann vergnüget seyn.

23. Die Brunnen, Bache, Fluff und Ströme thaten durch= brechen ihre Damme, u. mach= ten grunen alle Baum, die ne=

24. Die Segens = Rraft von ibren Flussen mußsich ins gan= the Land ergiesen: damit ihr Kett sich da aus breit, wo IC=

sus seine Schafe weid't.

25. Und führet sie ins Thal zusamen, allwo Er ihnen ruft mit Namen, und leitet sie zur Lebens-Quell, so wird erquickt Geist, Leib und Seel.

26. Die reinen Geister allzu= herstammen: die sammlen sich auf dieser Weid, und rühmen GOtt mit groser Freud.

27. In diesem Thale thun aus= sprossen die Rosen, so zuvor ver= schlossen durch Ralte in der rau= hen Zeit, die sieht man da schön

ausgebreit.

28. Zur Seiten auf den Berg= Garten die Blumen vieler Farb und Höhen da sieht man schön und Arten: so dass auch vom die Cedern stehen: ihr Pracht

und Zierath breift sich aus zur Freud in Gottes Tempel-Haus.

29. Auf ihren Zweigen hört man singen die Prachtigal mit schönen Stimmen: und in dem Thal der Tauben Klang, die preist den Schöpfer mit Ge= fang.

30. Die Lilien stehen an den Bachen so schön, daß man es nicht kan wrechen: am Ufer da kan man auch sehn die Palm= Baum grimen trefflich schön.

31. The treu in GOTT ver= bund'ne Seelen, kommt, helft mir Gottes Lob erzehlen: es soll hinfort kein Schweigen senn ben seiner auserwählten G'mein.

32. Die Er fich Ihme zuberei= tet, und selbst mit seinen Augen leitet: und führet sie zu rechter erwählet sich hat, zur Freude mels=2Beid.

so wohl, und macht sie alles zun Kusen. Guten voll.

Rinder so thun singen, im tief u. hoch erhabnen Thon, so singt die Schaar dort vor dem Ibrou. Mol. Ifor amore and forflowing

Te. starcken Bewegung der Göttlichen Kräfte die machen uns freudig ins DErren Geschäffte, damit wir befördern den Göttliche Lauff:kein Schre= cken der Keinde uns halte mehr auf: drum können wir freudig viel Lob und Danck bringen dem Rönig der Ehren, Er las sets gelingen den Seinen, und hilfet die Keinde bezwingen.

2. Drum kommet, ihr Kinder aus Göttlichem Saamen ge= bohren, und traget den heiligen Namen Jerusalems, das uns Zeit mit Ihm auf fette Dim= erkoren aus Göttlicher Gnad: umfasset und liebt euch mit bei= 33. Da sie denn in dem Grund ligem Russen, zu loben den Ro= genesen, und alles Leid u. Weh nig send täglich beflissen, weil vergessen: dieweil Erihnen thut Er uns hilft legen die Keinde

3. Dann kommen wir öfters 34. Drum muß es schön und mit Freuden zusammen, ent lieblich klingen, wann Gottes zunden einander mit himmli=

schen

schen Flammen: weil. Er uns, Schmerken und Leiden einan= der versusen, ja unser Blut selb= sten zum Opfer vergiesen.

4. Ihr Brüder und Schwe= stern! dies herblich noch mei= nen, in Liebe gezogen, nun freu= dig erscheinen, zu bringen Lob, Ebre dem König von Macht: men gebracht. Schließt fest Frommen. Die ofters verwor= in einander die Sande u. Ser= fen und worden zum Raub, von ten, entbrennet in Liebe als flammende Rerten: so werden Staub: die werden nummehro versuset die leidende Schmerken. gant berelich erscheinen, wann

5. D himmlische Liebe! o Göttliches Leben! das in uns Ben noch Leiden betrübet.

6. Drum kommet aufs neue, die Seinen, geliebet umsonst, ihr Kinder der Liebe, u. folget und hat une begabet mit hin= dem heiligen Gottlichen Trie= lischer Gunst, damit wir im be, ergebet euch innigst der wir= Lieben und Loben zerfliesen, die ckenden Kraft, die in uns ein Böttliches Wesen verschafft: auch öfters einflöset verborgene Kräfte, und machet zu nichte des Zeindes Gemächte, damit wir bestehen ins DErren Be=

schäffte.

7. 2Ban Babel wird Schmerhen und Weh überkommen, so weil Er uns aus Liebe zusam= werden gesammlet die Heiligen Babel verlachet getretten in Besus wird konnen zu retten die Seinen, und machen verschivin= der König des Hummels gege= den all Seuften und Weinen.

ben: wir freuen uns billig mit 8. Erwachet, ermannet, er= inniaster Brunst, dieweil wir muntert euch wieder, und strei= begabet mit hinlischer Gunst, tet in Ordnung, verdoppelt die und loben den, der uns so in= Glieder, u. ziehet entgegen dem nigst geliebet, auch täglich da= Feinde mit Macht, dieweil er neben viel Leidens-Rraft gie- euch öfters viel Schnierken gebet, damit uns fein Schmer- macht: habt Stiefel an Beinen, die Schwerdter zur Seiten, send

freudia

freudig als Helden den Feind zu hen entgegen mit Göttlicher bestreiten, so konnet ihr siegen, Kraft, die alles verderbliche Le=

weil JEsus zur Seiten.

wird machen verzagen, die vor= da werden erlanget die seligen hin getrotet auf Rosse u. 28a= Stunden, wo Seufzen und gen: den Fürsten und Sohen Klagen aufewig verschwunden. wird fallen der Muth, wenn GOtt nun wird rächen der Dei- mit großem Berlangen, bis ligen Blut, und machen zu nich= te das Tropen der Keinde, ent= blosen die Schande der Babels= Gemeinde, der Kleinen und wenn wir sind verachtet, ver= Grosen, die ihre Gefreunde.

die Stimme erschallen, die plotz-scheinen die Husse aus Zion zu lich wird rufen, daß Zabel aes retten die Deinen, damit wir fallen: so werden sie freudig dem erloset von Seufzen und Wei-König von Macht lobsingen, nen. dieweil Er zu nichte gemacht die Mol Wolfold Iofalle gestoff aleret mit dem Rleid der Hoch- Je Stille des Geistes in zeit, Er sie num einführet zur & heiligen Seele, die sich nur Freude, da nimer kein Schmer= alleine mit JEsu vermahlen: Be sie rühret.

himmlischen Schaaren, die all- psalliret und spielet im Berten. hier auf Erden den Braut= 2. Das Loben der Geister,

ben wegschafft. Wo Geister 9. Das Schrecken der Feinde im Berken der Liebe verbunden,

12. Ja, Amen, wir warten daß uns kommt selber ent= gegen gegangen die Liebe, so unsere Schmerken versöhnt, spottet, verhöhnt. Ja komm -10. Wenn Zion wird horen doch, O Liebe! lass balde er=

bringt wahres Vergnügen und 11. Des mussen sich freuen die beiliges Scherken, weil Jesus

Schmick bewahren, und ge= die innigst bensammen in Liebe gezogen, gezogen, mit himlichen Flam= den. men enkundet, muß immer von Innen dem Ronig gefallen.

genieset man Freude, die nim= fassen. mer zu messen, auch Sinnen vergeffen.

die ewige Stille in Göttlichem te eingehen.

borgen im Berken der Liebe in Vergnügen wird funden. Ben.

ten und Stunden ist nunmehr ten.

7. Man sitzet ersuncken und neuem erschallen, damit sie von tief eingezogen, kein Sinnen noch Dencken hat iemals er= 3. Wenn man ist gesammlet wogen, was da wird gefunden, in heiliger Stille, und innigst wo alles verlassen, auch Sohe vergnüget in Göttlichem Wille: noch Tiefe kann solches nicht

8. Mankann es nicht sagen, und Dencken wird ganklich man mußes nur zeigen mit Göttlichem Leben und beiligem 4. O selige Seelen! die also Schweigen: so leuchtets zwar empfunden das wahre Ver= helle, doch könnens nur sehen, anugen, die haben gefimden die selbsten in Gottes Gezel=

Frieden, dieweil sie vom Eitlen 9. Wer noch nicht erlernet der Welt sich geschieden. das stille Ersencken, findt öftes 5. Rommt, Seelen, kommt viel Schmerken durch Sinnen alle von Innen gezogen, mit hei= und Dencken: weil alles ver= ligem Hunger in Liebe bewo= andert durch Zeiten und Stun= gen, zu essen vom Manna ver= den, auch nimmer kein wahres

JEsu, das heilet die Schmer= 10. Wie mancher ist über die Sterne geflogen, und fand fich 6. Das heilige Dencken ver= zuletzte erbarmlich betrogen; liebeter Seelen hat endlich ge= wers nimmer vermeinet, muß funden, hort! was sie erzehlen: ofters noch siten im Rescher und das ängstliche Warten in Zei- Bande mit ängstlichem Schwi-

zernichtet und ewig verschwun= 11. Das machet, weil man nicht nicht nach Göttlichen Weisen men. im Lieben sich übet, den DEr= 16. Vernünftiges Forschen ren zu preisen, nach seinem Ges durch Sinnen u. Dencken kan fallen, nur Ihme zu leben, auf nimmer errathen, was IEsus cwig zu eigen Ihm bleiben er= thut schencken den Seelen, die geben.

alles Verlieren muß uns auf zu leben. dem Wege zur Tugend hinfüh= 17. Durch Lieben vergessen all

alles vergessen, was Sinnen u. liches Sehnen und Duahlen im Dencken auch können ermessen, Serben. muß täglich der Himmel von 18. O Rube! O Friede! O Früchte im beiligen Schauen, in beilige Seelen gegeben: die

ben: kein Auge noch Ohre hat den. jemals vernommen, was also 20. Du Brumen der Weis bereitet den wahren Lieb-From= heit von Junen geflossen, mit

1 1 ...

Alles um Ihne gegeben, um 12. Ersmeken, Ersterben und gantlich nach seinem Gefallen

ren: da wieder gefunden in beis Zeiten und Stunden wird ends ligem Haben und wahrem Ver- lich die edele Perle gefunden: gnügen die Gottliche Gaben. die ofters gefüchet mit Leiden 13. Wer also ersuncten und und Schmerken, durch anast=

oben bethauen, ist Paradies= Göttliches Leben! das JEsus 14. Die Strone des Lebens, nimmer ermudet, bis daß sie von Innen geflossen, sie gants gefunden, daß Gorgen und überschwemmen, damit sie be= Quablen in ihnen verschwunde.

gossen, um ferner, in tiefzeins 119. D JEin! Du Luft der ins aezogener Stille, geniesen den wendigen Stille! Du Brun-Segen aus Göttlicher Kulle. nen des Lebens voll Göttlicher 15. O Göttlichs Verlieren! Fülle! wo Du bist, ist wahres D heiliges Sterben! wodurch Bergnügen gefunden, das Eitzinan kann ewige Schähe ererz lovergessen, u. ewig verschwunz

welchem · ( G

welchem dein heiliges Erbe be= gossen: dein ewig zu bleiben, um nimmer zu wancken, must du uns erhalten in Göttlichen

Schrancken.

21. Wer so sich ergeben, und innigst ersuncken, ist ganklich im Meere der Gottbeit ertrun= cten: hat wahres Vergnüge u. Freude die Fülle, besitzet den Frieden in ewiger Stille.

Mal. Then wift Infalls Ers Cho

DIE stille Sabbaths-Fen r ift angegangen, der Geist kann schon vom Siegim Vor= rath prangen: das beilige Leben in bunmlucher Still kann son= sten nichts dencken es rubt in der Kull der Göttliche Gnad, die al= les voll hat zu dem Genuß, da ohn Verdruß wird genossen wahre Kraft aus dem Wesen, aum Genesen. 2Bo das Alre ab= geschafft, lebt man schon in dieser Zeit gleich der stillen Ewigkeit.

2: Die Welt hat ihre Gunst an mir verloren, weil GOtt mich von derselben auserkohren zum End Salem, der Stadt, die

steht: dan alles sonst Andre gar balde vergeht. Drum wart ich der Zeit, wo Alles verneut, und halte still nach Gottes 2Bill. O! das bringet mehr Genuß, denn das Brausen, so von aussen. In der stillen Sabbaths-Mus lebt. man schon in dieser Zeit gleich

der stillen Ewigkeit.

3. Es ist nun aus mit aller Feinde Toben, die Scele kann in ih= rer Stille loben: und rühmen die Thaten vom berelichen Siea, dieweil nun zu Ende der blutige Rrieg. Oheilige Still! O Gott= liche Küll! O grose Freud schon in der Zeit! wer gekommen an den Ort, wo sich enden alle 2Bin= den, und geht ein zur Friedens= Pfort, lebet schon in dieser Zeit gleich der stillen Envigkeit.

4. Nun ist der Neid in Erbra= im zerbrochen, GOTT hat den Safi, so wider thu, gerochen: auch Juda halt Friede mit jenem zugleich, sein Scepter ist kommen, er herzschet im Reich. Sein Regiment ist Fried ohn Leben, das ewig und immer be= Er sich hat auferbauet in dem

Stand,

Stand, da die Freunde und Bekenner Ihm oft wurden unbekannt; aber nun ist Ihm die Zeit gleich der stillen Ewigkeit.

5. Es werde Freud und Bonn in allen Gassen Jerusalems ge= hat, der Fried wird blühe in ewiger Still, das ist auch JChovah sein Göttli= hört man Hatcher Will: Der sie Jhm erbaut, dem großen Eschlecht, so hält sein Recht, u. wünscht ihren Mauren Deil, ih= re Thore stehen offen, und die daran haben Theil, leben schon in dieser Zeit gleich der stillen Set in der Ister Resignation.

6. Die Bürger dieser Stadt haben geschwohren, dem König treu zu seyn in allen Thoren: zu halten die Wache ben Tage und Nacht, damit nichts Unreines werd in sie gebracht, sie leben wohl, sind Freuden=voll, kein Noth noch Klag, noch Unge=mach nahet mehr zu ihrem Theil da ihr Bürger-Recht und Erbe. Wer ihr nur wünscht Glück und Heil, lebet schon in dieser Zeit gleich der stillen Ewigkeit.

7. Die Zeit ist nun zu ihrem Ziel gekommen, Israel hat sein Erbe eingenommen: man siehet erbauet die heilige Stadt Jerusalem, die sich Gott auserwählt hat, der Friede ist da, es schallet ja! preiß Gloria! man rühmet da, u. auf allen Gassen her hört man Hallelujah singen, als dem grosen Gott zu Ehr, diese frohe Freuden=Zeit währet bis in Ewigkeit.

22.

Je Weisheit ist mein bester Raht, dann sie erweiset in der That: dass den nichts mehr verderben kann, so ein= mal gehet ihre Bahn.

2. Wer sie erwählet zum Genuß, ist voll vom Trostes Ueberfluß: sein Thun ist voller Kraft und Stärck, voll Segen seiner Hände Werck.

3. Sie ist mein Siegel in der Hand, mein treuster Schat, u. Unter-Pfand: und meiner Lieb verlobtes Gut, und Raht wis der der Feinde Wuth.

4. Sie ist mein Hulf, und Wartes Wärterin, wenn alle Kräfte fallen hin: daß ich kaum weiß den Weg zu gehn, so thut sie

mir zur Seiten stehn.

5. Auch wider alle Strengig= keit hat sie ein fanftes Del be= reit: womit sie kann der Liebe Schmertz erquicken, wann ver= wundt das Hertz.

Trost in mir, und Unterricht, wann ich bin irr: auch Mutter, wann ich arm und klein,
und scheine gant verlassen senn.

7. Was geb ich ihr vor Namen doch? Sie hat es mit mir bracht so hoch: daß iches nicht all sagen kann, was ich erfahrn auf ihrer Bahn.

8. Sie war auch meine Süterin, wann von ihr abgeirzt mein Sinn: bracht sie mich wiederum zurecht, und macht, daß es ging grad und schlecht.

9. Sie hat erwiesen ihre Treu, und mir in Noth gestanden ben: wann ich noch Brod noch Baffer hatt, wurd ich aus ihrer Fülle satt.

10. Daben hat sie mir zuge=

sagt, zu bleiben ben mir Tag und Nacht: und mich verlassen nimmer mehr, wann ich folg ibrer reinen Lehr.

11. Sie ist mein richtiger Masgnet; wann meinelieb im Rinsgen steht: so halt sie in mir das Gewicht, daß ich bleib stehen

aufgericht.

12. Wer fleisig nachgeht ihrem Gang, der geht nicht irr, noch trum, noch lang: sie bringet alles zu dem Ziel, so wie sie es

nur haben will.

13. Es ist niemalen bos gemeint, wann es schon oftmaks anders scheint: ihr treuer Raht, und reiner Sinn, bringt alles zu demselben hin.

14. Sie ist der treue Ehegatt; was andre suche nur im Schatt: das ist ben ihr Selbst = Wesen-heit: ihr Thumist recht und voll

Bescheid.

15. Wer sie einmal zu seinem Raht erwählet, wie sie in der Ehat: der bleibet niemals ohne Trost, sein Haus bewahrt vor Kält und Frost.

e= 16. Sieist und bleibet, das sie Aa ist; ist; ob man aus Untreu ihr ver= ben, zum Zeichen: daß Er ein gist: so bringt sie den verirrten Sinn herum, and wieder zu ihr bin.

Haus, wer Untreu hegt, der muß hinaus: sie liebet nur den reinen Sinn, der bloß aufsie ge= richtet hin.

18. Esist gar wohl um sie zu Archu, sie bilft aus den Bersu= chunas=2Behn: wann andre lei= den Ralt und Frost, bleibt sie der ihren voller Trost.

chen Mann, der einmal gehet diese Bahn: es wird sein Lob nicht mehr zernicht, so lang die Weisibeit bleibt sein Licht.

Mot. For pay jothe mil frauton gog

Schaue getragen. 35 : LV/3

Buche geschrieben, und auf die ewiges Rechte, weil wir sein Machkommen stehen fest blie= eigenes Erb und Geschlechte:

Ronig der Ehren, und thut die Machten der Feinde zerstören.

3. Er wird erretten die At= 17. Es geht recht zu in ihrem men Elenden, und ihnen Sulfe vom Heiligthum senden: daß. sie erlöset von allen Beschwerde, so wird sein Name verherrlichet werden.

4. Freudig sie werden dann gehen ohn Schweigen, und ihr: Geschencke und Gaben Ihm zeigen, mit Lob und Dancken dem Rönig zu Ehren, vor Ihm sich 19. Im Thor man ruhmet sol= beugen nach seinem Begehren.

5. Dieses wird bleiben ein ewi= ge Weise, daß sie Ihm brin= gen, zum Göttlichen Preise, willige Opfer aus heiligem Triebe, zum reinen Altar voll Bottlicher Liebe.

Reudig werd unserem Ro = 6. Lasset uns freuen drum alle nig gefungen! Dein es durch zusammen, daß wir so rühmen Siegen so trefflich gelungen: den herrlichen Namen des Er hat die Zeinde darnieder ge= DErren, Der uns zum Loben schlagen, und sie entbloset zur erkoren, und aus dem himmlischen Saamen geboren.

2. Dieses ist von Ihm im 7. Solches muß bleiben ein

geschrieben, damit wir ewig sein steige auf.

Gigenthum blieben.

mermehr wancken, weil Er verfalschte Wahrheit sen mein mich leitet in heiligen Schran- Lob-Gesang: so kann ich Dich cten: und will hoch ruhmen preisen, auf die beste Weisen wir Ihn loben dort alle zu- digem Gefang. fammen

schönesten Weisen, trefflich boch brausen, die euch noch allhier rühmen, und sterig Ihn preis zu dem Gottes-Leben volle fen. Amen, wir wollen indes Kräfte geben, daß in heisser sen hier lallen, und also leben Lieb ihr brennet für und für . nach seinem Gefallen. 5. Und die reine Flammen

mele=Gier mein Hert noch Natur und Creaturen-Lieb.

ke auf: wie im That die No= dich, HErr Zebaoth. fen unter Dornen sprossen, und

und von Ihm alle ins Buche viel sufer Ruch von Innen

3. Tren, Aufricht=und Klar= 3. Ich werd indessen auch nim= heit ziere meinen Gang, un= sein'n herelichen Namen, bis geben Lob und Ehr mit freu-

4. Rinder einer Mutter, trettet 9. Ewig, mit herelich-und her zu mir: last die Winde

- wahrer Gottes-Lieb kraftia Schlag zusammen, daß kein Reudig will ich singen dei= fremder Trieb mehr in eurem Inem Namen hier, und Lob- Herten, und euch mache Opfer bringen, daß voll Him= Schmerhen, durch die Welt,

mog werden hier auf dieser Er= 6. Deil, Preifi, Kraft und den, daß in heisser Lieb ich bren- Stärcke gebet unserm GOtt: ne stets nach Dir. weil Er Kraft zu siegen gie= 2. Nichts foll meine Treue bet, daß zum Spott unfre hindern, daß mein Lauff Freu- Feinde werden noch allhier auf den-voll gedene, daß ich wach= Erden, die sich setzen wider

Mol. Allm 25. 150.

Ren dich Zion Gottes Stadt, weil dich GOtt getröstet hat: dann dir wird nun wieder wohl, daß du Fried= und Segens= voll wohnen kanst in deinen Maure. Nun sennd deine Thore heil, und die an dir haben Theil, derer Glück muß ewig dauren.

2. Nun wird Jion seine Saat, die sie ausgestreuet hat, bringen ein mit viel Gewin: weil sie den getragen hin, und mit Schmersten that ausspreiten. Nun muß stolker Fried u. Ruh in ihr bleiben immer zu, weil zu End ist alles Leiden.

3.Glück zu, du erwählte Stadt! die GOtt so begnadigt hat, weil man numnehr in dir sieht, daß dein Ruh u. Frieden blüht, und viel Heil in deinen Wegen. Deine harte Sclaveren ist zu End, du wirst nun fren, daß dich wird nichts mehr bewegen.

4. Dein Gefängnus und Elend ist nun koinen an sein End: dei= ne Müh und Tages-Last wird belohnt mit lauter Rast. Deine Seuszen, deine Klagen sennd

gekommen an ihrZiei und wenn ihr' auch noch so viel, GOtt kan sie gar bald verjagen.

5. Nun kann Zion frolich senn, ben dem grosen Freuden-Schein der ihr auf gegangen ist, und so alles Leid versüst. Wer kann dist genug ermessen? was allda vor ein Genuß und vor reicher Ueberfluß, wo man ist in GOtt aenesen.

6. Der kann erst recht stille seyn, wer allda gegange ein, wo man findet lauter Rast, und nicht mehr wird angetast von der eitzlen Winde Toben: alles wird da ausgespeyt, was die Seel von GOtt gezwent, drum kann sie GOtt ewig loben.

7. Preiß, Lob, Ehr und Herzlichteit sen GOtt und dem Lass bereit in der neuen Zions Stadt, die Er auserwählet hat, und zu seinem Lob erbauet. Halleluja, Gloria! singt zusammen, rust! ja! ja! wir sind nun mit dir vertrauet.

NUN singen wir das frohe

tes

tes Wunder-Macht: Der uns durch seinen grosen Namen er= halten und zusammen bracht.

2. QBer nur geht auf den rech= ten Wegen, der stimm sein Lob= Lied auch mit an: Weil GOtt unit vollem Deil und Segen uns führet auf der rechten Bahn. 2Bir wollen seine Gutu. Gnad erbeben früh und spat.

26.

Ried und Freud sen in den () Thoren unser treuen Mut= ter=Stadt, die uns auserwählet hat: die Besitzer, so darinnen, haben Glück und stolke Ruh, Segen, Heil und Fried dazu.

2. Thre Thore stehen offen, fennd verschlossen nimmermehr, kein Zeind kan sie ängsten mehr: und ob sie's schon wolten wagen, tonnen sie nicht kommen ein vor dem bellen Lichtes-Schein.

3. So da leuchtet auf den Gassen und den Straasen hin und ber, da in mitten selbst der HErr: dessen Macht hat an den Pfor=

ten treue Wächter dargestellt, drum wird sie nicht mehr gefällt.

4. Obschon Beide obschon Bol= Es dancte Ihm zu jeder Stund cker auf sie haben angethürmt, Derk, Seele, Geist und Mund. und mit voller Macht bestürmt, fieht man sie doch bleiben stehen, und der vielen Keinde Deer imd zerstreuet hin und her.

> 5. Lobet GOtt ihr seine Knech= te, u. du außerwählt Beschlecht, halte fest ben deinem Recht: seht wie Er der Volcker Dichten, ih= ren Siñ und bösen Raht aants und gar zernichtet hat.

## Machillanu.

Nun muß loben, drunt unufrühmen Zion, das er=1 wählte Heer, und Ihm geben Danck und Ehr: Deresso hat ausgerichtet, und sie froh u. fren gemacht von der vielen Keinde Macht.

2. Michte wird sie mehr können schrecken, nichts zu ihren Sut= ten kehr'n, noch verwunden noch versehr'n: weil die Wohnungen der Fromen haben ihren GOtt zum Schuß, Der selbstihrer Feinde Trutz.

3. Drum muß bleiben ewig stea hen

hen Zions Burg u. ihre Stadt, bis daß des hErren Wohnung die sich Gott erwählet hat: Er da wird stehen, erbauet senn an wird bleiben drinen wohnen, sie ihrer Statt. Es soll kein Schlaf verlassen nimmermehr: darum mehr in mich kommen, bis daß

4. Alles, mas demfelben Na= nommen. men, und zu dem Geschlecht ge= 3. Wir haben schon ein Wort zehlt, die GDET darzu auser= davon vernommen, zu Ephra= wählt, daßsie ohne Endeloben ta hört man von ihr: wir wol-

schweigen, wo der Halletuja= des ist gefunden die Wohnung, Rlangewigschallet unit Gesang. wo sich GOIT mit hat ver= Diff muß bleiben eine Weise, die bunden. nimmermehr vergeht.

27.

Dir selbst geschworen hat: daß er Dir dienen will zu allen Zeis ten in deinem Tempel früh u. wat: Du wollest sein ja nicht por Freude eingemessen.

in mein Hause gehen, noch les Lust. Lag deine Beiligen sich

non.

geb Ihm Ruhm und Ehr Gott seinen Tempel einge-

seine grose Wunder-Macht, die len da vor Ihm zusammen sie hat so wohl bedacht: kommen, daß wir Ihm dienen 5. Daß sienimmer von Ihm für und für. Im Teld des Wal-

in Ewigkeit besteht, und auch 4. HErr! stehe auf zu diesen deinen Stätten, Du und die Lade deiner Macht: da man vor Dir erscheinet mit Gebä= Sedencke, HErr, an David ten, und deines Bundes wird und sein Leiden, weil er gedacht, gedencke unstrer Opfer= Gaben, die wir daselbst vor Dir bereitet haben.

5. Lass deine Priester sich mit Deil ankleiden, Gerechtigkeit vergessen, wann ihm wird Leid auf ihrer Brust: damit sie die nen Dir zu allen Zeiten, in 2. Ich will (spricht er) nicht deinem Haus mit Freud und gen mich in Ruh aufs Bett: freuen, damit ihr Saame

mög vor Dir gedenen.

Besalvte senn: die Tag und sten wilt Du bleiben trohnen, Nacht in seinem Dinste steben, und in sein Hause gangen ein. wohnen. Das wollest du, HErz, lassen 10. O groser GOtt! wie reich walten, und selbst durch deine bist Du von Gute, das wird

jainmen wohne.

Dir gehorsam senn: und sie ligen sich freuen, dieweil sie Se= nach deinem Wort und Zeug= gens-voll in Dir gedenen. botte dein . So wird dein Bund te zugerichtet dem David, deinicht mehr gebrochen, den Du nem treuen Knecht: und hast fie hast mit einem Eid ver- daselbst sein Sorn ihm aufgesprochen.

wählten Saamen, und woh= feine Krone, und kleidest seine

das Zion heisit, und wird ge= 6. Es wird ein löblich Regi= nennt mit Namen, und halten ment gesehen da, wo des DEren fest ben deinem Recht. Daselb= und ewig da in deiner Ruhe

Macht und Stärct erhalten. gespührt in deinem Haus: Du 7. Um deines Knechtes, dem führeft es dem Sertien zu Ge= Du selbst geschworen, und ci= muthe, wann du theilst deinen nen wahren Eid gethan, Da= Segen aus, u. lassest manglen vid, den Du erwählt und aus= keiner Gaben, daß auch die erkoren, daß ihm soll folgen Aermsten Brods die Fulle habe. nach ein Mann, der sitt auf II. Die Priester steben da seinem Stul und Trohne, da= mit Beil gekleidet, und Lichtu. mit dein Volck im Fried ben- Recht auf ihrer Bruft: und Tag und Macht zu deinem 8. Du wollest selbst, HERR Dinst bereitet, an Dir nur ha-seine Kinder lehren, in Demuth ben ihre Lust. Drum deine Hei-

nuß führen, zu halten die Be= 12. Denn Du haft eine Leuch= richtet, und hältest ihn ben dek 9. Du hast ja Lust an dem et= nem Recht. Du lässest blühen nest gern ben dem Geschlechtz Feind mit Spott und Hohne.

13. Drum

13. Drum wird Dir Preisiund Danck und Ruhm gegeben in deinem Tempel früh u. spat: da allzusammen in die Länge leben, und dein Lob nie kein Ende hat. Drum muß auch nun und jest erschallen ein stetigs Lob nach deinem Wohlgefallen.

Gelobt sen GOtt der Ehren, Der auf mich früh und spat sein Aug thut fleisig kehren, erzeigt mir seine Gnad, hilft meiner armen Sachen: wenn ich nichts weiß zu machen, muß Er mein Helfer senn.

2. Drum will ich sein' gedencken in meiner letzte Noth, mich allzeit nach Ihm kencken, treu bleiben bis in Tod, weil seiner GüteArme mich fassen mit Erbarmen, daß ich kan sicher senn.

3. Ich werde wol bestehen in jener bosen Zeit, wann alles wird vergehen, so werd ich senn bereit, daß ich kann frolich sterben, die Seligkeit ererben, die mir ist bengelegt.

WILLIAM STATE

4. Jest willich mich so üben auf dem gerechten Weg, und achten kein Betrüben, das mir mein Herh zerschlägt: und will in allen Sachen GOtt selber lassen machen, wie es mir nützlich ist.

5. Er ists doch gant alleine, der mich berahten kan, wenn ich mein Thun beweine, nimmt Er sich meiner an, thut mich mit Gåt umarmen, und zeigt mir sein Erbarmen, daß ich nicht fallen kann.

6. O! Vater aller Gute, Du wunderbarer GOtt! wie wohl ist dem Gemuthe, das Du erreft aus Noth! mein Hert soll Dir stets dancken, weil Du mich håltst in Schrancken auf deienem rechten Pfad.

Stund, Der mich thut selber leiten, und dencket stets an seinen Bund, hilft mir aus als len Leiden: u. thut mir benstehn früh und spat, führt mich auf dem gerechten Pfad der

wahren

wahren Lieben Frommen.

2. Er führet mich zu rechter Zeit aus meiner dunckle Höhle: daß ich werd wiederum erfreut, und mich nicht länger guäle. Zeit der grosen Traurigkeit hat Er mir einen Weg bereit, daß ich kann sicher wandeln.

3. Und geh ich schon oft hin u. her, u. scheine gants verlassen, so hilftEr mir aus Nothen schwer, thut mich mit Gut umfassen; und gibt mir Trost in allem Leid, zeigt mir seine Barm= herkigkeit, daß ich werd hoch

erfreuet:

4. U. ehich wolt vergessen sein' in meinen Trauer-Stunden: so mußt mein Nam vertilget senn, in seinem Buch nicht funden. Ach wolte lieber Creuts u. Noth hier tragen fort bis in den Tod, eh ich sein nicht solt dencken.

5. Ich will vielmehrzu jeder Zeit sein Wunder-Macht auß= breiten: Ihm geben Lob u. Herr= Frist, weil Er mein Schutz und

6. Wan ich an seinen Bund ge= denct, werd ich mit Trost erful= let: denn mich derselbe dabin lenekt, nas allen Hader stillet. Drum werd ich wohl in aller Moth an Ihm fest bleiben bis in Tod, Erwird mich nicht ver= lassen.

7. Und solt ich nichts als Angst und Noth in meinem Herten spuren: so soll Er blei= ben doch mein GOtt, Er kann es wohl ausführen. Die Hulfe, die oft lang verzeucht, macht mich nur kleiner und gebeugt, daß ich kann freudig sagen:

8. Gelobet sender Mame dein, D! Bater aller Gute: dein Wort foll meine Leuchte senn, u. trosten mein Gemüthe. Ich will hinfort zu aller Zeit hoch rüh= men dein Barmbertigkeit, die

Du an mir erwiesen...

9. Ich will Dir dancken fort und fort zu aller Stund und Zeis ten: und will mich halten an lichkeit zu aller Stund und Zeis dein Wort, das mich thut sicher ten, und dancken Ihm zu jeder leiten. So werde ich inein Leben lang Dich preisen könen mit Ge= Hulfe ist in alle meinen Sachen. sang in deinem Haus u. Maure **GOtt** 

GDEE, ein Herrscher aller Heide, Der sein Volck bakt wird herelich seiten, u. ihr Recht lassen hoch bergehn: wenn Er Zion schön wird schmücken, ihr Deil wird lassen näher rücken, so wird man Freud und ABonne sehn an seinem Eigenthum, das mm giebt Preiß und Ruhm GOtt, dem König, Der sie er= hoht, ihr Volcker seht! wie Got= tes Braut nun einhergeht.

2. Schön im Glant, hell wie die Sonne, sie leuchtet nun, O Dimmels=2Bonne! weil sie be= aluckt und hoch erhöht von dem König, der sie liebet, statt dessen, wo sie war betrübet, sie nun zu seiner Rechten steht, gekleid't in vurem Gold, weil ihr der Rönig hold: und daneben wird man auch sehn am Reigen gehinder Braut Gespielen trefflich schön.

3. Alle Wölcker hie auf Erden darüber sich verwundern werde, to danfie werden komen all: ihr Geschenck und Gaben zeigen

dem König, und vor Ihmsich beugen, und schmiegend werden thun Kuffall vor seiner währten Braut, die vor im Geist geschaut solche Wonne, so haben die, wo öfters hie gesessen sind in Angst und Muh.

4. Werde froh, du liebe From= me! es werden auch noch zu dir fommen, die dich gedrücket und verhöhnt: und dich müssenselig preisen, und dir Fußfällig Ehr erweisen, weil deine Schmach nun ist versöhnt. Drum wird vergolten dir vor deine Leiden hier: Preifiu. Ehre ist nun dein Rleid. D Geligkeit! die GOtt den Seinen zubereit.

5. Nah u. fern wird man Ihn preisen, auch Ehre werden Ihm erweisen die Ron'ge auf der aan= ten Welt: auch die Insuln an dem Meere die warten sein', zu bringen Ehre dem König, der ins Himmels=Relt sein Reich erhöhet hat, erbauct Gottes Stadt, Ihm zu Ehren und Lob auf Erd, daß, wie ein Heerd, all's Volck zu Ihm versammlet werd.

9. 2Bann

Erden viel Lob-Gesang gehört wird werden: so werden koinen auch herzu Mebajoth saint ihren Bocken, die werden ihre Hand ausstrecken, damit sie in dir fin= den Ruh. Der Meid und boser Grin wird ganklich fallen hin zu den Kusen, muß gant ver= gehn, kann nicht bestehn, wenn folche Herzschafft wird angehn.

7. Dan wird alles lieblich gru= nen, und wird zu Lob und Ehren dienen dem grosen GOtt in aller 2Belt: solches werden auch ver= nehmen die Tyrer, Mohren, die von denen, so vor sehr wild und gant verstellt. Die werden nun= mehr zahni, u. bringen allzusain ihre Gaben der edlen Schaar, die immerdar, GOtt jauchzend, halt ein Freuden-Jahr.

8. Auch zulett wird noch auf wachen die Rott der Bosen, die da schlafen, und truncken bis zur Mitternacht: und daneben wird man sehen die Heerden Redar auch hergehen, daßIhm werd Lob u. Preifigebracht von Bolstern allzumal, so viel ihrr an muth.

6. 2Bann von allem End der der Zahl, daß zu Ehren nah und auch fern, von Herken gern, sie dienen werden solchem HErm.

9. Halleluja! fingt zusammen, ihr die ihr send vom heilgen Sa= men der ewgen Gottheit ausge= bor'n: geht entgegen schon am Reigen, und thut Ihm eure Schöne zeigen, weil Er euch darzu auserkorn, zum Lobe seiner Macht. Drum send dar= auf bedacht, zu empfangen des Königs Sohn, den Salomon, der euch wird setzen auf die Kron. Mirt. un for Josep for in in the less up

Stres Wohnung ist sehr anzusehn: weil mit heilgem Lob = Gethöne viel vor seinem Throne stehn. Geben Ihm Rraftewigs Lob, als dem star= cken Zebaoth.

2. Drum thu ich mich herts= lich sehnen, HErr! durch die Vorhöfe dein einzugehen auch zu denen, die dort stetig ben Dir senn. O! ich freu mich Gottes Gut in dem Herken und Ge=

Riegen auf zu Gottes Zelt: fin= den, daß sierubig werden in dem Haus, wo man erzehlt Gottes Wunder groß und klein, die in Zion berelich sevn.

gen auf dem Altar JEsuChrist, mußes alles wohl gelingen: so

daß sie zu jeder frist wachsen fort, und sich vermehrn zu des Ronigs seinen Ehrn.

Geel: deiner Wunder sind nicht wenig, drum ich auch mit Freud Gnad an mir voll erwiesen hat.

wohnen, B Erz! in deinem immer fort zur Tapfferkeit. Hans und Stadt: die wirst Du mit Segen lohnen, weil ihr Lob kein Ende hat. Wer hier dei= nem Juff nachgeht, auch in dei=

ner Kraft besteht.

7. Muß er oft schon traurig sich wundert alle Welt. gehen durch das Thranen-Jain-Leid und Wehen ihn umgeben thut sie ihrer Bitt gewähren, Aberall. Daß vertrocknet aller wen sie Ihn um Sulf auschrenn.

3. Die erhaben von der Erden, Saft, und verzehrt die Lebeus= Kraft.

8. Muß doch alles schön aus= grunen, wenn es wieder licht u. hell: und zu lauter Segen dies nen, weil der offne Brunnen= 4. Denen, die Ihm Opfer brin= Quell sich ergieset zum Genusse fort zu gehen ohn Verdruß.

9. Gottes Segen thut nicht schweigen denen, die ohn allen Schein andern auch die Wege zeigen, daß sie dort mit gehen 5. Zebaoth HErr GOtt und ein: und nach vollem Glaubens Ronig, trefflich bist Du meiner Lauff werden mit genomen auf.

10. Solche werden herrlich sie= gen über ihrer Feinde Macht: erzehl, was dein treue Gottes= nie einmal auch unten liegen, ob der Feind sie schon verlacht; 6. Drum wohl denen! die da wachsen sie doch in dem Streit

11. Denen mußes glücklich gehen, wo GOtt ihre Zuver= ficht: daß man wird mit Augen sehen, wie der Höchste aufge= richt unter Zion sein Gezelt, daß

12. Dann GOtt halt in hohen merthal: und viel Schmerken, Ehren die, so Ihm ergeben senn,

Zeigt

Zeigt sich als ihr Schild und nennen, desi du, HErz, sein Zu= Moth.

13. Groser GOtt! schau doch in Gnaden deins Gefalbten Erbtheilan: thu sie aller Gora entladen, weil Dubist, der hel= fen kaun. Dann in den Vor= bösen dein mußein Tag doch besser senn

14. Alls sonst tausend, die ver= geben mit der Welt in Eitelkeit. Lieber will ich dorten stehen, wo vergnügetich in Freud, folt ich hüten nur die Thur, als noch

lange wohnen hier

15. Unter denen, die vergessen ihres Gottes gants und gar: und mir vicles Leid einmessen. Ra, ich sage dift fürwahr: daß ich lieber dort will klein, als hier groß ben Sundern senn.

16. Denn der DErr ist meine Ebre, meiner Seelen Sonn u. Schild: mir zu Nut und Ihm zu Ehren Er mit Segen mich manglen muß.

19Ott, und hilft ihnen aus der versicht: Niemand kann dem abgewinnen, der auf Dich ver= lässetsich, und Dich hat in aller Noth nur zum Schitz als set= nen GOTT.

32.

Ott ist bekant dem Stain aus seinem Saamen, sein Main ist herrlich dem Haus Afrael: zu Salem, da sein Volckin Fried benfammen, hat Er ge= bauet seine Hutt und Zell, und wohnet da, wo Zion herrlich ist, mit voller Kraft und Stärcke zubereit, und stehen da, als Helden in dem Streit: daselbst ift Er mit voller Kraft geruft.

2. Und thut zerbrechen Pfei= le, Schild und Boaen, und macht zu nicht die Schwerdter in dem Streit: alsdann wird Ifrael zum Lob bewogen, und dienet Ihm mit Ehr u. Danck= barkeit. Betrachtet seine 2Bun= aufüllt. Schenckt den Seinen der früh und spath, und gehet zum Genuß, daß kein Gutes ein ins innre Beiligthum: daß er ausbreite GOttes Ehr und 17. Selig ist der Mensch zu Ruhm, dieweil allda sein Lob fein 25 b 3.

kein Ende hat.

Du anzusehen, Du bist viel cken, Angst und grose Furcht ge= mächtiger als unfre Feind: die sett, und weil GOtt ihren stolsich verschanken hinter Berg u. Höhen, daß sie berauben, die dein eigen sennd. Du machst zu nichte ihren hohen Muth, wann Du beraubest ihren stolke Sin: und ohn vermuth.

Hande sincken, wann allen Ho= Raht wird ihm alsdann voll dencken, und fragen wird nach und gehet ein in Gottes Sas keiner Diener Blut. Von dei= lems-Stadt. nem Schelten, Du GOtt Ja= 7. Wann der gottlose Sauffe tob, muß in Schlaf einsincken wutt und tobet: so zeigt GOtt Wagen, Roff und Mann: Nie- seine Ehr und Berelichkeit an ih= mandist, der vor deiner Macht nen, daß das fromme Haufstehn kann, wann auch die Do= lein lobet sein grose Macht und hen fallen Dir zu Kuß.

GOTT! seynd dein Gerichte, Sinn verbosset sind, daß siewer kan Dir flehen, wan Du noch wuten mehr: so ist der grose zörnen thust? Wann deine Ur= Gott und starcke Gerz gerutheil kommen zu Gesichte, so stet noch zu rächen ihre Sund.

Lust: und wird die Erd, mit ih= 3. O GOtt! wie herrlich bist rem Sunden = Deer, in Schre= then Muth verlett, so sind sie still, und geben Ihm die Ehr.

6. Wann GOIT wird mit Gericht und recht aufwachen: so wird Er helfen dem elenden dann mussen sie zu Boden fals Mann, der gants verlassen war len hin, daßsie entschlafen schnell in seiner Sachen, weil er auf Erden kein Hulf finden kann. 4. Dann werden aller Krieger Der tiefe und geheime Gottes= ben fallen wird der Muth: u. werden offenbar: der vor so GOtt an ihren Frevel wird ge= manche Zeit verborgen war,

Warheit weit und breit. Und 5. Dann schrecklich, O Herr wann sie dann in ihrem harten

fällt zu Boden alle Freud und 8. Mun tret't zusammen, die

ibr habt gelobet dem Derren eurem GOtt getreu zu senn: die um Ihn her fennd, kommt her= ben, und lobet, und geht zusam= men durch den Borhof ein, und bringet eure Gaben und Ge= schenct dem gros-und mächtigen und starcken GOII, der eure Hulf u. Schutzist in der Moth. Send seiner Macht und Gute

eingedenct.

9. Dann Er den Fürsten ihren Muth thut busen, daß sie ge= bengt und scham=roth vor Ihm stehn: daß alle Volcker sich ver= wundern mussen, wann ihre Macht wird fallen und vergehn. Auch unter Rönigen ist seine Macht und Schrecken groß und hoch auf dieser Erd: daß alles unter Ihn gebeuget werd, und unter seinen starcten Arm ge= bracht.

1 Mol. Harlow 33. 42

5

BRoser GOtt, ich will Dir singe aus gant vollem Der= tiens-Grund: u. Dir meine Lie= der bringen, weil mir überläufft mein Mund mit viel Dancks und Ruhm=Geschren, daß mit schönster Meloden ich mußsfinz gen Dir zur Ehre, damit sich

dein Lob vermehre

2. Mah und fern ben allen Leus ten, daß sie sehen deine Werct: und auch machen kund den Dei= den deine Wunder, Macht und Stärck, die Du lässest werden kund denen, die auf deinen Bund achten, daß sie treu verbleiben, lassen sich von nichts abtreiben.

3. Miemand kannes hier aus= sagen, wie GOtt seiner Kinder pflegt, thut sie aufden Händen tragen: wann der Keind sie nies derschlägt, richtet Er sie wieder auf, daßsie freudig ihren Lauff wallen fort mit Danck u. Loben, unter vielen Creukes = Proben.

4. O! was vor geheime Bange führet GOTT die, so Er liebt: wenn oft alles in der Enge, daß von Hertsen sie betrübt, so lässt Er sein Hulfe sehn, und thut ih= nen selbst benstehn. Machet daß muß alles frommen, und zu ih= rem Besten kommen.

5. Dieses hat gar oft erfahren meine Seele in der Noth, weil in meinen Creuhes-Jahren Er geblieben ist mein GOtt: und -mir hat geholfen aus in so manchem Rampfu. Strauß. Wens auch schien, sch mußt vergehen, ließ Er seine Dulfe sehen.

6. Dieses sen von mir geschrieben zu ein'm Zeichen seiner Treu weil Er ist mein Helser blieben, und mir hat gestanden ben: daß muß sehen jederman, was sein starcke Hand thun kann, u. man sage ben den Heiden, wie Er thut die Seinen leiten.

7. Weil sie sich ohn alles Wanschen halten sest an seine Treu, u. auch bleiben so in Schrancken, daß nicht zu bewegen sen ihr in. Gott verliebter Sinn, dem sie sich ergeben hin, gant von Hersten treu zu bleiben, daß auch nichts sie kann abtreiben.

8. Doch indessen mussen leiden noch die arme Schäfelein, obsie JEsus schon thut leiten zu den frischen Wassern sein: und sie führt auf grüner Au, worab fällt des Himmels Thau; thum sie sich doch oft noch sinden unter vielen Sturm und Winden.

9. Ja, es ist nicht wohl zu sazgen, wie so manchen sauren Tritt mussen thun, dies einmal wagen, und um anders nichts bemüht: als zu leben nur allein, daß sie GOtt gefällig senn, ja sie müssen oft mit Flehen in der Wüssen umher gehen.

10. Wie verirret und verlaffen, wann ihr Freund von ferne steht, daß viel Zähren sie benassen, u. die Somie untergeht: wan verslieret sich der Weg, daß verdeckt der schmale Steg, u. sie in dem Dunckeln gehe, mit vil Schmer=

Ben Leid und Wehen:

bunden, der kan halten treulich aus: bis GOtt die Versuchungs Stunden herzlich hat geführt hinaus. Denn sehr oft gantz unvermuth GOtt thut schenken neuen Muth: lässet sein Licht wieder scheinen, daß vergessen Leid und Weinen.

12. Den, wer treulich aus thut halten, wenn schon alles in der Eng, u. die Lieb nicht läßt erkalten unter so viel Noth-Gedräng: der erfähret Gottes Gut in dem

Der=

Herben und Gemüth, weil die rauhe Wind und Regen bringen lauter Kraft und Segen.

13. Wann die Sonne wieder scheinet, so wird alles Freuden= voll: u. mit Gottes Rabt verei= net, Der es weiß zu mache wohl. Den die kalte raube Macht ma= chet nur das Hertz geschlacht: u. vermehret das Verlangen, bis man sieht den Freund gegangen

14. Duvffend, jauchzend von den Höhen Libanons mit großer Freud: wer solt nicht eutgegen geben, und sich machen schnell bereit, zu empfange diesen Gast, der so santte hat gerast, und ge= schlafen an der Thure, wo die

Seel ging in der Jrre.

15. O! wie herelich sind die Thauen, die sein beiligs Haupt benaßt. O! was fette Hunels= Quen, wo Er hat so sanft gerast: auch sieht man der Locke Pracht voll mit Tropfen von der Nacht, die gezeuget aus der Sonen, und ben Nacht auf Ihn geronnen.

16. O! was grose QBunder= Wege, D! was vor geheime Gang: wer folt doch noch wer= den trage, komt man schon oft

in die Eng. Esist lauter Hunel= Brod, wo man leidet Schmerts u. Noth: denn so kann man lie= ben lernen wen die Lieb sich thut

entfernen.

17. Dann so werden ausaebo= ren Gottes Kinder in der Macht: wenn es scheint, es war verloren, wird man nur zurecht gebracht. Wie die Thaues-Tropfen sennd aubereitet, wan nicht scheint ihre Sonn, die sie gezeuget. ABohl dein! der so ist gebeuget

18. Durch die trüb=und dunckle Machte, wo gantz keine Sonne scheint: der erlanget Kindes= Rechte, wird geheissen Gottes Freund. Denn das ist die rechte Svur, wo die neue Creatur aus geboren wird zum Leben, daß man Preifiu. Rubin kan geben

19. GOtt, dem Berischer aller Dingen, Dem durch seine grose Macht alles muß zuleht gelin= gen: weil Er thut ben Tag und Macht hüten, pflegen und ben= stehn denen, die Ihm nach thun gebn. Drum will ich, weil ich hier walle, leben, daß ich Ihm gefalle.

Cc

34. Gro=

Roser Rönig, treuer Hirte! hör das Ruten meiner Seel: weil mit brunstiger Begierde Dich zu meinem Schatz erwähl. Laß mich nimer von Dir wanseten, daß ich bleib in deinen Schrancken: höre doch mein sehnlich Flehn, sonsten kann ich nicht bestehn

Wat hapra faring 34.

2. Vor dem Feind mit seinen Trouppen, die er täglich an mich heht, und nicht mude wird zu drucken, meine Seele oft verslett, daßich kom in harte Presse: doch ich deiner nicht vergesse, weil Du trittst sehr nah zu mir, rufst mir zu: ich helse dir.

3. Doch wirds ofte schier zu lange, daß ich wancke hin und her, und der Seel wird angst umd bange, wenn sie fragt: wo ist der DErr? und oft wird von Seufzen schwach in dem Rusen vieler Ach, daß ich muß mit Thränen säen, und so lang von ferne stehen.

JEsus.
4. Liebe Seel, was soll das sagen? stelle doch das Klagen

ein: wilt du nur in guten Tagen mir ein treuer Ehgatt senn? Nein, das gehet gar nicht ant du must auf der Lebens-Bahn wandeln fort den allem Strauß, bis du komen wirst nach Haus.

5. Sieh auf alle Bunds-Genossen, die vor dir gewesen seyn: Thränen-Fluthen sie begossen, ehe sie den Freuden-Wein truncten in des Vaters Haus, da man nimer geht hinaus. Wilt tu solches mit geniesen, must auch Thränen du vergiesen.

Seele.

6. Nun ich fasse Muth und Glauben, halt mich an dein wahres Wort: laß mir nicht die Hoffnung rauben, wenns auch ging zur Söllen-Pfort. Währt es gleich bisweilen lang, daß der Seelen angst und bang; en so stehsst du doch ben mir, russt mir zu: ich helse dir.

7. Nun, mein treuer, Du solt bleiben eintzig meiner Seelen Ruhm, mir der Liebst in allem Leiden, mein Schatz und mein Eigenthum: nur zu sehn allein auf Dich, wenn die Feinde drus

cken mich. Ich ergeb Dir alles hin, gning daß ich der Deine bin.

8. Dabich Dich, so kanns nicht fehlen, denn Du thuft den Dei= nen wohl: was ich sonsten wolt erwählen, macht zulett oft Trauren-voll, und viel Plage, Anast und Schmerken, dazu Unruh in dem Herken. 2Ber so meint, er hatte Dich, findt aulett betrogen sich.

9. Drum gibts viele, die sich nennen, tragen deinen Namen hier: mit dem Munde, HErr! bekennen, aber doch nicht folgen Dir. Schrenen Dir nach: HErr und Meister, bleiben doch nur Kleisches=Beister. Darum wird ihr Rufen, DErz! sie am End betriegen sebr.

10. Nicht die, welche mit viel Worten Dir zu dienen sind be= reit, gehen ein zu Salems-Wfor= ten, in die frobe Ewigkeit: son= dern, die gesuchet Dich, in dem unverfälschten Licht, die mit 2Bort=u. 2Berefen thaten, was sie andern wolten rabten.

11. Die oft mud von Seufden worden, daß sie schier ver=

schmachtet senn: geben ein zur Himmels-Pforten, da ihr Lein au Freuden=QBein, und fie wird erauicken dort, daß sie werden fort und fort stimmen an im ho= hen Thon Sieges=Lieder vor dem Thron.

12. Drum, ihr Klugen, ruft't euch hurtig, und bereitet eure Geel: machet eure Lamven fers tig, daß benin Aufbruch euch nicht fehl. Rauffet Dele, weils noch währet, euch nicht an die Thoren kehret: die nur svotten euren Weg, wenn ihr geht den schmalen Stea.

13. Wenn sie aber werden ru= fen, und stehn vor der Dimels= Pfort, sagen, HErr, ach thu uns offen! wir find kommen auf dein Wort: wird der HErzmit starcker Stimm rufen: weichet weavon hin, denn ihr habt euch selbst gemeint, wenn ihr habet

fromm gescheint.

14. 2Beh! O 2Beh! euch allzu= sammen, die ihr nur in Wort u. Schein habt gewandelt: da die Kromen mußten eure Sthlacht= Schaf senn. Nunmehrwerd't

ihr

ihr stehen nicht vor des DErzen Angesicht: sondern werdet hin= verwiesen in die ew ge Finster= nuffen.

15. Drum, the Frommen! nicht verzaget, obsichon manch= mal Thranen-voll euch die Bulfe wird versaget glaubet nur, Er wird noch wohl euren Schmer= hens-vollen Gang fronen mit dem Siege-Gesang, und euch helfen aus dem Leid in die frohe Ewigkeit.

16. Meine Seele fann schon fin= gen hier auf meiner Pilger= Reiß: denn Er läffets mir gelin= aen auf viel wunderbare Weiß. Mukich schon bisweilen klagen läsit Er mich doch nicht verza= aen. Run ich bleibe, DErr!an Dir, sen mein Alles dort u. hier:

17. Thränen, die oft übergos sen, netten meine Wangen bier, machten mich zum Bunds-Ge= nossen noch im Jammerthal allbier: dassich meines DErren Gang folge nach, bis ich erlang meine Sieges-Krone dort, und erlößt vom Creußes=Ort.

€ 0 [ § 0 [ § 0 ] § 0 [ § 0 ]

Mol. Volon 35. Evaletegamp

GUteMacht, OWelt I du bist inir verstellt, meine Lust u. mein Vergnügen kann mit dir fich nicht mehr fügen, bleib mir nur verstellt,ich habs so erwählt.

2. Dein Betrug und Schein geht nicht in mich ein, ich seh schon dein Urtheil blühen, wo du kanst nicht mehr entsliehen. Schenck nur tapffer ein deinen

Trug und Schein

3. Denen es gefällt, und dein Thun erwählt, du gibst gar zu schlechte Sache; wer noch etwas draus thut machen, wird von dir gefällt, und dorthin gestellt.

4. Zu der lincken Seit hin ver= wiesen weit von GOTT in die Finsternüssen, u. da seine 2Bohl= lust busen, wo er in der Zeit sich

hat in geweidt.

5.3ch bin dessen froh, denn dein leichtes Stroh ist ben mir ins Keuer komen, drum ist mir hin= weg genommen, wo man sonst wird froh über leichtes Stroh.

6. Deine falsche Freud hab ich aus gespeit, ich kann nun was bessers haben, woran sich mein

Derts

Derts thut laben, weil ich deine andre ist verloren, was nicht ist

Freud habe ausgesveit.

7. Deine groje Macht ist ben Kraft wird in uns verschafft. mir verlacht, es ist nur ein eitles Prangen: wen du bist vom Tod bleibe fort und fort in mir, daß

deine grose Macht.

8. Wen du dachtest dran, wurd dein falscher Wahn in dir bald au Boden fallen, u. thätst nicht so sicher wallen hier auf deiner Bahn, ben dem falschen QBahn.

9. Doch es ist umsonst, weil der eitle Dunst dir geblendet deine Augen, daß sie nicht zu sehen taugen, was hie Gottes Gunst

denen giebt umsonst,

10. Die ihr Hertz und Sinn richten gants duhin, dass sie ih= rem GOtt gefailen, u. nur Ihm vor andern allen, haben geben

hin ihren ganten Sinn.

11. GOtt! mein einkigs Theil, schaffe Fried u. Deil meiner Geel in allen Sachen, denn ich weiß soust nichts zu machen, als in Dir, mein Theil, fuchen Fried und Heil.

aus dir geboren, u. durch Deine

13. Dem selbständigs Wort gefangen, wird zu nicht gemacht ich es verspühre, und dein Geist mich lehr und führe: sprich dein Lebens=2Bort in mir fort u.fort.

14. Lafimich von Dir, HEr! weichen nimmermehr; lass mir sem ins Dert geschrieben, daß fein Unfall noch Betrüben mich von Dir, O DEr:! fonne schei=

den mebr.

15. Ich will soust nichts thun, als alleine ruh'n, HErz! in dei= nem Raht und Willen, daß Du selber kanst erfüllen, was noch ist zu thun, lass mich in dir ruhn. 16. So werd ich wohl dein, und Du bleiben mein, wenn nichts mehr in mir von allen, als was Dir nur kangefallen: werde ich wohl dein, u. Du bleiben mein.

36.

Serz Jestu Christ! ach sie= 12. Volle Glaubens = Kraft ner Lieben! enbind sie von des wird durch dich verschafft, alles Treibers Joch, ch sie sind auf-EC 3. acries gerieben von's Feindes Wuth ben, damitich gant dein eigen

bet, wut't und tobet.

2. Er thut ja noch in deiner Deerd viel arme Schafverwun= den: und hat bisher nicht aufae= hort in Tagen, Nacht=und Stunden. Drum thut es mir for schmerklich web, wenn ich Augen seh die vor meinen Wunden meiner Lieben.

nicht thun, was mirzu rahten dienet: ich muß in deinem 2Bil= len ruhn, weil Du hast ausge= tet: der sich in Hoffart unerhin söhnet der Schulden viel und Schwachheit groß, da Duver= Liest deine Vaters Schoos, und man bringet wahre Frucht, nach kamst zu uns auf Erden.

4. Und namest unste Schwach= heit an, mit Kraft zu überwin= den: drum bist Du auch, der hel= fen kann, wenn wir uns so be= finden, daß wir nicht wissen eurereignen Kräfte Muth, wo= aus noch ein, gant klein und tief durch ihr nur des Lammes Blut gebeuget senn von Schmerken zertreten und geschändet. Deiner Lieben.

und bosem Grimm, der wider sen: ich werd nicht unten liegen, fie mit Ungestimm sehr schnau= weil Du mein Priester u. Dro= phet mirrahtest, daßes glück= lich geht, zum Trots der Macht

der Feinde.

6. Musich schon sehn der Wuns den viel ben deiner armen Deer= de: so sekelt Du doch Maak und Ziel, daß nichts verderbet werde von dem, das Du durch deine Hand gebauet und gebracht in 3. Ich seh es zwar, und kann Stand, dan es soll bleiben stebe.

7. Es wird der harte Eigen= Sinn doch meistens nur verle= sehr hart entgegen setzet wider die weise Gottes=Zucht, wodurch seinem Raht und Willen.

8. Ihr Bruder, mercket Got= tes Raht, den Er euch vor thut lesen: in Lieb euch lana getragen hat, da ihr nicht kon't genesen in

9. Drum fangt ein ander 2Be= 5. Doch halt ich an ben meiner fen an, als wie bisher geschehen: Treu, die Duins hertz geschries demn JEsus zeigt die Lebens Bahn,

Bahn, Ihm muffet ihr nachge= hen. Verlaßt den stolken Ei= gen=Sinn, der sich in Hoffart imerhin der Liebentgegen setzet.

to Seht doch wie manche harte Schlag der Eigen-QBill verschuldet: und wie daneben BOtt euch trägt, und hat bisher erduldet das, was Ihm sehr entgegen war, so doch soll sterben gant u. gar am Creut, das aufgerichtet

ti. Zum Zeichen seiner Kirchen hier, die sich nach Ihm thut nennen: das dieses sen ihr Kron und Zier, wenn sie Ihn thun bekennen, damit sie solches an dem Leib so tragen, dass nichts übrig bleib vom alten eignen Leben.

der ist, sich selbst zu Ehren lebet: erhebt sich über GOtt u. Christ, u. immer widerst bet. Durch eigne Lieb sich st. oft verführt, daneben sich in Falschheit ziert mit reinem Tugend-Leben.

13. Und das von ausen nur im Schein, womit man sich bekleisdet: als soltens Gottes Tusgend'n seyn, daß oft dadurch versleitet die Seelen, die schon in sich

flein, zum theil auch tief gebeuget senn. O! das giebt Schmerk= und 28 unden.

14. Wann solches andre in der Still, die etwas näher kommen, so sehen, wie dem Eigen = Will, auch oft ben wahren Frommen, gedienet wird als GOtt zu Ehr: so werden sie gebeuget sehr, und rusen aus mit Schmerken:

15. DErr JEst Christ, das Bild zerstör, so deinen Namen schändet, und raubet Dir dein Göttlich Ehr, in Hoffarts-Sin verschwendet: was deine Gunst und treue Gnad bis daher oft erwiesen hat, zu Ehren dir zu lebe.

16. Ich will indessen nimmer= mehr von dir mein IEsu, lassen, konnt gleich der Feind mit seinem Heer auf mich, ich will umfasse die Worte von dem theure Sid, daß Prister Du in Ewigkeit u. auch vor mich bist worden.

17. Der Bürge meiner Schulsten groß: daich, in schwehren Lasten, mit Thränen oft den Weg begoß, weil ich kont nimsmer rasten im Leben dieser Sitelsteit, das ich in der vergangnen

Brit

Zeit verbracht nach eitlem Wille

18. Und weil Du meiner Seelen Schmert in mir haft aufgetoset, geheilet das verwundte Herk, das endlich ich geneset: so fall nur alles von mir hin, was Dir nicht ist nach deinem Sinn, es sen Dir übergeben.

Die Mein Leben sen zu eigen Die in deinen Raht beschlossen: wie dues machen wirst mit mir, so werd ich unverdrossen gants sanft in deinem Willen ruhn, nichts wollen wissen oder thun,

als nur in Dir zu leben.

20. Die ihr noch treu im Bunz de send, kount, sernet diese Schuz le: und trett in Demuths-Nicz drigkeit mit mir vors Lammes Stuhle: und werfet in gebengz tem Sinn die Kronen zu den Füzsen hin, u. gebet Ihm die Ehre.

Immels-Lust ist bewust einem Streiter JEsu Christ, weil er ist sest verbunden mit Christi Blut und Wunden, wodurch man kan genesen, und kommt zum wahren Wesen, da

man meidet, sich abscheidet von dem Scheinen, u. Gut=meinen, was sich nur in Hoffart brüst.

2. Wer so ist ausgerüst mit viel Kraft und Tapsferkeit, der kann im Kriegen siegen, so daß muß untenliege die groseMacht der Feinde, daß freuen sich die Freunde, und vermehren, GOtt zu Ehren, ihre Kräfte, zum Gesichäfte, freudig auszuziehn in Streit.

3. Drum wohlauf! mereket drauf, daß ihr in vereinter Kraft könt führen aus die Kriege bis zu dem vollen Siege, u. stehen fest zur Wehre, daß euch kein Feind versehre, und die Tücke, Oleh und Stricke, die sie stellen, euch zu fällen, werden so zu nicht

gemacht.

4. Haltet aus allen Strauß! wenn der Feind mit Grimm u. Wuth sich gegen euch thut setzen wird euch doch nichts verletzen, wann ihr in allen Proben werdt dancken und GOtt loben vor die Rechte seiner Knechte, die Etzeiget, wenn Er beuget aller Feinde stolken Muth.

5. Dann

5. Dann es sennd unfre Keind in die Flucht geschlagen sehr; drum können sie's nicht wehren noch GOttes Werck zerstören, ob sie schon hefftig schnauben; doch sie den Muth nicht rauben, weil die Thaten schon gerahten find den Delden, die sich stellten vornen an des Ronigs Deer.

6. Rraft und Ehr bringet her unserm GOtt mit aller Macht weil Er die Kriege führet, und uns, sein Volck, regieret: drum wollen wir lobfingen; und unfre Ovfer bringen, und zu Ehren lassen boren schöne Weisen Ihn zu preisen, weil Er sieget in der ihr GOttes Gigenthum, u. laßt

Schlacht.

der Keinde Rotten euch nur da= prächtig ausgeführt zu seinem mit verspotten: laßt sie machen, Rubm. ihre Sachen gehn zur Stun= 11. Schweiget nicht, bis ein=

drum dörfen wir es wagen, die 2Bunder an zu zeigen, u. langer nicht verschweigen seine Wercke, Rraft und Starcke, die Er zeu= get, wan Er beuget aller Keinde

stolken Pracht.

9. Jaes mußnoch zu Fußalles nieder fallen bin, was jett sehr both erhoben, und oft thut greus lich toben; so wird siche doch bald zeigen, daß sie sich mussen beugen vor den Frommen, wen die kommen sie zu richten, und zernichten ihren harten Sof= farts-Sinn.

10. Freuet euch allzugleich, die nicht nach zu preisen, mit vielen 7. Geht voran, machet Bahn, schönen Weisen, den Rönig hoch daß Ihm werde zubereit ein dort oben mit Hert und Mund Volck zu seinen Ehren, u. thut zu loben, vor die Siege und die euch nicht dran kehren, ob schon Kriege, die Er mächtig und sehr

de gar zu Grunde, wenn GOtt bricht JEsus unser Held im wird ausführn den Streit. Streit, Demes so wohl gelun= 8. Geht einher, bringet Ehr gen, daß Er die Feind bezwununserm König groß von Macht, gen; drum mussen unsre Tha-weil Er die Feind geschlagen: ten in Ihm auch wohl gerathen, Do das

daß wir siegen, nie erliegen, bis wir loben Ihn dort oben vor die volle Sieges=Beut.

38.

2 Auchzet! ihr Kinder von Zi= on geboren, dancket u. ruh= met den König von Macht, Der euch hat unter den Deiden er= koren, und aus den Völckern zusamen gebracht: lassets nicht fehlen, Ihn stetig zu preisen, rühmet Ihn herrlich mit Gött= lichen Weisen.

2. Bolcker und Bolcker die werden sich beugen, wann sich der Ronig von Zion aufmacht, und sich an seinem Bolck herr= lich wird zeigen, das jehund of= ters von Babel verlacht: der Heiden Ehre muß werden zu nichte, und kann nicht bleiben

in Gottes Gerichte.

3. Der DErr ist machtig, ein

zerstören, und sich an ihre Re=

gierung nicht kehren.

4. Lasset uns gehen, ihr Rin= der der Liebe, freudig am Reiben mit trefflichem Pracht. daß wir aus heiligem Göttli= then Triebe täglich hoth ruh= men des Röniges Macht, weil Er sich fraftig und herrlich er= weiset, den Scheidel unserer

Keinde zerschmeiset.

5. Tretet im Bunde noch na= her zusammen, la sfets hell schallen mit Göttlichem Klang; weil wir engundet mit himm= lischen Flammen, daß wir Ihn rühmen mit frohem Gesang, und so in Freuden die Wege fort wallen, damit wir unserem Rönig gefallen.

Mol. Dir Monft 39. Der compairs

Ch geh gebückt den gante 2 Tag, u. folge meinem 3 E= Ronig der Ehren, zerbricht die su nach: und trag sein Creuk Stufle der Hohen auf Erd; mit Schmerken. Ob ich das des mussen schrecken, die sol= ben schon im Genuß durch sei= ches thun horen, damit sein Na= ner Liebe Ueberfluß erquicket me noch herrlicher werd: Er werd im Berke: so scheint mein wird die Machten der Keinde Leiden doch ohn Ziel, weil mei= ner Keinde sind so viel.

2. Dann oft mußfühlen, daß die Freund nicht weniger, als wie die Keind, mir meinen Geist verwunden, die doch ein Bal= fam solten senn, der flieset in die Bunden ein, und helfen die ver= binden, die schon der Feind zuvor gemacht, und noch zu fäl= nach Haus. len mich bedacht.

Maak, die drauf bedacht ohn gants und gar vergessen senn, Unterlaß, daß sie mein Unglück und ich werd frolich singen vom sehen. Doch wenn ich so zu Sieg durch seine starcke Hand, Ihm thu flehn, läßt Er mich wodurch Er mir gethan Ben=

seine Hulfe sehn.

4. Dann oft der Streit so gen mich zu Kall, zum Schres verlacht, verhöhnt, den ganten cken meiner Freunde. So weiß ich doch, ich werd noch sehn, prangen in Sieges=Kronen daß sie, die Zeind, zu Grun- nach dem Streit, weil sie hier - de gebn.

5. Dann selbst der HErr mein

Zuversicht, meinSchutz-GOtt, und mein's Lebens = Licht, Der mich thut sicher leiten: u. mae thet mich gewiß im Gana, ben vielem harten Druck u. Drang, und hilft die Feind bestreiten. Drum will ich treulich halten aus, bis daß ich kommen werd

6. Da ich in reicher Krucht= 3. Drum werd ich oft geben= barkeit mein Saat, die ich hier get sehr, daß ich mußrufen aus: ausgestreut, mit Freuden werd D Herr! thu meiner Seel ben= einbringe: der Thranen=Tranck stehen wider die Keind ohn alle und Minrhen=Wein wird

stand.

7. Ich sehe schon im Geist die wunderlich, daß ich auch im Kron, wo auf wird seten Got= Erliegen sieg, zum Trotz und tes Sohn den n, die Ihm hier Spott der Keinde: die auf mich nachgangen in Spott, Berach= lauren allzumal, damit sie brin= tung, Creut und Schmach. Tag. Drum können sie dort überwunden weit.

> 8. Ihr Treu = Verlobten in dem

dem Bund, wo kein Betrug in ihrem Mund und Herken ist gefunden: freut euch der edlen Trahnen-Saat, wozu ihr send durch GOttes Gnad berufen amd verbunden. Denn eure Ernde blühet schon, und zei= get an den vollen Lohn.

9. Müßt ihr schon oft mit Schmerken saen, gedrückt, ge= buckt und trauria gebn, und tragen an dem Leibe das Creut, wodurch wir find versöhnt, da Refus bis zum Tod verhöhnt. Drum jedes sich verschreibe, in Schmertz und Wehen, Angst u. Moth, getreu zu bleiben bis in Tod.

10. So werdet ihr mit Sie= ges=Freud, dort nach der Ueber= windungs-Zeit mit himmels= Lust eingehen zu Gottes Woh= nung, Haus und Stadt, die Er sich selbst erbauet hat, und werdet prächtig stehen vor sei= gesse, wo ich bin. nem Trohn hell angekleidt, mit schöner weisser reiner Scid.

die Proben. Wir sehen doch ja in dem Beist, dan es sich schon zur Ernde weißt, wer solte GOtt nicht loben? weil Er uns aus bedachtem Rabt gebracht zu solcher hohe Gnad.

12. Drum freu ich mich in meinem Sinn, daß ich auch mit aezehlet bin zur Schaar, die prächtig stehen mit Harfen an dem glasern Meer, und spie= len schön dem Lamm zu Ehr: und noch daben zu sehen viel Jungfrauen sehr schön im Gang, die rühmen mit viellob= Gesana

13. Das Lamm, so prachtig voran geht, und auf dem Ber= ge Zionsteht, wo alles sich thut beugen vor Ihm und seiner ganken Schaar, die ewig, e= wia, immerdar lobsingen ohne Schweigen. O! das zieht oft den Geist dahin, daß ich ver=

14. Wohn ich jetzt gleich noch als ein Gast in Mesechs Hut= 11. Drum freuet euch der ten, da kein Rast vor meinen gulonen Zeit: steht fest, damit Geift sich findet: und bin oft the recht bereit, zu halten aus schwarts, wie Redars Hutt,

werd

werd ich im Reisen doch nicht mid, weil sie nun bald vollendet. Drumwill ich wallen fort die Bahn, bis ich erreiche Canaan.

## 40.

Jehab wied'r eine Schritt Jethan auf denen schmalen Himmels=Wegen: die enge rauhe Creuțes=Bahn bringtlauter Fried und Segen

2. Dem Herten, das sich gant hingiebt, und läßt sich schlagen und verwunden: dann, wer ein= mal in GOtt verliebt, der wird

nicht überwunden.

3. Ob schon die bose arge Welt ihn suchet in den Roth zu treten: er achtets nicht, wenns GOtt gefällt, Der kann ihn wohl erretten.

4. Und geht es auch durch Schmach und Schand, durch Sümpfe, Pführen, Dorn und Hecken: daß er der Welt gank unbekant, er läßt sich nichts abschrecken.

5. Er bucket sich, und macht sich klein, läßt alles über sich

ergehen: geht so zur engen Thur hinem, und achtet keiner Weben.

6. Er richtet sich nach GOttes Raht, Oer solches über ihn beschlossen: und so sein Theil beschieden hat, drum wird er nicht verdrossen.

7. Und geht er schon oft hin und her, und meint, er ware gants verlassen: so balder sieht auf JEsu Lehr, kann er sich

wieder fassen.

8. Die zeiget ihm den rechten Weg, zum wahren Vaterland zu wallen: dann reißt er fort, und wird nicht träg, thut er schon oftmals fallen.

9. Sein Wanderstab ist die Gedult, die wächst im Glauben, Lieb und Hoffen: hat er daneben GOttes Huld, so ist

sein Ziel getroffen.

10. Und reiset dam im Sezgen fort, ben vilem rauhem Wind und Regen: bis daß er kommt zur engen Pfort, dann muß sich alles legen.

ht 11. Und wann die Welt es ch siehet an, daß er den breiten Dd 3. Weg Weg verlassen, und wallt die enge Lebens=Bahn: so faht sie

an zu hassen.

12. Und legt ihm Burd und Lasten auf, daß er im Reisen soll ermuden? doch lässt er nicht von seinem Lauff, bleibt von ihr abgeschieden.

verstellt, und dränget ihn über die maaßen: so gibt sie ihm nur Reise-Geld, wann er es recht

will fassen.

14. Dann wer nicht alles ge= ben hin, was von der Welt geliebt kann werden: der hat noch keinen Pilger-Sinn, muß tragen viel Beschwerden.

15. Er kommt nicht fort auf dieser Bahn, da sind gar hohe Berg zu steigen: und ob er schon thut fangen an, so wird

es sich doch zeigen.

16. Die schwere Last hältihn zurück, daß er muß auf dem Weg ermuden: suchst du noch ben der Welt dein Glück, so bleib davon geschieden.

17. Indessen eilt der Pilger fort, und lässet fahren, was auf Erden; weil ihm, nach dem Berheissungs=Wort, ein bester Theil wird werden.

18. Die Wüste ist sein Hans und Stadt, allwo er oft in Ruh kann rasten: wenn er ist 13. Und obsie schon sich hart mud und abgematt von Reis

und Tages-Lasten.

19. Die hohe Berg und rau= he Weg, wo oft sehr schwehr hindurch zu kommen, machts ihn im Reisen doch nicht tråa, weil alle wahre Frommen

20. Auf diesem Weg zu ben= der Seit ihr Zeugnuß haben angeschrieben: und so erlangt die Seligkeit, weil sie daringe=

geblieben.

21. Drum geht es doch zu= letzt noch wohl dem, der die eit= le Welt verlasse: GOtt macht ihn Fried-und Freuden-voll auf seiner Pilger=Straasen.

22. Und, wann er seine Reiß vollendt, so gibt ihm GOtt sein Theil der Gnaden ins Va= ters Haus, als einem Rind: wird aller Gorg entladen.

23. DA=

23. Darum, O Welt! blendst du mich nicht mit deinem salschen Schein = Wohlleben: du kanst mir doch das kleinst Gewicht zu diesem Schatz nicht geben.

24. Dein eitle Freud, die du erwählt, die endigt sich mit vielen Schmerken: mein Leiden mich zu GOTT gesellt, bringt Ruh

und Fried im Herken.

25. Drum will ich dir in deisnem Wahn den Wechfel all zu gerne lassen: wenn ich zu End auf meiner Bahn, werd ich ein Bessers fassen.

41.

The lauff den schmalen Himmels-QBeg, und folge JEsu nach: weil Er voran gemacht die Bahn durch Schande, Spott und Schmach.

2. Und lasse fahren, was im Gang mich woch will halte auf: u. achte nicht, wie mir geschicht, komm ich nur fort im Lauff.

3. Die Welt mag rasen immer hin, sie thut mir doch kein Leid: t sie zeigt mir nur die rechte Spur d

zur frohen Ewigkeit.

4. Wer seine Reiß beruhen läßt, bis daß ihm wunschet Glück die arge Welt, so doch zerfällt: der bleibet gar zurück.

5. Dann sie schrent aller Orten an, wo sich ein solcher sindt: solauft die Bahn nach Canaan, und bimmlisch ist gesinnt.

6. Doch wer mit allem Ernst bedacht, zu halten treulich ause der achtet nicht ihr Spott-Bericht, weil er nicht hier zu Haus.

7. Das Lebe hier in dieser Belt währt eine kurte Zeit: drum eil ich fort, daß ich den Ort erreich, so ist bereit

8. Vor alle, die zum Schaus Spiel hier sind worden vor der Welt: weil ihr Gesicht dorthin gericht, nach jener Himmels: Belt.

9. Wer auf dem Wege fort will gehn, der muß nicht sehen um: war ihm auch schon ein guldne Kron entfalln, er kommt nicht drum.

tlebt, solts auch das Liebste senn: der kommt nicht fort, zur engen Ofort Pfort kaun er nicht gehen ein. 11. Dann wer nicht allem ab=

gesagt, es sen auch was es sen: der ist kein Christ, was er auch spricht, sein Thun ist Heuchelen.

12. Ein Christ ist hier ein 2Ban= ders-Mann, der sich mit nichts halt auf: fein irrdisch Gluck halt ihn zurück von seinem Glau=

bens-Lauff.

13. Drum freu ich mich der Pilger=Reiß, und achte keinen Strauß: ob mich schon spot't die bose Rott, wan ich nur komm nach Haus.

14. 3th weiß, ich such ein ewig But, das raubet mir kein Zeind Durch seinen Grimm und Unge= frimm: weil ich hab GOTT

aum Freund.

15. Dann alles ist ben mir ver= lacht, was hier auf dieser Welt in falschem Schein will machtig senn: der doch zuletzt zerfällt.

16. Drum fahr nur hin, du ar= ge Welt, mit deinem falschen Schein: dir ist schon heut die Grub bereit, wo du wirst fallen drein.

Stul schon über Luft u. Stern: so weiß ich doch daß du wirst noch gestürket von dem SErm.

18. Der dir vor deine Gund und Schand wird voll bezahlen aus mit Leid und Weh: daß dir aescheh, wie du gemessen aus

19. Den Fremdlingen, die durch dein Land gereißt als Wanders-Leut. Drum ist dir auch von Quaal ein Rauch bereit in E= wigkeit.

Mol. Louis and inf Jan für In gofamoto flutp 42.

Ch sche die Pflanken im I Paradies-Feld vom liebli= chen Frühling sehr herrlich aussprossen: nun wird wieder sanf= te, was vor war verstellt, durch Derbe und Ralte im Winter ver= schlossen. Da stehen die Bau= me mit lieblichem Grünen, so daßes zur Freude und Wohllust muß dienen

· 2. Den Seelen, so tragen im Seegen den Bund, und gehen am Reihen im Paradies-Gar= ten: und singen zu Ehren mit Herken und Mund, so daß man 17. Und setzest du auch deinen fann hören von mancherlen 21r= ten der Schmmen und Thonen, so höher auffreigen als vormals, damit sie nicht langer verschwei-

gen

E. com

3. Die Wunder des, der sie so trefflich begabt, so daß sie ge= niegen viel Paradies = Rrafte: wo Derte und Geiste und Scele sich labt, auch kommen geron= nen viel himmlische Safte, da= mit sie im Segen noch besser ausgrünen, das muß dann zur Göttliche Früchtbarkeit dienen. 4. Auch fliesen die Strome vom Tempel heraus, der stehet in Mitten der Paradies = Erden: und theilen in Bache und Klusse fich aus, davon alles Lande ge= wähert kann werden und ma= chet schon grunen die Thaler u. Quen, so daß es sehr trefflich und herelich zu schauen.

5. Die Libanons-Verge auch grünen da schön von manchers len Bäunen, die weit sich ausbreiten: und zeigen die Früchte, dass man es kann sehn an denen gesegneten fruchtbaren Weiden. Da können sich laben die Göttsliche Seelen, und freudig die

2Bunder des HErzen erzehen.

6. Auch kann man da sehen die Heerden zu Hans, die da sich gestagert auf grasichten Auen: da hüpffen die Lammer vor Freusten hoch auf, sehr herzlich und siehlich und sichten die Hirten, mit freudigem Singen, die Erstling der Heerden zum Opfer dar

bringen.

7. Da gehen die Töchter sehr prächtig einher in diesem. Gesiels de der Paradies = Erden: und dort kommt entgegen ein jungsfräuliches Heer, damit sie zu Hausen gesammlet da werde, in mitten des Garten, benn Brunsen des Lebens, wo man sich kan laben umsonst u. vergebens.

8. O Bunder! Jeh find mich auch selber daben auf diesen gestegneten Göttlichen Weidenrich hätte sehier vergessen, wustt nicht, daß iche sen, den ISus, als Dirte, so herrlich that leiten, und flöset auch in mich viel Pastadies Säste, so daß ich zum Wachsen empfinde die Kräfte.

9. Ihr Söhne und Töchter der Varas Paradies=Welt! tret't freudig zu Haufen, und thut mit genie= sen den Segen der Früchte von Libanons Feld: wo Strome des Lebens von Bergen rab fliesen. So mussen die Fluthen euch gank über-schwemmen, u. alles verdorbene Leben wegnehmen.

10. D! himmlische Fluthen, D heilige Tauff! wer so ist be= schwemmet und gant übergos fen: der wächset im Garten als Cedern hoch auf, so das man kann sehen vom Frühling die Sproffen ausgrunen mit Zweigen und Früchten sehr schöne, drum jauchzet, und rühmet mit Lobes=Gethone

11. Den, der uns bishero so herilich geführt auf grasichten Auen und köstlichen Weiden: auch ofters die Herken in Liebe gerührt, und that uns als Deer= den der Schaafe hinleiten zun Wassern, da man sich sehr treff= lich kann laben. Drum können wir allzumal Zwillinge tragen.

12 Dieweil wir sind kommen sehr rein aus der Schwein, wo

seiner Deerden: drum jedes auch mit mir zu Herten es nimm, so wird denn sein Name verberz= lichet werden. Und wollen Ihn alle zusammen erheben, damit wir Ihm können Kraft Ehr

und Ruhm geben.

13. So wandeln wir freudig im Paradies=Feld, und trincken des Wassers vom Bronnen des Lebens: und können vergessen die irrdische Welt, weil alles ge= schencket umsonst u. vergebens. Wir wollen indessen gepflantset da stehen als Baume an Was sern, sehr lieblich zu sehen.

14. Mit Aesten und Zweigen und Blättern und Frucht, daß alles vollkommen im Wesen da stehet: so wie es GOtt selbsten verlanget und sucht, wann Er uns in lockender Liebe nachge= het. Dem sen auch diff alles zu Ehren gesungen. Ja, Amen! es ist auch durch Ihne gelungen.

15. Wir wollen nun schliesen, und dringen hinein ins Innere, wo man in GOtt kann genesen: da mussen auf hören die Bilder Esus gewasthen die Schaaf und Schein, samt allem, was

men=

menschliches Sinnen erlesen, denn das ist auch Gottes selb= ståndiger Wille. Drum auf! und ersenckt euch hinein in die Stille.

Th sche mit Freuden den mit gezehlt? hünlischen Lauff, wann hei= lige Seelen gesammlet zu Dauf, mit berelichem Singen und lieb= lichem Klingen, und steigen von Zeiten zu Zeiten mehr auf

2. Ins hunmlische Leben: da obne Verdruß man stetig em= pfindet den Liebes=Genuß, und set uns freuen, zu tussen einan- Schläg: dieweil ich verspüret, der mit beiligem Ruß.

lischer Lieb, dieweilich thu mer= Geräck. cken, was kräftige Trieb, zum geben, wo fest sich verbunden Dem, der sie geliebt.

muß geben sehr nieder gebückt: Göttlichen Muth. u. fühle die Schmerte im Beiste

net, ich ware besiegt.

5. Sind es nicht die Feinde, so oft sich verstellt, mit heuchleri= schem Derten verleugnen die 2Belt: und nannten sich Brüder, am Leibe Mit-Glieder, weil sie sich in Falsenheit zur Zahl

6. Ich werde indessen erfreuet gants sehr, dieweil GOtt hat sel= ber gerettet sein Ehr: und mach= te zu Schanden die falschen Ber= wandten, thut fraftig vertretten

sein alaubiges Deer.

7. Drum lauffich mit Kreuden den Göttlichen Weg, und achte Böttlichs Gedenen. Drum las kein Schande, noch Marter noch daß GOTT sein Volck führet, 3. Ich werde erfüllet mit him= u. schützet sie wider des Keindes

8. Drum fan mich nicht schwä= Bottliche Leben, in die wird ge= chen ihr grimmige Wuth und falsches Verhönen: GOtt halt mich in Hut ohn einiges Wan= 4. Was ist es dann, das mich cken, zu bleiben in Schrancken, noch ofte so druckt? so daß ich so daß nichts kann rauben den

9. Thr Bruder und Glieder am und Berhen, so dasses auch schei- heiligen Leib, von JEsu erkauft

Ge 2.

4um

zum jungfräulichen Weib: send bunlisch um Leben, so wird euch gegeben die Liebe, wodurch man

die Keinde vertreibt.

10. Und werdet schön leuchten mit berelichem Schein, bell brennend als Lichter, und trun= cken vom Wein der Göttlichen Liebe, Dheilige Triebe! die TE= jus gegeben in Seelen, die rein.

11. Und alles verlassen aus Böttlichem Sinn, gegeben von Derhen gant williglich hin: da= ligen Gottliche Liebes-Gemein, mit sie vor allen nur Ihme ge- von eiffrigen Geelen, die anderst fallen, drum bringets auch Se= nichts wählen, als leben keusch, gen und lauter Gewinn.

12. So daß man kan lebe in ste= tem Genuß, in heiligem Scher= von innen geziert mit Blumen ten gant ohne Verdruß: mit der Tugend: dieweil sie berührt lieblichem Singen Ihm Opfer vom Kuncken der Liebe, durch au bringen, und zeigen den Se= heilige Triebe, und selbsten vom

gen vom Liebes-Genuß.

13. Ihr treulich=Verlobten im 18. So daß sie gehn berelich Böttlichen Bund, von himmli= und prachtig einher mit freudi= scherLiebe im Berken ver wundt: gem Jauchzen nach seinem Betinget ohn Schweigen, den Ro- selber bezwingen die Feinde, so nig zu loben all Tage u. Stund. schänden sein Göttliche Ehr.

woch näher zufammen gebracht: und tonnen sich laben mit hinli= schen Gaben, zu trote dem Kein= de, der sie nur verlacht.

15. Ich sebe im Beiste den him= lischen Sinn der Seelen, wo ich hier verbunden mit bin: weil sie sich so üben nur Jesum zu lieben, Ihm gantlich zu eigen ge=

geben tich hin.

16. Drum freu ich mich inigst, ohn gleissenden Schein, der heis züchtig, jungfräulich und rein.

17. Die werden sehr prächtia Ronig von oben geführt.

gebt prächtig am Reigen, und gehr: ders lässet gelingen, thut

14. So werden die Geister recht 19. Druis werd ich im Siege munter gemacht, durch Liebe erfüllet mit Freud, weil Jesus

den

den Kämpsern selbst stehet zur Seit, und führet die Kriege mit herrlichem Siege sehr trefflich als König und Helde im Streit.

20. Und rufe mit Freuden den Seelen im Bund, den Rönig zu loben mit Herhen u. Mund: der alles in Händen, u. Hülfe wird senden, wann kommet die frohe Erledigungs-Stund.

21. Druin bleibet im Wege, geht freudig im Gang entgegen mit Sieges-und Lobes-Gesang, im Göttlichen Frieden, von al-

lem geschieden, was ofters das Leben macht sauer und bang.

22. So werden wir alle zum Eingang bereit, wenn sich wird eröffnen die guldene Zeit: da alle zusamen den herrlichen Namen des HErren erheben mit ewiger Freud.

23. Wir wollen indessen sest schliesen den Bund, den König zu loben mit Hertsen u. Mund, in kindlichem Lalle, nach seinem Gefallen, Ihm seben zu Ehren all Tage und Stund.

= 314

Ten der Liebe: drum thuich empfinden viel Göttliche Triebe von himmlischen Säften, die in mich gedrungen, wodurch das verderbliche Leben bezwunzen.

2. Drum will ich hoch rühmen die Göttliche Thaten, wodurch mir bis herv ift alles gerahten: wo öfters geschienen, ich wäre bezwungen, ist es mir doch wiezder durch Leiden gelungen.

3. Drum bin ich erhaben in Freuden des Herzen, und will mich noch näher in Liebe hinkeh= re zu deme, so machet verschwin= den die Leiden, und thut mich er= füllen mit Göttlichen Freuden.

4. Dann, wo ich auch öfters in Schmerken gesessen, da wurd ich zuletzte durch Lieben genesen: so daß ich empfunden viel Göttliche Kräfte, die machten mich freudig ins DErren Geschäfte.

5. Und wo es geschienen, ich muste vergehen, in Leiden und Schmerken, in Neugsten und Wehen: das JG=

E ( 3.

sus mir selbsten zur Seiten, u. half mir im Rampfe die Feinde bestreiten.

6. Drum willich Dir dancken und täglich lobsingen, O JEsul weil Dues mir lassen gelingen: und hast mir geholfen in bitteren Schmerken, wann ich oft ver wundet im Geiste u. Herken.

7. Ich hab es gelobet, es soll daben bleiben, daß ich mich will wieder aufs neue verschreiben: dan wann ich erwäge, wie Du mich getragen, so kan ichs gant freudig im Glauben hin wagen.

8. Mein Herthe zerschmeltzet aus Göttlicher Liebe, ich kann es nicht sagen, was heilige Triezbe ich inigst empfinde von Danzen und Loben: weil Du mich erhalten in Leiden und Proben.

9. Und machtest zu Schanden die, so mir entgegen, so daß sie sich mußten zum Füsen hinlegen: und werden zerstreuet und alle zernichtet, dieweil sie sich wider dein Erbe gerichtet.

10. Dasselbe zu fahen mit manscherlen Räncken, und heimlischen Tücken, die sie sich erdencke:

drum will ich hoch rühmen dein Göttliches Rechte, weil Du mich erlöset von solchem Geschlechte,

11. So wider Dich streitet mit hefftigem Toben, in falscher Einbildung sich greulich erhoben: drum mussen sie alle zu Grunde vergehen, weil sie nicht in deinem Gerichte bestehen.

12. Drum dancket und ruh=
met den herrlichen Namen, die
ihr send geboren aus Abrahams
Saamen, u. mit mir gepflan=
tet zum Göttlichen Leben, das
JEsus uns selber von oben ge=
geben.

13. Und habet gesehen viel tressliche Thaten, die BOIT und erwiesen und lassen gerahten: drum wollen wir täglich die Wunder anzeigen mit Dancken und Loben ohn einige Verschweigen.

14. Dieweil wir ja alle den Segen genossen, womit Er uns selber von Jüen begossen: drum wollen wir zeigen die herrlichen Früchte, die in uns gewachsen im himmlischen Lichte.

15. Wir wissen ja, daß uns GOtt

GOLT seiber regieret, und hat uns dishero so herrlich geführet, so dass wir erlernet viel heilige Sitten, wodurch wir die Men=

ge der Feinde bestritten.

r6. Drum woll'n wir Ihn rühmen mit Dancken und Loben, damit auch sein Name werd in und erhoben zum Zeichen der Liebe: wir wollen hoch preisen sein'n herrlichen Namen mit Göttlichen Weisen.

17. So daß auch sehr trefflich von Innen aus schallen viel lieb= liche Lieder nach seinem Gefallen: und also den Segen durch Segen geniesen, wann wir so ausammen in Liebe einsliesen.

18. Und wachsen sehr schöne im Paradies-Barten, geniesen die Früchte von mancherlen Arten: zu Ehren dem, der uns gibt Göttlichs gedenen, drum wollen wir alle von Hertzen uns freuen.

19. Und täglich hoch rühmen die Wunder und Thaten, die an ums dishero so trefflich gerahte: dieweil wir dasstehen vom DEr=ren erbauet, dass alle Welt sol-

: Vivilla

thes mit Augen anschauet.

20. Drum steh ich, und werde auch nimmermehr weichen, bis daß ich werd völlig im Siege erreichen die Krone der Ehren, so JEsus erworben, da Er an dem Stamme des Creuțes gestorben.

21. Dann weil ich gesuchet ein heiliges Leben, mich gantzlich daneben zu eigen Ihm geben: drum hab ich gefunden, den meisne Seel liebet, zum Trotz metzner Feinde, die oft mich gesiebet.

22. Und machten mir Leiden u. Wehen im Dertsen, so daß ich empfunden oft bittere Schmer= then: die sind nun geheilet, so daß ich genesen, weil Bott mich Ihm selber zu eigen erlesen.

23. Und weil ich im Schoofe der Liebe thu rasten, drum wird mich hinführe kein Zeind mehr antasten, und ob sie schon öfters noch suchen zu raube die Gött-liche Kräfte und schwächen den Glauben:

24. So werd ich doch bleiben und ewig bestehen, wann alles zerfallen und unter wird gehen,

und

u. werde dort singen mit Jauch= zen am Reigen; drum will ich auf Erden auch nimmermehr

schweigen.

25. Jhr Brüder und Schwestern! kommt, helset mir singen, damit wir GOEE unsere
Opser darbringen: u. last uns
ja nimmer im Loben erweichen,
damit wir dort alle zusammen
erreichen

26. Das, was uns versprochen und theuer erworben, da JE= sus ist für uns am Creuțe ge= storben: und hat uns geschenctet ein heiliges Leben, drum wird Ihm Krast, Ehr und Ruhm emia gegeben

ewig gegeben 27. Bon allen, die JEsus zus sammen gezogen, und selbsten die Herhen durch Lieben bewos gen: so daß sie auch alles um Als les gegeben, um also nach seinem

Gefallen zn leben.

45.

Jen, weil Gott mich hat durch Lieb bewogen, zu fliehen, was betrüglich gleißt, und mich

erfüllt mit seinem Geist.

2. Drum thu ich taglich in mir spuhren, daß Er mich thut hinein wärts führen: da ich genieß verborgne Kraft, die meinem Herken Leben schafft.

3. Drum thu ich gant in Jhm zerhiesen, weil Er mich lägset so geniesen das wahre Gut, so nim= mer trügt, und Hert und Geist

und Seel vergnügt.

4. Und will auch stetig in Jhm bleiben, daß auch kein Feind mich soll abtreiben: so kann ich seben ohn Verdruß, und stets empfinden den Genuß.

5. So meiner Seelen Nahrung giebet, weil sonst nichts wird von mir geliebet: was mir im Geist nicht bringt Gewinn, das geb ich alles willig hin.

6. Und will noch tiefer in Ihn dringen, zu bleiben in Ihm mich bezwingen, so werd ich gants nach seinem Sinn von mir zu

Ihm genommen hin.

7. Und werde aller Last entbunden, weil ich in Ihm nun alles sunden: u. kann auch nimmer irze gehn, weil ich werd un=

beweg=

beweglich stehn.

ruben, nichts wollen, wissen, in GOtt genesen. Was offers oder thuen: als was sein Geist Gorg und Muh gemacht, ist in mir einspricht; das ist die bin, und in Vergen gebracht. rechte Liebes = Pflicht.

auf Erden in mir voll aufaerich= Mannheits=Svur zur rechten

Böttlichen Matur.

lendet, was sich oft hin und her ter Segen lohnet. O selig! gewendet. Die Liebe hat tein wer diff sagen kann, der wird ander Ziel, sie ruht allein in gespeist mit Dimmele = Mann. Gottes Will.

tief=verboranen Sinn, und ge= vergessen senn.

bet All & um Alles bin.

stes=Leben euch viel geheime ihr nicht kontt genesen: seht, Krafte geben: und zeige die ver= was vor Ruh und Sicherheit borgne Spur zur rechten Gött= genießt man schon in dieser Zeit. lichen Matur.

rer Frieden, und man von als zu leben: drum jaget nach dem lem abgeschieden: was in dem einen Ein, so kont ihr hier schon Beift nur bringt Verdruß, und selia senn. raubt den Göttlichen Genuß. Rf

14. Hier findet sich das wah= 8. Und will in seinem Willen re Wesen, wo man kann recht

15. Man rubt im stillen Gots 9. So wird sein Bild noch hier tes- himmel, ist fren von allem 2Belt = Getummel, kein Eitles tet werden: und komm in voller mehr das Hert bethört, weil man ist gant binein geführt.

16. Ins Beil'ge, wo GOIT 10. Da alles wird im Riel vol= selber wohnet, und nur mit laus

17. Drum ist mein Dert in 11. Rommt Seelen, die ihr Liebzerflossen, weil ich das hochmit gezehlet, und habt das be= ste Gut genossen: die eitle Welt ste Theil erwählet: ergreifft den mit ihrem Schein soll ewig nur

18. Romint, Liebsten, die ihr 12. So wird das innre Geis oft gesessen im Schmerk, wo

19. 2Bo man bat alles über= 13. 280 Stille, Ruh, u. wahe geben, in GOtt allein nur sucht

46. 3Ch

46.

Jeh will den Herren loben vor seine grose Treu, weil in so vielen Proven Er mir gestanden ben, u. that mir helsen aus: wan alles schien zerrinen, wurd seiner Hulf ich innen, ben schweren Kampf und Strauß.

2. Drum freu ich mich von Hertien, u. wills verschweigen nicht, weil Er in vielen Schmertsen sein Aug auf mich gericht, und bot mir seine Hand: wann ich in Leid und Wehen-geschienen zu vergehe, that Er mir thun Beykand.

3. Drum will ich Ihm lobsingen all Zeit und Tag u. Stund,
und Freuden = Opfer bringen,
weil an mir worden kund sein
grose Gottes-Treu; daben mich
lassen wissen sein Wahrheit und
Zeuguüssen, u. macht mich loss
und fren

4. Von denen, die mir stellten viel Bande, Net und Strick, und suchten mich zu fällen, die kehrte Er zurück, und machte sie zu schand; so daß sie müssen sehen, daß ich noch kann bestehen,

weil Er mir thut Benftand.

5. Wer GOTT von Herken meinet, dem kan es fehlen nicht, obs schon oft anders scheinet, so hat Er doch gericht sein treues Vater-Herk zu denen, die Er liebet; wenn sie durch Leid betrübet, thut heilen ihren Schmerk.

6. Sein Nam ist groß u. machtig, in seinem Heiligthum gehts löblich zu u. prächtig; weil man da seinen Ruhm u. große Macht ausbreit t: ben denen, die GOtt ehren, muß sich sein Lob vermehten in Zeit und Ewigkeit.

47

Jor Brüder und Schwestern von oben geborn, laßt fallen den Schmerken, wo qualet die Herten, weil JEsus uns alle zur Freude erkorn: was krancket man sich, wann Hulse gebricht? und ob es auch scheinet, wir wären verlorn.

2. So muß uns doch solches nur förderlich senn, wenn wir es recht fassen, uns Ihme gelgssen ergeben, und ruhen in Ihme allein, in steten Benuß, und ohne

Der=

mit Göttlichem Wein.

so finden, u. lassen verschwinden Böttlichen Reich: und schwächet den Lauff, zu halten uns auf. O werdet doch nimmer= ins Heiligthum gehn.

4. Und solte zuweilen die Sul= fe verziehn, so werdet nicht ban= ge, es dauret nicht lange, so mus sen die Feinde mit einem Wort fliehn: wen wieder erscheint, ders hertslich gemeint. O selig! die fich um nichts anders bemühn.

mebr matte noch weich.

5. Als lieben den König mit beiliger Brunst, die schmecken die Gute in ihrem Gemuthe, und werden begabet mit himm= lischer Gunst. Dedler Genuß! da ohne Berdruß man liebet, weil Er uns aicht alles umsonst.

6. 2Bo JEsus Lieb herrschet, da brennet das Herts in Göttli= chen Flammen, die sehlagen zu= fanynen, und machet oft kussen und stärcket im Leiden, ver= mit beiligem Scherts. Wer an= wandelt dieselben in Göttliche ders was liebt, und sich nicht so Freuden: zu loben den König

Berdruft; weil Er uns erquicket übt, wird täglich belohnet mit Leiden und Schmert.

3. So haben wir Friede und 7. Ach lernet doch JEsun im Freude zugleich, wenn wir uns Geiste ersehn! und sehet, wie reine Er also erscheine: und obihr das, was uns verhindert vom auch also vor Ihme könnt stehn? was zaudert ibr noch, ermannet euch doch, wie könnet ihr sonsten

> 8.2Ber noch ist beflecket mit hu= rischer Lieb, hat täglich im Der= ken nur Leiden und Schmerken, drum folg ich dem heilige Gött= lichen Trieb: und sage rein ab, versencke ins Grab, was mich noch kan scheiden von Göttlicher Lieb.

48.

mental and in the close this

Ohr Bürger des Himmelst I fommt alle zusammen, en= zundet die Herten mit himmlischen Flammen: das Feuer der Liebe zum Göttlichen Le= ben hat in uns der König des Himmels gegeben.

2. Das machet recht brunftig

Sf 2.

mit freudigen Zungen, Dem al= Gottlichen Frieden, geniesen

wieder zur Gabe, die Er uns wieder gefunden. von oben gegeben, um also nur Ihme gefällig zu leben.

im himmlischen Lichte: damit ewig gegeben. wir ausbreiten die Wunder= Geschichte.

5. Weil Er uns geschencket ein Göttliches Leben, und hat uns Sich selbsten zu eigen ge= geben: wer solt nicht besingen die Wunder der Liebe, die in ims geflossen aus Göttlichem Triebe.

6. Drum werden wir täglich aufs Neue begossen mit Stro= men der Liebe, die kommen ge= flossen vom Brunnen des Le= bens, der in uns ausquillet, da= mit das Berlangen des Her= pens gestillet.

7. So ruhen wir sanfte im

les so treffich vishero gelungen. das himmlische Leben hienie= 3. Drum schallen von Innen den: das Kräncken und Den= viel liebliche Lieder, wir op= cken ist alles verschwunden, fern dem Schövfer dieselbigen was vor war verlohren, ist

8. So lebt man zu Ehren dem Ronig von oben, und singet 4. Drum werde nummehro Ihm Lieder in Leiden u. Pro= nichts anders gehöret, als wie ben: weil Er uns gezieret mit sich die Gabe des Vaters ver= Göttlichem Leben, drum wird mehret im heiligen Feuer Ihm Preif, Lob und Danck

49.

Sr Gafte, machet euch bes veit zur Lames frohen Doch= zeit-Freud, und schmücket euch aufs allerbest: denn wie es sich ansehen läßt, so ist dieselbe nah vor unsver Thur; drum werdet Freuden-voll mit Himels-Gier. 2. Zieht an das reine Hochzeit= Rleid, send angethan mit Zap= ferkeit, zu stehen vor des Keindes Brimm: hort, wie euch ruft der Wächter Stimm, daß ihr folt Zaa und Nacht mur senn be= dacht, daß eure Lampen ins Geschief ge bracht.

3. Der keind wird wagen, was er kann: steht man nicht als ein tavfrer Mann, so fallt dabin der Helden-Muth, der Kainpf kommt nicht bis auf das Blut. Drun wohl dem, der in Glaubens = Munterfeit ist angethan mit Kraft und Tavferkeit.

4. Der wird in allem Rampf und Strauf auch halten können freudig aus: und so, das auch nichts trennen mag, zu stehen obne alle Rlag, erwartend mur allein in sufer Still, zu seben, was des Derren Winct u. Will

- 5. So wächst man in dem Glaubens-Lauf, im Kallen steht man freudig auf, ermannet sich in Geistes = Rruft, der allzeit Sieg und Deil verschafft ben de= nen, die in steter Wachsamkeit bereit zu stehen in des h Erzen Streit.
- 6. Wider das Thier und Antithrist, das such in Frevel, Trua und List, bishero hat gebrüstet sehr, gesetzet wider Gottes Deer: drum wird der HErz ihn bald mit seinem Schwerdt zerhauen, und vertilgen von der Erd.

7. Drum fammlet mabre Le= bens-Kraft, daß ihr nicht wers det weggeraft im Grimm des Zorns, wie eine Fluth: seht was GOtt denen Sundern thut, die hier gelebt in Frevel, Trug und List, gehaßt, geschmäht, ge=

schändet jeden Christ.

8. Die vierthalb Jahre gehen an: O selig! wer diff mercken fann, damit er sammle Glau= bens=Kraft, und nicht mit wer= de weggerafft, wen Gottes Zorn und schwehre Donner-Stimm sich rächen wird an seines Zein= des Grimm.

9. Der jest sehr hoch erhaben ist, zu herzschen über GOtt und Christ, u. seiner Glieder beil'ge Bahl, die zu dem frohen Abend= Mahl gerufen, durch der Wach= ter starcke Stimm, mit welcher Er zerschmettern wird der Keinde Grimm.

10. Durch seinen Arm gewal= tiglich Er rette wird gant wunderlich die, welche rufen Tag und Nacht: damit bald werd ein End gemacht dem Frevel-Bauf= fen, durch verruchte Lehr ver-

3f3. führt, führt, und streitet wider Gottes Deer.

11. Dieweil sie deinen Namen schänd't, den selben mit dem Mund bekennt, sich schmücket schön mit Wort und Schein: verleugnet aber, daßsie rein an Hertz, an Sinn und Geist bie werden muß, durch wahre Reu, in rechter Herbens=Bufi.

12. Drum wird ihr werden angst und Weh, weil sie betrübet je und je die Frommen Got= tes allzunal, so viel auch ihrer an der Zahl: die GOtt zu sei= nem Dienst sich zubereit, zu dies nen Ihm in Hertsens=Reinig= feit.

13. Damit sein grose 28un= der=Macht durch sie werd an das Licht gebracht: indem sie niedria, arm und flein, den= noch ein Volck des HErren

bereit, ihr Rlugen, in des HEr= Ehre geben fort und fort ren Streit, damit nicht schre= ste euren Sinn des Feindes get war: numewiglich und im=

WHOL

Wuth verbofiter Grimm: denn seine Hoffart, Zorn und großer Pracht wird werden plotslich gants zu nicht gemacht.

15. Alsdann wird wachsen uns der Muth, wenn GOIT wird aller Frommen Blut nun rachen an der Feinde Schaar, und sie vertilgen gant und gar: damit ihr Name werd zu nicht. gemacht, und Ihm werd Lob und Preis von uns gebracht.

16. Darum, ihr Frommen allzumal, die ihr zum frohen Hochzeit-mahl gerufen durch des DErren Stimm: seht! wie Er straft der Feinde Grimm, der wider euch sich setzt mit stol= tem Muth. Nunmehro wird der DErr bald rächen euer Blut.

17. Steht also fest, halt't tapffer aus in allen Pros ben, Creut und Graufi: das senn, Der plotslich richten wird durch man hier wird zubereit, die gante Welt, saint allem, um ein zu gehn ins hErren was in Kalschheit sich verstellt. Freud, die alle Frommen wird 14. Drum wachet, stehet recht erquicken dort, wenn sie Lob,

18. Dem Lamme, das erwur=

merdar wird nimmermehr kein Schweigen senn, bis allzusam= men ins gemein dem grosen GOTT und Herrscher aller Welt Lob, Ehre geben in des Himmels=Bilt.

M der stillen Hertens-Ruh Tritt mein JEjus selbst her= zu: bindet meine Seele an, daß sie nimmer weichen kann

2. Bon der Liebe voilem Geist der mit Kraft in mich einfleußt: und erquickt mein mattes hert; macht vergessen alle Schmerk.

- 3. Wann ich fitz in tiefer Still, führt mich Gottes reiner Will selbsten über Zeit und Ort: spricht in mich sein Lebens= Wort.
- 4. Binich Schmerkens: Rum= mer voil, weiß nicht, was ich machen soll: steht Er mirzu meiner Seit, und versüset alles Peid.
- 5. Hab ich seine Lieb genossen, daß ich gank darmit begossen, führt Er tiefer mich hinein, daß ich bleibe keusch und rein.

6. Deffuet Er mir seine Schä= te, daß ich mich daran ergötze: spricht Er mir so gleich mit ein, auch im Tod getreu zu seyn.

7. Sammlet sich mein Geist zusammen, voller Liebe, voller Mol. In der Lice ... ... San Fride Flammen: find ich auch noch disidaben, dassieh meines IE= su sen.

> 8. Was ich reden thu, und den= cken, muß sich nur nach IEsu lencken. Ihin zu leben gant als lein, soll mein Ein und Alles fenn.

> 9. Weil ich mich an Ihn ge= bunden, hab ich Ruh und Fried gefunden: weiche nicht in aller Pein, solt es auch schon schmerts= lich senn.

> 10. Seine Lieb, die ich genof sen, ift es, die mich unverdrossen lässet bleiben in der Still, nur zu sehn auf seinen Will.

> 11. Der mich halt in seinen Schrancken, vest zu stehen ohne Wancken: nur zu leben Ihm allein, drum kann ich recht se= lig senn.

> 12. Was vor Ruh und Sufigkeit findet schon in dieser Zeit:

wer mit reiner Liebes-Lust wird getränckt aus seiner Brust.

13. Doch ich thu noch mehr begehren, groser GOTT! thu mirs gewähren: laß den reinen Lebens-Strom fliesenrab vom L'ibanon.

14. Dati ich werde übergossen von den Säften, die geflossen kommen aus der Gottheit See, und ersäuffen Leid und Weh.

15. So werd ich viel Früchte bringen, ein Lied nach dem an= dern singen: Dir zu Ehren auf der Welt, bis ich kom ins Dim= mels=Belt.

16. Da will ich es besser ma= then, weil zu lauter Freud und Lachen Du wirst machen alles Leid, Dich zu lob n in Ewigkeit.

17. Dich sehe schon im Geist! wie dein gantes Heer dich preist schön mit Gottes Barfen-Rlang mit dem Siegs-und Lobgesang.

18. Auf! die ihr noch lebt auf alles Thun der Welt verlacht. Erden, wollt ihr himmels= auch mit an, u. besingt die Creu-Bes=Bahn.

19. Mit viel Danck = und Sie= Wuth. ges-Lieder opfert eurem Schop=

fer wieder, was sein Geist in euch ausspricht, dist ist eure Glaus bens=Wflicht.

20. Stille Ruh und Sicherheit sich da findet allezeit: wo befliss sen Herkund Mund, GOtt zu loben alle Stund.

21. Glorie, Ehr und Herrlich= keit unserm Gott sen stets bes reit von der gangen Glaubens= Schaar ewiglich und innerdar, Mil . But will margon was

n der Stille, ohn Gewühle, Indet man die wahre Ruh: und Bereinen mit dem Ginen. das gibt innre Kraft dazu.

2. Wer sich scheidet, ernstlich meidet allen falschen Trug und Schein: findet Wesen zum Ge= nesen, geht ins stille Salem ein.

3. Recht vergnüget lebt, wer sieget über aller Feinde Macht: ders von Ausen lässet brausen,

4. Sonft nichts wissen, als ac-Bürger werden: en so stimmet niesen GDLE, das wesentliche Gut: bringt Vergnügen, mas. chet siegen über aller Zeinde

5. 2Ber

Scherken, liebet in der reinen kommt in Eng. Lust: wird umarmet, und er= Bruft.

6. Die da träncket, voll ein= schencket denen, die gegeben hin. Derts, u. Munde, in dem Grun= de, leben nur nach Gottes Sinn.

7. Tief Ginsencken, u. sich Len= cken nach der stillen Geistes=Urt, find nur Gaben, wo sich laben die, so sich mit GOtt aevaart.

8. Stilles Schweigen, tief sich Beugen vor der höchsten Maje= ståt, kommt von oben, nach viel bat:

9. Wer geschieden von dem ins Innre gangen ein. Frieden, so die Welt den ihren ganglichs liebt.

10. Wilt du rahten, durch was Blut Thaten die zur Ruh gekommen

scheiden von dem eitlen Wort= send zubereit, Gepräng: da kein Wesen zum

1200 .....

5. Wer von Herten, ohne Genesen, auch das Bert nicht

12. Gant nichts wissen, als ge= warmet an der heissen Liebes= niesen das, wo alles übersteigt, macht dich reine, daß du kleine, und vor deinem GOtt gebeugt... 13. Solche Thaten können rah= ten, wo der Weg zum Beilig= thum: da man stille, in der Kul= le, u. mit sonst nichts gehet um,

14. Als mit Schweigen GOtt anzeigen, seines Geistes innre Luft: und, ohn Dencken, stets thut trincken aus der Liebe susen Bruft.

15. Was vor füse Liebes-Güsse Proben, und inbrunftigem Ge= fliesen da zusamen ein: wo das Herte rubt ohn Schmerte, und

16. Wahres Maña findet man: giebt, lebt auf Erden ohn Be= da, und die durre Narons-Ruth schwerden; weil er nichts Ver- thut ausarimen, zum Versühnen, was verschuldet Kleisch und

17. In den Kräften und Ge= senn, so da rasten, nach viel La= schäfften der Vernunfts = Be= sten, und in GOtt gegangen ein: dencklichkeit: da im Scheinen, 11. So lern meiden, und dich u. Gut-meinen man sich gleis-

18. Durch Laut=schallen zu gefal= Gg. Andrews and the congefallen deine, Der so nah benwohnt: wo der Wille nur ist stille, Er schon selber wohnt, und thront.

19. Nunich ruhe, sonst nichts thue, als nur warte, was sein QBill: Er wird rahten meinen Thaten: so bleib ich in suser Still.

52.

In Freuden bensammen, insnigst zu loben und rühmen den herrlichen Mainen, der groß von Macht, und uns zusammen hat bracht, geborn aus Abrahams Saamen.

2. Tretet zu Hauffe und rühmet mit freudigen Stünen den, ders so trefflich bishero hat lassen gelingen, und unsere Kriegfronct mit Göttlichem Sieg; wer solte nicht helsen besingen

3. Die grosen Wunder und Liebes-Treu an ums erwiese? drum musse täglich sein Mame hoch werden gepriesen; in Munterkeit uns halten stetig bereit, daß wir in Liebe zersliesen.

4. Wann uns die Feinde an=

schnauben, und wüten u. toben, so werden unsere Hertzen mit Eister bewogen, zu lauffen fort, daß wir erlangen den Ort, wo allzusammen GOtt loben.

5. Drum mussen unsere Feinde mit Schanden bestehen, weil wir gant, freudig im Glauben die Wege fortgehen, durch Ereut, und Noth, Schande, Verachtung und Spott, bis daß wir dorten eingehen.

6. Auch ist mein Herte erfüllet mit Göttlichen Freuden, weil ich kann sehen, daß unser GOtt selber thut streiten wider die Feind, so täglich bemühet sennd, wie sie uns möchten verleiten.

7. Jauchzet und rühmet, froslocket mit freudigen Stimmen, singet zu Ehren dem, der es uns lässet gelingen, in Munterkeit uns auch hält stetig bereit, und hilft die Feinde bezwingen.

8. Drum singt mit Freuden die Psalmen und lieblichen Lieder, u. geht am Reihen in Ordnung verbunden als Glieder, so klinget schön das Liebes-und Lobes-Gethön in euer Herh u. Gemuther.

53. Rin=

Liebes-Kluff, der sehr rein aus- Baterland. quillet, durch den Ucberguß: der 7. Man wird gank entbunden

Gottheit zum Genuß.

3. Alle teine Geister, die von gegeben! die von ganhem Der= oben ber, daben unferm Meister ben alles hier gehaßt. tiefen Ungrunds-Meer.

mit am Leib Christi Creut und genossen man der Liebe Lieber= Schmerken, daß euch nichts ab= fluß. treib: weil ein reines Lebe Er in 9. Wodurch man vergessen al= uns gegebe, u. geschmücket schon ler Pein und Schmert, da man

5. Wer folt Ihn nicht loben? Hertz, und verlangtem Sehnen, weil Er uns erkaufft, kost tes auch zu gehn mit denen, die ver= aleich viel Proben, find wir doch, gnüget senn mit vollem Liebes getaufft, daß wir mit Ihm ster= Scherk.

Inder unster Liebe, tretet nachlaufft.

M mit zu Hauff: seht! was 6. Was ein herzlich Wesen beilge Triebe in dem Glaubens- bringt der Chriften-Stand; wo Laufflich in die ergiesen, und zu= man recht genesen, alles halt vor sammen fliesen, die mit reiner Tand: was von ausen gleisset, Liebe steigen Himmel-auf. und von GOIT abreisset, um 2. Werdet mit erfüllet von dem zu hindern auf dem Weg zum

von oben triefet, damit ihr ver= aller Sorg und Last, wahrer tiefet in das reine Meer der Friedist funden, daben suse Rast. D was vor ein Leben wird in die

geben Preis und Ehr: weil sie 8. Miemand kann ermessen, Mitgenossen, kommen auch ge= was vor ein Genuß und Fried flossen auf sie Strome aus dem wird besessen, wo man ohn Ver= druß, unermud't im Warten, 4. Habetreine Herken, traget in dem Treukes=Garten, bis

als ein Jungfräulich Weib. oft gesessen mit verwundtem

ben, und das Reich ererben. O 10. Drum wird auch gesungen bon

Bg 2.

von der ganken Schaar, denen es gelungen, daß sie immerdar ohn Ermiden loben, nach vol= lend ten Proben. O! ich freu mich auf das grose Freuden=

Jahr.

11. 2Beil ich werd eingehen mit viel Sieges=Freud, und vorm Throne stehen: O! der guldnen Zeit, da ich ohn Aufhören mit den Himmels=Choren werde jauchzend rühmen GOTI in Ewigkeit.

54.

Ommt ihr Glaubens= JI Rampfer und ihr Sünden= Dampfer, kommt und sehet eure Kronen! Es ist euch gelun= gen, weil der Feind bezwungen, nun da habt ihr euren Lohne: weil ihr send in dem Streit als ein Held gestande, bis der Feind zu Schanden.

2. Glauben, Lieb und Hoffen hat das Ziel getroffen, darum thort man freudig klingen: Zi= ons neue Lieder schallen frolich wieder, dan das Hert vor Freud thut springen. Es ist

aus aller Strauß, weil der Keind gebunden, und ist über= wunden.

- 3. Mun wird Zion lachen u= ber seine Sachen, weil die Ru= the ist zerbrochen: und des Trei= bers Stecken sie nicht mehr wird schrecken, und der alte Feind geroche. Freuet euch allzugleich, die ihr ausgehalten und nicht that't erkalten.
- 4. 2Bo die Helden=Thaten einmal sind gerahten, da kann man es weiter wagen: indem Rampfe=Ringen seine Feind bezwingen, bis sie alle sind ge= schlagen, und der Sieg nach dem Krieg theilet aus die Beute, unit viel Sieges=Freude.
- 5. Rechte Glaubens-Manner und Warheits-Bekenner lassen sich auch nicht abschrecken: wen sie schon geschlagen, sie thung weiter wagen, bleiben fie schon oftmals stecken. Neu= er Muth wagts aufs Blut, wird nicht gern zu Schan= den in des Zeindes Landen.
  - 6. Kommt ihr Glaubens= Ethus

Schüler und ihr Muth-Abküh= ben. Gloria! Erift da, erift schon ler! kommt und lernet solche gekomen, freuet euch ihr fromen. Thaten: daß ihr auch im Sin= 10. Ihr solt nun eingehen, wo cten konnet List erdencken, die die Kannpfer stehen, und mit er= zum vollen Sieg gerahten: Tapferkeit ist bereit es aufs neu zu wagen, bis der Keind geschlagen.

7. Groser Muth gibt Star= cte, und die Glaubens-Wercke zeigen ihre Kräfte wieder: es ist nicht verschertet, wen man schlagen nieder. Solches schafft

alles zu bezwingen.

wenn er bleibet stecken, der me auch machet sieghafft. nachgehen, muß mit Schand den Göttlichen Muth. besteben.

und im Rampfaewagt ihr Le= man siehet es ja.

ben eure Kronen: die ihr sollet tragen nach den Leidens=Tagen, und in Fried benfammen woh= nen. Da der Sieg nach dem Krieg in den Friedens-Mauren ewiglich wird dauren.

55.

nur behertet, ob man schon ge= ODbsinget, lobsinget dem Ros 2 nia der Ehren, dieweil Er ge= neue Kraft, tiefer einzudringen, sieget in Starcken. Kraft: wir wollen sein Lobe mit Dancken 8. Wer bald wolterschrecken, vermehren, weil Er uns in 3h=

wurd seine Beut verlieren: er 2. Es werden jest wieder aufs muß tapfer sehen, wer ihm vor neue geboren aus Göttlichem thut gehen, und die Rriege aus Saamen vom himlischen Blut: thut führen. Quer nicht kann die werden aufsuchen, was scheis diesem Mann in dem Kampf netverloren, u. wieder erwecken

3. Es werden nun alle mit 9. Er wird bald mit Gilen sei= Schanden bestehen, die über die nen Raub austheilen, und die Fromen gerufen: da, da: das Ritter=Rrone geben seinen treue wolten wir gerne, damit sie ver= Helden, die sich vorn an stellten, gehen, sie sind schon gefallen,

G93.

4. Thr

4. Ihr habet gefehlet und übel giebt Sieg. gesehen, es tan ja nicht fallen 9. Drum kommet aufs neue, des Konigs Geschlecht: Er thut ihr eifrigen Seelen, die ihr habt fie beschützen, damit sie bestehen, bisbero gehalten die Drob: wir und nimmermehr weichen vom : wollen mit Freude Gott & 28un=

5. Die Blüht ist gefallen, der mit stetigem Lob. Saamen bleibt stehen, u. wach= 10. Lakt Dancken u. Rübmen fet in Stürmen u. Winden voll von Inen erschallen, dieweil wir auf zur Göttlichen Größe: wird empfinden verneuete Rraft: wir nimer vergeben, auch niemals können nun wieder mit Freuden ermuden im binklischen Lauff. fort wallen, weil in uns wird

nem Geschlechte, dieweil sie nun 11. Ermanet die Geister, thut wieder zu sammen gebracht: so langer nicht zagen, erwecket im daß sie hoch rühmen des Köni= Glauben den Göttlichen Muth: ges Rechte, der ihnen benstehet wo JEsus hilft siegen, da kan mit Stärcke und Macht. man es wagen, um feste zu ste=

7. Aus diesem Geschlechte wird ben im Rampf bis aufs Blut. Saamen behalten auf Erden, 12. Ergreiffet die Schwerdter, und stehen als Delden im Streit: umgirtet die Lenden, und ziehet und wird sie im Kriegen nichts mit Freuden als Selden in tonen aufhalten, bis daß sie er= Streit: der Feinde ihr Troten

8. Und ob sich die Feinde schon werden die Kampfer erwerben wider sie setzen, und ziehen mit die Beut. Daufen entgege zum Krieg mit 13. Der DErzwird nun balde Schwerdt, Schild und Bogen: mit Gifer ausziehen, und selber nichts wird sie verletzen mweil bestreiten das bose Geschlecht:

· F 1: 3

Böttlichen Recht. der erzehlen, dieselben erheben

6. Des freuet sich Jacob mit sei= fruchtbar der Gottliche Saft.

langet die völlige Beut. wird sich num bald wenden, dan

JEsus Jehovah den Seinen die Mühan zurichten sich täg=

lich

lich bemühen, damit sie verkeh- ner armen Sachen.

mit Dancken und Loben, die ihr thut selbst regieren. send gezehlet zu Gottes Ge=

auch schon hier in der Zeit.

wat: und hilft mir aus aller ste scheinet. Noth, zeigt sich als ein treuer 5. Aller Menschen Raht, Ge

5. (11)

ren das Göttliche Recht. 2. Tag und Nacht thut Er 14. Dan werden die Frommen benstehen mir in aller Schwach= einnehmen ihr Erbe, wann alle beit groß : und hilft mir aus al= Gottlosen vertilget auf Erd: u. len Weben; kommt auch sehon wird sie auch numer kein Zeind ein harter Stoß; läßt Er doch mehr verderben, weil GOtt sei= nicht fallen hin meinen schwa= ne Kräfte in ihnen vermehrt. den bloden Sinn; sondern las 15. Drum singet und rubmet set mich verspuren, daß Er mich

3. QBann die innre Geistes= schlecht: der Höchste zernichtet Wehen mir durch Hertz u. Geiste der Gottlosen Toben, thut sel= gebn: daß es scheint, ich mußt ber sein Erbe erhalten ben Recht vergeben, lässet Er mich doch be= 16. Drum wollen wir alle zus stehn, daß durch Glauben und samen erheben den Namen des Geduld ich erwerbe Gottes DErrenmit Göttlicher Freud: Huld; Demuth, Hoffen, Lieben, und Ihme Rraft, Ehr u. Ruhm Leide köuen mich darzu bereiten.

imerdar geben dort ewiglich u. 4. Sich will gern in allen Sa= chen warten meines Gottes Maht: Der es weiß gar wohl zu machen, so wie Ers beschlof Meine Scele soll nun sin= sen hat. Esist doch nur lauter Il gen, loben Gottes Win= Wind, was ein armes Men= derthat; weil Er mir in allen schen-Rind wählet, liebet, und Dingen ben thut stehen fruh u. vermeinet; obes schon aufs Be=

GOtt. Bannich nichts mehr dancken treffen nicht das rechte weiß zu machen, hilft. Er meis Ziel: darum ist ein stetes Wans wie Vernunfft es meint u. ticht: es wird gant nichts ausgericht, wo nicht GOtt des Menschen Kührer, und selbst seines Thuns

Regierer.

-6. D! wie vieles Leid und We= hen könt der Mensch entübrigt senn: wann er GOtt selbst nach that gehen, und that glauben keinem Schein, den sein eigen Urtheil ticht; sondern alles diff zernicht, was in ihm sich lässet mercken, das sein eigen Thun thut stärcken.

7. Selig ist der Mensch geach= tet, der einmal zum rechten Ziel ist gekommen, und betrachtet Tag und Nacht, was GOIT nur will: er wird leben hier und dort, und, nach Gottes wahrem Wort, gants von keiner Quaal mehr wissen; sondern selbsten

GOTT geniesen.

CF430

Der 129. Psalm.

GOttein Wunder=Lied, Der Schmerk:

cken, wo man es so machen will, mich mit Liebe angezogen durch seine grose Gnad und Gut; weil. ich verspur, dass Er in mir sich niederlässet in dem Grund, und macht mein armes Derk gefund.

2. Dann ich gar oft sehr hart. gedrungen in meinem Geist von Jugend auf, und von den Feinden schier bezwunge, daßich er= mudet in dem Lauff: es find für= wahr viel lange Jahr, daßich: gedränget oft und viel, von Jugend auf ohn Maasi und Ziel.

3. Ich kan mit Israel wohl sa= gen: sie haben mich sehr oft ge= drängt, von Jugend auf mit sehr viel Plagen mir vieles Lei= den eingeschenckt; doch konten fie mit so viel Muh gant nicht bezwingen meinen Sin, den ich Gott hatt' ergeben hin.

4. Musit' aber leiden auf dem Rucken, dan er durchvfluget jämmerlich mit vielen falschen bosen Tucken, und Pfeil, und Schwerdt, u. Mörders-Stich: ihr boser Raht wurd nimmer M Gin Geist wird num aufe satt, bie sie durchgrabe mir mein neu bewogen zu singen hert mit vielen Weben Leid und

5. Und

5. Und ihre Furchen lang gezogen auf meinem Rücken hin und her, bis endlich GOtt in Gnad bewogen, und half mir aus zu seiner Ehr: machte zu schand die losen Band, brach ihre Seil und Strict entzwen, u. macht mich wieder loß und fren.

6. Drum werde all mit Schand bestehen, die Zion heimlich gram und seind: ihr Thun wird gants und gar vergehen, und fallen, eh man es vermeint; weil GOIT verwehrt, zurücke kehrt die Unschläg der Gottlosen Rott, die

Bion höhnet, und nur spott't.

7. Sie werden ihre Saat nicht sehen mit Freuden grünen auf dem Feld, weil sie wird vor der Beit vergehen, eh man die Sichel trägt zu Feld: ihr hoher Sinn wird fall'n dahin, wie Graß, das hoch auf Dächern sieht, verstorret, eh die Sonn aufgeht.

8. Wo keine Sichel mit gefüllet, noch auch des Garben-Binders Hand: ihr Schein, womit sie sind umhüllet, wird fallen, und nicht halten Stand; ihr beste Saat wird in der That nicht

5. Und ihre Furchen lang gezo= bleiben stehen bis zur Zeit, wan aen auf meinem Rücken bin und Zion ihre Ernd erfreut.

9. Drum werden sie dis Wort nicht hören von allen, die vor über gehn: der HErz woll eure Saat vermehren, daß eure Garben diese stehn; diß Segen 8= Wort wird also fort von ihnen bleiben abgewandt durch Gotztes starcke Wunder-Hand.

Drum freue sich die kleine Heerde, die Zion heißt und ausserwählt, daß sie durchs Creutz geheiligt werde, u. zu der Frommenen Zahl gezählt: es bleibt daben, Gott ist getreu den Seinen schon in dieser Zeit, und wirds auch senn in Ewizkeit.

58.

m PeinSeel soll GOtt lobsin=
fi, allezeit, dan Er läßts mir gelin=
gen, drum soll mein Hertz stets
et, senn bereit: daß ich sein Wun=
re der=Thaten ausbreite nah und
sie fern, die bisher wohl gerahten,
id zu Lob dem grosen Herzn, vor
de Dem sich alles beuget, wann Er
ht sich aufgemacht. Mein Seel ist
hoch

verschafft

Ten, die auf mich drungen allzu= mal, and mich obn Urfach haf sen, damit sie brächten mich zu ren in deiner heil gen G'mein. Kall. Das haft du lassen fehlen, ihr'n Raht zu nicht gemacht: drum will dein Lob erzehlen, u. stetig senn bedacht, daßich Dich rubin und preise, mein GOTT! Dienst bereit. Er thut mit Gus au aller Stund, und dir Lob Ehr te walten über sein Eigenthum, crweise, aus vollem hertens= u. thut sein Zusag halten: drum Grund.

sen, was du zuvor verheisse hast: nem Erb = Geschlecht, die seine und liesest mich genesen, u. nah= Macht ausbreiten, das sen ein mest weg mir meine Last. Du ewigs Recht. läfist den Bund nicht fahren, baltst fest an deiner Treu, erret= test von Gefahren, und machst von Banden frey die, so sich Dir vertrauen u. halten in der Moth, die lässest Du bald schauen, daß Duibr Schutz und GOtt.

4. Du liesest deine Gnaden ten nicht. fund werden dem Bolck Israel, und heiltest ihren Schaden: daß ist als hier der eitle Sunden= man von deinem Ruhm erzehl Mist: das ist mein Theil, das

hoch erfreuet, weil Ermir Deil Dubist Jacobs GOtt, u. thust vor sie selbst streiten, hilfst ihnen 2. Wider die Keind ohn Maa= aus der Noth. Drum ton'n sie siets verehren den grosen Name dein, wann sie dein Lob vermeh=

5. Deil, Preif, Danct, Rraft und Stärcke, sen unserm GOtt in Ewiakeit: Der uns zeiat seine Wercke, daß wir zu seinem werd Ihm Preis und Ruhm 3. Den Du that st nicht verges jest und zu allen Zeiten von seis

59.

MUN gute Macht, du eitste 21 2Belt, dein 2Bese mir nicht mehr gefällt, du giebst gar schlechten Unterricht: wen Sulf gebricht, kanst du dir selber rah=

2. Ich weißein Gut, das besfer jetzt und zu allen Zeiten, weil wird mir senn, wen ich gehein,

daß

fenn.

sehn, wenn ich vor GOtt werd Schluß ben mir gemacht: ich freudia stehn: ein jeder, was er habs bedacht, und sag nochmal: hat gesäct, wird abgemäht, und Welt, Gute Nacht. hin gebracht an seine Statt.

4. Drum, wie du hier thust

verheissen hat.

lauffst du hin? lass ab von det= aus viel Trubsal kommen: wo nem eitlen Sinn; du must sonst Er die wahre Ruh bereit vor boren im Gericht, wenns Ur= alle liebe Frommen. ich kenn euch nicht.

Gut? was wird die Wohllust da nichts als Angst und Noth senn alsdann? O dencte dran! und Plag, und harte Leidens= dass dich nicht trifft der Fluch Proben, nunwerd ich ohne alle

und Bann.

7. Und mussest hören dieses Wort: geht, ihr Verfluchten, gen hier, war Christi Creut auf von mir fort, ins Keuer hin, das Erden: nun geh ich ein gur Dimist bereit in Ewiakeit vor alle, mels-Thur, da mir dafür wird die sich nicht bereit.

daßich ben GOII werd ewig 8. Und nur nach Wohllust hier getracht't, den theuren Gottes= 3. Da werd ich meine Erndte Raht veracht't. Drum ist der

60.

saen aus: so bringst du eine MUN habich meinen Lauf Frucht nach Daus. Wer hier I vollendt in diesem kurken nach Gottes Will u. Rabtsaet Leben. Nun wird mein Leid in seine Saat, ererbt, was GOtt Freud gewendt, die GOTT de= nen thut geben, die durch viel 5. Darum, O Mensch! wo Creut und Traurigkeit, und

theil spricht: geht von mir weg, 2. Weil ich geliebet Christi Sin, ist mir zum Erbe worden ein 6. Was hilft alsdann der hohe besser Theil mit viel Gewinn, Muth, u. alle Welt mit ihrem als hier in Mesechs=Pforten: Rlag GOtt ewig dafür loben.

3. Mein Joch, das ich getra= werden die grose Freud und Se=

50 h 2.

ligfeit,

ligkeit, die JEsus mir erworben durch viele Angst und Todes= RUN werde ich wieder aufs
Streit, da Er am Creutz ge= Rneue beglückt, nachdem ich storben.

sen zwar, und gant zu Staube bis daß ich genesen, daß Berte werden, sowird ein End nur der und Beiste und Seele erquickt. Gefahr und Jammer hier auf 2. Ich mußte vertragen das, Erden: da nichts als Leid und was ich verschuldt, die weil ich Traurigkeit, wenn es aufs beste verscherhet die Gottliche Duld: kommen, soistes Mühe und Ar= doch that ich im Leiden nicht beit ben allen wahren Fromen, wider GOtt streiten, und litte

5. Nun fahr ich hin ins Vara= es alles mit großer Gedult. deis, daichwerd aufgenommen 3. So daß ich in tiefester De= von GOtt, wo gibt Danck Lob muth gab hin mein Liebstes un und Wonne, ohn Ende und zu ben mit vollem Gewinn. jeder Frist hell leuchten wie die Sonne.

ihrs meint; drum schicket euch ofters mein Dertse bethört. daneben, macht euch bereit auf nicht renen.

62.

in Schmerken und Leiden ge= 4. Mußschon der Leib verwe= druckt: und trauria gesessen.

und Preifidie gante Schaar der Leben nach Göttlichem Sinne Frommen: da werd ich senn ben und hielte mich stille, bis daß JEsu Christ mit groser Freud ich die Fülle der Gnaden erwor=

4. Drum will ich mich schei= den von allem auf Erd, damit 6. Habt auteMacht, ihr meine ich Gott's Eigen-Ergebener Freund die ihr noch ben dem Le= werd: will alles verlassen, und ben: es fommt auch an euch, eh noch dazu hassen das Liebste, so

5. So werd ich schon finden diese Zeit, wann ihr must an den die Göttliche Spur, wan ich so Reihen. Heut ist der Tag der geschieden von Welt und Na= Ewigkeit, last euch die Muh tur: und lasse sie fahren, und thu mich nur paaren mit GOtt

gangen ein ewiger Tag: die verlor'n. Gottliche Sonne bringt Freude 11. Was Er mir geschencket, und Wone, und machet vergef das raubet kein Keind, sie sen all' Leiden und Rlag.

ibr Kalschheit und Lügen solln treuester Freund. mich nicht mehr trügen: ob sie 12. Er hat mich gezogen zum fich auch schon in ein Lichte ver= Göttlichen Licht, drum ist auch ftellt.

ewig besteht: was solt ich den selber regieren, wenn es mir lieben, was plotslich vergeht, an Hulfe und Stärcke gebricht. und machet nur Leiden? die 13. Wenn alles will sincken, so webt.

Welt recht im Grunde veracht. bestehn.

und der heiligen reinen Natur. verschworn: und that mich er= 6. Es ist nun beschlossen, ich retten aus Leiden und Nothen, lasse nicht nach, bis in mir auf= wenn alles geschienen, ich ware

werden zu schanden, wie viel der 7. Ich sehe schon weichen das auch sennd: ihr trügliches Schei= Dunckle der Welt, ibr trüg= nen kann in mir verneinen mein liches Wesen bald alles zerfällt: holdster, mein liebster, mein

mein Herte zu Ihme gerich't: 8. Ich spire ein Leben, das Er thut mich auch führen, und

trügliche Freuden, sind leichter bleibet Er stehn, und thut mit als Spreuer vom Winde ver= mir durch die Versuchungen gebn: und finck ich schon nieder, 9. Wie wurde mir alles so so stärckt Er mich wieder, daß bitter gemacht, eh daß ich die ich kann in Proben und Leiden

Qurd ofters betrogen u. greu= 14. Drum will ich mich wie= lich belogen, wen sie mich mit der beerden aufs neu, dem Lieb= fässchlichen Lippen ansacht. sten im Leben zu bleiben getreu: 10. Drum will ich treu bleis will anders nichts wissen, als ben Dem, Der mich erkorn, u. bleiben beflissen, dass ich sein Sich mir auch selbsten zu eigen Getreu-und Ergebener sen.

Sh 3.

63. D Mus

nimm eilends deiner wahr, Heuchel-Triebe. schmück dich aufs beste: die 7. 2Bohl mir! weil ich er= Wächter rufenschon, vom ho= wehlt, zur frommen Schaar ben Hincls-Trobn, zum Soch= gezehlt: die reine Taube hat mich zeit=Feste.

damit sich keins verweil durch raube. langes Schlafen, ein jedes sen

Beistes=Waffen.

bebt euer Haupt empor, breit't Trieb mein Bertz bewogen aus die Hande: seht! wie des 9. Zu bleiben ihr getreu, und Keindes Macht, und Babels also ohne Scheu die Meine nen= Buren-Pracht, eilen zum Ende. nen, ob gleich die gante Welt

der euch hat auserwählt, als mich trennen. seine Währte, der rufet über= 10. Das Hauche ihrer Kraft, laut, daß seine keusche Braut und starcken Liebes-Macht thut

geschmücket werde.

dacht, all Tag und Stunden Lust Begier num kan bezwin= wacht, dem wirds nicht fehlen, gen. wenn JEsus, unser Hirt, sein 11. Die groseliebes-Treu be-Volck versammlen wird, sich wegt mich oft aufe neu zum au vermählen

6. Mit seiner keuschen Braut, bereit, die gante Lebens= Zeit die sich allhier vertraut, in rei= ihr bleib ergeben

ner Liebe, so daß sie gants als Auserwählte Schaar! lein nur Ihm ergeben senn ohn

felbst auserkorn, dazu auch 2. Auf, Auf, in schneller Gil, neugebohrn, kein Keind mich

8. Dann ihre treue Gunst die bereit, in steter Munterfeit, mit hat mich gant umsonst an sich gezogen, mit reiner Himmels= 3. Eröffnet Herk und Ohr, Lieb, daß durch die starcken

4. Dann Kefus, euer Deld, dagegen fich verstellt, nichts soll

mich durchdringen, daß ich, 5. Wohl dem, der drauf be= aus Lieb zu ihr, der falschen

keuschen Leben, damit ich recht

12. Mit

12. Mit reiner Hinels-Luft, schaut, wie schon die Stadt er= dieweil aus meiner Brust durch sie vertrieben die falsche Huren- gefolget nur des teuschen Lam-Lieb, davor sie sich mir giebt, mes Spur, in Leid u. 2Behen. und thut mich üben

daben mich übe

Miedrigkeit, bleib ihrem Winck trag, Er kommt gegangen. bereit, den zu erfüllen.

die allhier Gottes Lamm rein, kann, thut euch aufmachen.

ohne Tadel,

den Zeind bestritten.

dar sein Lob vermehren.

18. Ihr Himmels = Braute

baut, wo die eingehen, so hier

19. Drum geht am Reigen 13. Durch ihre scharfe Zucht, schon, mit Siege= und Lobge damit ich bringe Frucht, inreis thon vom teuschen Leben; so ner Liebe; in Geistes Munter= kont ihr gehen ein, wo Gottes keit und steter Wachsamkett, Liebsten senn, und Shre geben

20. Dem Brautgam JEsu 14. In unverfälschter Treu Chrift, der allbereit gerüft, euch rein, ohne Seuchelen nach zu empfangen auf eurem Glau-Bottes Willen, in Geistes= bens=Weg. O! werdet ja nicht

21. Auf, Auf! und send bereit, 15. Ich bleibe ihr vertraut, Er ist ja nicht mehr weit, wie weil ich im Geist geschaut den kont ihr schlafen? zieht eure hohen Adel, so haben allzusam, Kleider an, daß man es sehen

22. Und rufet allzusamm: 16. Gefolget also mur aufsei= fomm, fomm! D Gottes= ner keuschen Spur, in Liebes= Lamm, daß deine Währte, die Tritten: mit Geistes-Munter= Du dir selbst vertraut; aus dei= keit, und steter Wachsamkeit, ner Seit erbaut, verehlicht werde.

17. Drum werd ich gehen ein, 23. Des Echo Wiederhall wo Gottes Liebsten seyn, in giebt einen Gegen-Schall; Ja, hohen Ehren, und, mit der gan= ja, ich komme, zu halten mei= Ben Schaar, ewig und immer= ne Treu, damit ich dich erfreu, D meine Fromme!

64.

Mel. Ex localoge 4. Met 30, 760, fr.
Dimmlische Wohllust! D
Göttliches Leben! das JE=
sus in heilige Seelen gegeben:
die gantlich vor Liebe im Ber=
ten entbronnen, weil seine Lieb
heimlich zu ihnen geronnen.

2. Wie freudig wird jeko schon von mir gesungen, weil himm= lische Liebe mein Herke bezwungen zum Göttlichen Leben schon hier auf der Erden, daß man es kann sehen an Sinn und Geberden.

3. Drum foll mich nunmehro tein Ding mehr aufhalten, weil feurige Liebe läßt nimmer ertalten: dann leb ich in JEsu, so kan mirs nicht fehlen, und wasich auch vor und nach wolte erwählen.

4. Das find ich in Ihme, durch brunftigs Verlangen, ja scheints oft verlohren: so kommt Er gegangen, u. träncket mich reichslich mit Göttlichen Strömen, daß also kann Gnade um e nade ich nehmen.

5. Und läßt Er mich oftmal schon Seufzen und Klagen: so

kann Er doch nimmer sein Ja= Wort versagen. Er läßt mich empfinden in bitteren Schmer= ten sein seurig' und brünstige Liebe im Serven.

6. Ja Wolcken und Dunckelheit inuß uns oft geben den himlischen Regen zum Göttlichen Lebe: damit wir erweichet nicht weiter erhärten, und also wird fruchtbar die Paradies-Erden.

7. Und könt ich nicht lieben in Leiden und Freuden: so war ich nicht sicher, daß Schmerken mich scheiden von meiner Herkeliebe, die JEsus mir schencket, die mich oft erquicket, wenns Herk ist gekräncket.

8. Und scheinets zuweilen, nur ist es verloren, gar plotslich wird wieder mas neues geboren: daß man oft von Herhen in Liebe mag scherhen, läßt Er uns empfinden die bittersten Echmersten.

9. Und wann so im Leiden die Seele bewähret, und also kein Schmerke noch Wehmuth besschwehret: so ist sie erhaben und ganklich entnomen, ja Freund

und

und Keind hat sie nummehro be=

mungen.

10. Sie singet und springet mit freudigen Leben, dieweil ihr der Ronig des Himmels gegeben viel reine Wohlluste, die nim= mer kein Ziele: weil dieses der Christen ihr tägliches Spiele.

ri. Die Thränen, so oftmal das Herte zerschnitten, seynd nummehr befanftigt, der Zeind ist bestritten: dieweilich in Freuden u. Leiden zugleiche, ja nim= mer, von meinem Verlobeten

weiche:

12. Die Liebe, die öfters mich batte betrogen, ja fälschlich von meinem Dertliebsten gezogen: die ist nun ersäuset im Göttli= then Meere, weil all diff ihr Brennen verloschen nunmehre.

- 13. Dann Leiden und Lieben das hat mich bezwungen, mich gant zu ergeben an meinen Lieb= Frommen, samt meiner so theuer erworbene Seele, mich gant= Ach Ihm bleibend zu eigen ver= mähle.
- 14. Und hått Er nicht um mich

ith ware schon långstens verdor= ben, dieweil mir die Tochter der unteren Wellet gar viele gefär=

liche Metze gestellet.

15. Dam himmlische Liebe die hat mich bewogen, dieweil Rungfrau Sophia an sich ge= zogen den inneren heimlich ver= borgenen Willen, um selben gant brunftig in Liebe zu füllen.

16. Und weil ich nunmehro den Mehen entgangen, die mich gar betrüglich oft hatten gefan= gen: ja gar mich verführet vom richtigen Wege, daß öfters ist alle Kraft worden mit trage.

17. Denn falsche Ohnmachte verführische Kräfte berauben u. hindern des DEmen Geschaff= te: und machen uns matte int Lauffe, daneben verlieret man Gnade und Göttliches Leben.

18. Dieweil ich nummehro bin aufwärts geflogen, und himms lische Liebe mich gantlich bewo= gen : um so zu entflichen den irr= dischen Welten, damit ich könn' ruhen in himmlischen Zelten.

19. Und werd ich oft durre und so feurig geworben, gewißlich trocken gehalten, die reine Lieb lässet laffet fich nimmer erkalten : dan bin ich nur gantlich von Gigen= lieb leere, so fliesen stets Stro: me vom Göttlichen Meere.

3 20. Befeuchten und wässern das magere Derte, und muchen vergessen die bitteren Schmer= Ben: dann die, so im Lieben sich einmal ergeben, die könen nicht weichen im Tode und Leben.

ewig verbunden Ihm, meinem Derhliebsten, ich habe empfun= den, daß wie seine Sorge so treu= lich hålt Wachte, und wen auch mein Lichte wird dunckel ben :Machte.

22. Ihr Kinder der Weisheit, dringen des Fleisches Geheege: Foint alle gezogen, macht scharf= ja alle, die so sind durch Leiden fe die Schwerdter und spannet erhoben, die mussen Ihn preidie Bogen: und schieset dem sen, und ewiglich soben. Keinde ins Hertse die Pfeile, so fonnet ihr leben im Göttlichen

Theile.

17/191

mit lieblichem Singen, zu Ch= mir sennichts auffer Dir bewust ren Dem, Der es uns laffet ge- du allerreinftes Leben : wer Dich lingen. Er sieget, Er herrschet, geneust, hats hochste But gebilft alles bezwinge; drum wol- schmecket, seiner Seel zu gut bist len wir alle mit Freuden lob= Du ein Opfer worden.

fingen.

24. Rraft, Ehre, Macht, Derz lichkeit sen Dir gegeben von alsen, die nur zu gefallen Dir leben: die (führen ein heiliges) leben: die mussen Dich rühmen mit Gott= lichen Beisen, und deine Macht. Gute, u. Wunder boch vreisen.

25. Ja Amen, wir rufen und 21. Numnehro so bleibe ich stimmen zusammen, zu loben einträchtig den herzlichen Ma= men: der Ehre einleget nach sei= nem Gefallen, u. laffet die Sei= nen mit Segen fort wallen.

> 26. Zu gehen mit Freuden die richtigen Wege, u. hilfet durch=

3 Efu! meiner Seelen Luft. 23. Und könnet hell jauchzen Dir hab ich mich ergeben:

2. 23on

meiner Seelen Labsal ift, das daß seine lieb-und treue Knecht alles Du mir selber bist, Oals dadurch bewähret schlecht und

lerliebste Liebe!

Strom befeuchtest du das Bert, indem es mir am Creutes= lechzet.

Grabes-Statt, u. ich den Lauff mehr scheiden. vollendet.

141 17

2. Bon Dir ich lasse nimmer= 6. Sie toben, schnauben im= mehr, ich will senn angebunden merhin, ich ruh in suser Stille: an deine Lieb, O treuer SErd ihr Stich und Neidistinein Be ich hab in Dir gefunden, was winn, dendasist Gottes Wille, recht, stets ihre Gange zieren.

3. Du tuffest mich mit deinem 7. Ich sags, und bleibe fest da= Ruff, D allerreinster Munde! ben, dem DErzen anzuhangen: all andre Freud dir weichen muß: ist meine Luft, ohn Deuchelen Du machst das Hert gesunde, thu innight ich umfangen die Mit deiner Weisheit Liebe= theure Lieb, das Gottes-Lain, nachdem es inniast nach Dir Stamerworben Seil u. Leben.

8. Ihr Kinder einer Mutter 4. Wie wird mein Mund noch kommt, kommt her und helft Ruhmene-voll sich inniglich be= mit singen: ein jedes such, was fleissen, daß mein Hert auch ewig frommt, um gantlich zu noch singen soll auf wunderbare bezwingen, was eure Lieb ge= Weise: und so mit vielen in die bunden halt allhier in dieser fal= Wett, bis man mich trägt zur schen Welt, nichts soll euch nun=

9. Habt ihr bisher noch was 3. Rein Zeit will ich nicht spare geliebt, das eure Kraft verzehmehr, dir täglich Ovfer bringen, ret, entwerdet solchem falscheit zu trot dem alten Sunde-Beer Trieb, die Luft in Gott eintehwill ich Dir Lieder fingen. Sind ret: fo werdet ihr batt nehmen gleich det Zeinde noch so viel, so zur und bringen eine Geel in gehte doch, wie's GOtt haben Ruh, dazu viel Guts geniesen? will, des freu ich mich ohn Ender to. Er ist und bleibet ewig treu Gg2, III dem dem auserwählten Saamen, Er halt und schützt ihn, was - 3Esu! reine Lebens-Quell, auch sen: gibt ihn'n den neuen Wthu Dich in mich ergiesen, Namen, mit Kraft des Geistes damit in mir Geist, Leib und traftiglich, zum Licht und Heil fen: so daß zum reinen Opfer der Menschen.

rem GOtt, für nichts nicht thut in meinem Leben noch allhier. erschrecken: in Creuts und Wein, in Noth und Tod wird Ereuch wohl bedecken. All eure Keind wird das frohe Jahr, wornach ihr steht im Warten.

12. Habt immer einen Helden= Muth, zum Schrecke eurer Fein= de, und wagt daran all Gut und Blut; damites sehn die Freun= de: und freuen sich der Gottes= Macht, die bisher Siegu. Deil gebracht, zu Lob und seinen Ghren.

13. Stimmt an mit mir, send Rühmens=voll, und thut mit mir erheben, mit Leib und Geist und reiner Seel, dem grosen ckest Freuden=Wein. GOtt zu Ehren: das Lob und Hallelujah bringt, zum Opfer das wird GOtt gefallen.

66.

Zeugnuß sich an ihnen äusert Szelmög gant in Dir zerfliewerd ich noch allhier auf dieser 11. Drum send murkeck in eu= Erd, and also konn gefallen Dir

2. Und zund zugleich auch mit mir an die Zahl von deinem Saamen mit deines Geistes zerschmeissen gar, wenn komen Zeuer-Flamm, damit wir all zusammen fort wachsen bier in deiner Kraft, auch trincken dei= nen Lebens=Saft: und also fort sen unser Thun, nur aus= zubreiten deinen Ruhm.

3. Damit auf jeden Wincf und Mu wir unste Opfer bringen: und so, dass wir auch noch darzu Dir täglich Lieder singen in rei= nem Geist, der aus sich reisit, da man Dich um die Wette preifit, und dringt in dein Ge= zelt hinein, da Du uns schen=

4. Dalt an mit deiner Geistes= Bucht, bring naher une ansam= Ahm euch gant bezwingt, O! men: auf daß ein iedes bringe Frucht

licht werd von deinem Bolck trots was auch sev. noch hier auf Erd, das sich Dir 8. Laft deine reine Feners Rraft

dein Blut, durch welches Du voll in uns erweißt. das höchste Gut geschenetet uns, 9. Den Lebens = Strom aus

wahren Reben-Saft, der uns gesund die Beiden machen wird.

ters Reich. Achlass doch keines ner Wunder-Macht erzehlt.

Reucht, damit dein GOttes= werden weich! in unverfälsch= Namen gepriesen und verherr= ter Bruder=Treu zu stehen fest,

gant ergeben hat zu wandeln, uns durch und durch entzun-DErr, nach deinem Raht. den: und auch daben den Lie-5. Kein Weichen wollst Du bens = Saft mit voller Kraft lassen zu, lass uns in Enge blei= empfinden: so fallen alle Schla= . ben: damit wir treu, und noch cken weg, die oft gemachet faul dazu uns täglich neu verschreis und träg, und wir empfinden, ben: indem wir trincken, DErr, daß dein Beift mit Kraft fich

in deinem Geift, der sich mit deinem Stul laß nimmermehr Kraft in uns erweißt. versengen: der eignen Liebe 6. Lasi ferner auch zur Mah= Sunden-Pfuhl muß eivig in rung senn auf unsern Glau- uns schweigen. So wird der bens-Bege dein Lebens-Brod, grose Name dein gepriesen, den Freuden-QBein wollstu in= auch in Wort und Schein, so zwischen geben, den Wein vom gar, daß auch der Blatter Zierd

giebt ofters neue Kraft, damit 10. Lob, Preif und Ehr sen wir konnen wandeln fort, und deinem Nam, Du grofer GOtt geben ein zur Himmels-Pfort. von Ehren: von deinem Saa= 7. Die Tag und Nacht wird men Abraham wird man ohn offen stehn dem auserwählten Ende hören das Loben deiner Saamen: gib, daffwir taglich QBundert hat, dieweils dein weiter gebn, damit wir allzu- Raht beschlossen hat, daß man sammen ererben deines Ba= nun bald in aller Welt von dei=

**G**93.

11. 2Bann

und fern zusammen kommen und Wort-Gethon. werden, und w, dan sie von Der= ten gern Dir Ovfer bringen werden; so wird dein grofe hofieren, JEstu! deinem Mame Wunder=Macht, die alles hat so wohl bedacht, gepriesen wer= den weit und breit, ohn End, ergeben der verdorbnen Lust= ia in die Ewiakeit.

! The Kinder einer Mut= Bruder kommt entgegen, brin= schicken will mit ihn'n.

decken Schaam und Schande, und Leid dafür.

Gepränge schmücken ihre Lani= de, und fie werden, nach Best ven schön: und, ben solchem fal- schwerde, ewiglich in Rube senn ichen Gleissen, sind sie Wosfe 8. Freuet euch drum derowe=

11. Wann alle Bolcker nah aus der Bolle, weils nur Jand

4. Ob sie zwar sich weidlich schmücken, schön sich zieren, u. hier: sind es doch nur Ränck und Tücke, weil ihr Leben sich

Begier.

5. Und die mit mehr Ernft nachabinen, daß sie lauffen zu den Sauffen, die in reiner ter, fingt zusamen, brennt Wohllust gef 1: haben bald den in Klammen, stimmt das Do= Ratter-Namen, weil ihr Dans sianna' an: unser erstgeborner del und ihr Wandel sich nicht.

aet Segen, Kraft im Lauff 6. Die in Lust und Eitelkeis aur Creukes-Bahn. ten in dem Herken oft noch 2. Eure Keinde werden schre= scherken mit des Kleisches Lust= cken mit viel Zagen, Furcht u. Begier: haben endlich nach den Rlagen: wen der Romg bricht Zeiten ihrer Wohllust dieses Le= berein, wird ihr Angelicht be- bens, Angst, Quaal, Schmert

in dem Lande, da geglängt ihr 7. Aber die in Angst und Leis Deuchel-Schein. Den find gesessen, und vergessen 3. Dann sehr viel zu diesen haben allen Glantz u. Scheinn Reiten, die mit losem Wortz wird etamicken dort viel Frenz

aen

genihr Erkauffte, Auserwähl= te, und Berufne allzumal, u. lafits euch senn angelegen: Fried und Liebe, reine Triebe find der Schmuck zum Dochzeit-mahl.

9. Und vergesset, was dahin= den, lasset fahren, was mit Rabren u. der Zeit verschwin= den kann: soll die Seele Ruhe finden, im Gewinnnel u. Ge= tummel ist nichts, das sie laben fann.

10. Seht den froben Tag von ferne, thut bey Zeiten euch ab= Scheiden von den Bildern man= cherlen: Er hat euch von Her= ben gerne, der sich zeiget, zu Abgeschiedenheit, da man gant euch neuget, u. euch macht von unverrückt bleibt Gottes Winch Lasten fren.

-11. Singt: Triumph! u. geht entgegen eurem Ronig, der micht wenig seiner Kosten zu= gericht't: wunschet darzuGlück u. Segen seinen lieben Braut= Besvielen, denen viemals Del gebricht.

11 12. Traat die Lamp in Hert -und Sanden Ihm entgegen: bimmlisch Leben ist der Lam- man wird recht veraufigt, und pen Glank und Schein. Wer kann in GOtt genesen.

damit ist wohl versehen, darf nicht lauffen, um zu kauffen Del wen Christus bricht herein

68.

Stille Friedens=Rnh in ODtt verlichter Seelen! so hier auf jeden Nu von seinem Lob erzehlen, und gant von keinem Schein sich lassen blenden mehr; so dass sie nur allein leben au seiner Ebr.

2. Die werden alle Zag tiefer hinein geführet, wo Gottes Geist regiert, und nur mit Tugend zie= ret, und lehrt die innre Weg der bereit.

3. Der innre Geistes = 2Bea bleibt vielen bier verboraen; die zwar mit allem Fleiß, auch vieler Müh und Gorgen, demfel= ben forschen nach durch viel Be= dencklichkeit, und haben noch da= ben viel harten Rampfu. Streit.

4. Warum? sie dringen nicht hincin ins wabre Wesen: wo Das

Daus

Haus der Phantasie wird nicht lich fort durch diese eitle Welt, mit aller Macht bestürmet, und zerstört, und gant zu nicht ge= macht.

5. Man muß der Sinen-Welt, und allem Schein ersterben: was nicht zum Wesen dient, muß gant und gar verderben. Dann nur in dem Genuß der vollen Gottes = Lieb findt man die wahre Ruh, wo Seel und Beist vergungt.

6. Dan aller Glant u. Schein, so nur von aussen zieret, u. doch kein Mahrung giebt, der ists, so uns abführet vom innren Gei= stes=Weg, wo man die rechte Svur kan finden, die uns bringt

zur neuen Creatur.

7. O Seelen! lernet doch, euch felbst mit Macht bezwingen, und thut mit allem Ernst ins wahre Wesen dringen: da man gants ohn Verdruß in stiller Herkens= Freud kann leben recht veranügt ben vielem Rampfund Streit:

8. Erlernet in dem Gang das rechte heil'geSchweigen, so wird das stille Lamm euch selbst die Wege zeigen: und führen treu-

worth so viel Gefahr, und mans

the Mets gestellt.

9. Wer nicht mit allem Fleiß auf JEsum selbst thut sehen, der kommet nicht hindurch, daß er kann weiter gehen im schma= len Creutes-Bang durch so viel Moth=gedrang, da alles sehr be= flemint, und bleibet in der Eng.

10. Doch wann man Jesum hat hier selbst zu seinem Zührer, und Leiter, Schutz, und Raht, dasi Er der Seel Regierer auf diesem schmalen Gang, wodurch man gehet ein zur stillen Sab= baths: Ruh, da voll geschenckt

wird ein.

11. Der Becher reiner Lieb, und voller Susigkeiten, so Rraft u. Nahrung giebt in Schmerk und bittern Leiden, wodurch man ohn Verdruß kan treulich halten aus, bis auf die letiste Prob, und Blut, und Todes= Strauk.

12. So fann man wallen fort mit Freud auf dieser Erden, und zu der engen Pfort in heiligen Gebärden eingehen

mit

mit Gesang, und vollem Sie= ges-Pracht. Wohl deme, der so hier die eitle Welt veracht.

13. Dwas vor ein Genuß wird in der Seel empfunden! auch schon in dieser Zeit, wo man die Perl gefunden: der stille Friedens-Geist ist gant in sie ersenckt, und wird ohn alle Maan aus Gottes Meer ge= tranctt.

nife Himmels-Luft der reis nen Seelen! die sich mit JEsu selbst im Geist vertraut: ich kann mit QBunder-voll das von erzehlen, weil seine Schö= ne ich im Beist geschaut. Die mich umarmet, daßicherwar= met: so oft mein Auge Ihn in Lieb anschaut.

2. Mun ist die eitle Welt ben mir vergessen, weil ich was Bes fers funde, das mich labt: mein Dertz ist Freuden-voll in GOtt genesen, weil JEsus mich mit reiner Lieb begabt; die mir im Herten vertreibt den Schmers ten, so Andern öftere Beist und

Cice

Seele plagt.

3. 3ch tan nun diesen Schatz nicht mehr verlieren, weil Er mich um und um mit Lieb um= stellt, wolt auch die höchste Lust mich von Ihm führen, so bleibt Ers doch, der mir allein gefällt. Denn mein Ergeten kan nichts verleßen: und ob Er selber sich vor mir verstellt.

4. So bald sein Liebes-Aug mich nur anblicket, so fallet al= ler Rummer gants dahin: und wird Hertz Seel und Geist in mir erquicket, so daß ich oft von Liebe truncken bin. Drum muß gerahten mit meinen Thaten, dieweil nun alles lauter Lust=

Gewinn.

5. Was mir oft bitter scheinet in dem Munde, ist meiner Reh= len suser Freuden=Wein: wenn Er mit Liebe rührt der Seelen Grunde, muß auch der bittre Myrrhen Zucker senu. Die bits tre Sufe, dieich geniese, die drin= get mir so tief ins Dert hinein.

6. Daß ich in Lieb verwundt, wenn ich soll sagen, wie mir im Derken zu geschehen pflegt: so Rt fann

fannich es in Bildernnicht vor= tragen, was mir allda vor Rost wird vorgelegt. Es heißtein Le= ben, das GOII ergeben, und seine Liebe in dem Serten tragt.

7. Ihr Tochter Zions, komt herben und sehet, wie euer hol= der Freund mit Lieb umbüllt: und wie im Liebes = Schmuck Er einher gehet, sein Hertzund Augen sind mit Lieb erfüllt. Geht Ihm entgegen, und thut anlegen den reinen Liebes= Schmuck nach seinem Bild.

8. Er ziehet prächtig aus wider die Keinde, die euren Schmuck zu rauben sind bedacht: u. strei= tet in der Lieb vor seine Freunde, so wird der Raht der Feind zu nicht gemacht. Drum bleibt im Lieben Ihm stets verschrieben, weil Er selbst Liebe vfleget Zag

und Macht.

9. Die sich einmal verlobet in dem Bunde, und gehen seinen Piebes=Tritten nach: so dakkein falscher Schein niehr in dem Grunde, die wissen gank von keinem Ungemach, das sie solt scheiden, sie achteus Freuden,

wann auf sie fället Schande, Spott und Schmach.

10. Die reine Braut-Lieb ist nicht zu bewegen von falschen Buhlern, die ihr schleichen nach: und solt der Liebste selbst mit Liebes = Schlägen sie streichen, es ist niemals eine Plag der Lieb zu lieben, auch im Betrüben, die Bitterkeit ist ihr nur ein Gemach.

11. Der sufeZucker=Mund und holde Wangen des Liebsten kan gar bald, in einer Stund, sein Liebste zieren aus mit frohem Prange, nach dem viel Schmer= hen ihr das Hert verwundt. Drum bleibet stehen, in allen Wehen, die Lieb = Verliebte in

dem Liebes=23und.

12. Holdselig ist der Ruff in mei= nem Munde, bu hol ber Freund und Schape meiner Seel! bu baft (Er bat) mein Herts verwundet in dem Grunde: drum ich so viel von deiner Lieb erzehl. Doch will nun schweigen, mich vor Bir beuge, und legen ganh in beiner 2Bunde Sol.

70.

2Bas vor enge Pfad find't auf aman in folchen Orden! wo man die Wege geht, da nur des Geistes Worten gefolgt wird in der Still, nach dem aebeimen Rabt, den Gottes tiefe Lieb in sich beschlossen hat.

und stilles Herh= Vergnügen: 6. Doch, wann man so be= so daff auf jeden Nu man kann fren't, und aller Laft entbun= den Zeind besiegen: so ist man den: so horet auf der Streit. doch noch hier in einem frem= der sichre Fried ist funden. Ob den Land, da man auch oft wohl der Feind noch oft dages noch wird den Freunden un= gen sich verstellt: so hat er doch bekant.

3. Drumwird der arme Beift der Welt. noch oft sehr hart geklemmet: daß er vor Noth nicht weiß, Freuden-voll.

4. Man ist enbunden zwar nicht konte gehn mit Freuden befren't, daß man kann steigen

5. Zur stillen Ewigkeit, da alles sich verlieret, was auch noch in der Zeit uns oft mit Tugend zieret: das muß man geben hin, und gantlich sagen ab, damit es komm in Tod, 2. Bringt es gleich suse Ruh und werd versenckt ins Brab.

kein Recht, weil man versaat

7. Indessen steh ich still, und thu genau aufmercken, was als was ibm den Auffluß bemet lein Gottes Will, in Ihm kann der sanften Gottes-Lieb, die ich mich stärcken, zu geben in sonsten ihm so wohl gethan, u. dem Weg, denn seine Liebes= ihn vergnügt, gant Fried-und Treu im Geist gesprochen ein, daß ich sein eigen sen.

8. Es kann mir fehlen nicht, aller Gefahr und Etricke: was weil GOtt mich hat bezwungen ver ein Hindrung war, und daßich mich Ihm verpflicht, so hielt den Geist zurücke, daß er daß es mir gelungen noch bis auf diese Stund wider die seinen Lauf, der'r ist man nun Zeind ohn Zahl, die auf mich Rt fithof= schossen log, um bringen mich

zu Fall.

9. Ich halt ben meiner Tren, die mir ins Herh gesprochen, daß ich Gott's eigen sen, das wird nicht mehr gebrochen: weil seine Liebes = Hand mir tief gedrücket ein, daß ich nun immer hin sein Eigenthum soll senn.

10. Ich bleib gebunden stehn nach seinem Raht u. Willen, u. will die Wege gehn, worinn ich kann erfüllen den theuren Gottes=Ruf, wodurch ich aus= Grad gezogen von der Welt.

11. Man kann es sagen nicht, was dis vor Sterbens=Wege: ivo man der Liebes-Pflicht so folat, und wird nicht träge: dann alle Lebens-Luft, soltens auch Tugend'n senn, muß man versagen, und sencken ins Grab hinein.

12. Doch stehet in dem Tod oft auf ein neues Leben, weil man sich nun an GOtt so gant hat übergeben, drum ift Er auch allein der Seelen ihre Freud,

die sich geschieden gant von aller Eitelkeit.

Der 32. Psalm.

1! Was vor Gunst und gros 2) se Gnad ist solchem Mann geschencket, dem GOttsein Sind bedecket hat, u. der'r nicht mehr gedencket. 2Bie selig ist ein sol= cher Mann? dem GOtt nichts mehr zu rechnen kann: fürmahr difisift ein reiner Geist, dem GOtt so viele Guad erweist.

2. Doch da ich wolt verschwie= erwählt, in ein gank sondern gensenn, und nichtes davon sagen: verschmachteten mir mein Gebein, daß ich es nicht kont tragen. Denn seine Hand und groseMacht war schwer auf mir zu Tag und Nacht: daß mein Saft trocken ausgezehrt, wie es im Sommer durze wird.

> 3. In solcher Angst und großen Moth trat ich vor GOTImit Baten, und sprach: mein HErr und treuer GOtt! bilf mir aus meinen Nothen. Denn meine Sund und Missethat ist groß, erzeig mir deine Gnad, erzeig

mir

mir dein Barmbertiakeit, daß ich werd wiederum erfreut.

4. Da nahmEr meine Sund dahin, und machte die vergessen: so daß sie gants aus meinem Sinn, als war es nichts gewe= Die Sunde, die kein 2Be= sen bat, nimmt GOtt hinweg durch seine Gnad, so wird das Herte wieder still, und ruht in Gottes Rabt und Will.

5. Die Zeit ist kommen, daß auch der, so treu in GOtt erfun= den, sich beugen muß, wann funasiStunden, und rufen aus: mein DErrund GOtt! hilf mir aus meiner grosen Noht! vor Dir kanja kein Mensch bestehn, wandu wilt ins Gerichte gehn.

6. Ja alle Beil'gen groß und flein die werden dis bekennen: dan keiner ist zu achten rein, noch mussen sie Dir alle flehn, wann fahen Gut und Gnad den, der sie vor Dir, hErz, wollen stehn: auf GOtt sein hoffnung hat. doch wird der keine treffen nicht, Bericht.

starcke Behrthu mich vor Inast behüten: last mich zu Schanden nimmermehr, noch rauben mei= nen Frieden. Erzette mich von aller Schmach, die mich umae= ben Macht und Tag, so werd ich froh und fren gemacht, und ruh= me frolich deine Macht.

8. Der hErr ist meine Zuver= ficht, drum werd ich nimmer fal= len: Er gibt mir selber Unter= richt, den rechten Weg zu wallen. Er führet mich nach seinem Raht der Frommen und Ge= foint daher die Macht der Prü- rechten Pfad: und wenn ich falle oder gleit, Er mich mit seinen Augen leif.

9. Send nicht wie Rok und Mäuler, die man anders nicht kann zwingen, als mit Gebiff und Zaum, um sie also an sich zu bringen Drum hat der Gott= los seine Plag auf jede Stund ohne Jehl zu nennen. Drum und jeden Tag: doch wird um=

10. Esfreuen sich, u. rühmen wann bricht herein dein Zorn= sehr all die Gerechten Frommen, und acbenGOtt Danck, Ruhm 7. Du bist mein Schirm und und Ehr, wann sie zusammen

St 3.

kommen. Es rühinen GOtt mit aller Macht, die Er also zufamen bracht: daß sie hoch preisen seine Gnad in seinem Tem=

pel fruh und spat.

TI. Der frohe Hallelujah= Schall muß freudig da erklin= gen, wo die Gerechten allzumal mit Freude Gott lobsingen: daß sie Ihm geben, mit viel Freud, viel Danck, viel Lob, und Herzlichkeit, und breiten aus vor jederman, was GOtt an ihnen hat gethan.

72.

! Wie thut mein Geist sich sehnen nach dem Ziel der Ewigkeit: um zu gehen bald mit denen, die erquicket nach dem Streit: und in hohen Sheren Gottes Lob vermehren. Da man auch der Trähnen-Saat ewiglich vergessen hat.

2. Dann ich hab im Geist vernommen, dass ich mit der selgen Schaar: die aus grosem Trubsal kommen, Ihn werd loben immerdar. Und dann mit am Reigen gehen ohne

Schweigen, stimmen an des Lamms Gesang schon mit Got= tes Harfen-Rlang.

3. Was wird vor ein Lob erschallen, wenn die gante Christen-Schaar wird gesammlet senn aus allen, wo sie vor zerstreuet war: es wird senn verzessen, wo man oft gesessen unster Babels Spott und Drang, da die Zeit ist worden lang.

4. Und weil ich noch bin un= pfangen mit dem Band der Eitelkeit: drum thu ich mit Ernst verlangen nach der frohen Ewigkeit, will daben im Le= ben Gott so senn ergeben, daß mich auch kein Schmert noch Noth scheide soll bis in den Tod.

5. Und will alles fahren lassen, was mich hindert in dem Lauff: wenn ich geh die Pilsger Straasen, damit michs nicht halte auf, was im Wege stehet, und nicht weiter gehet. Solts auch gleisen schon im Schein, muß es doch vergesen sen sen.

6. Und will mich mit Ernst besteissen, GOtt zu bleiben recht

getreu

getren, daß ich auch ohn alles ihrer Seelen Bräutigam. Bleifen Ihm so gant ergeben sey: und, ohn einigs 28ancken, bleibe in den Sarancken der verlobten Liebes=Treu, die mich macht von Rummer fren.

7. 28ann ich dann so in dem Leiden meinem Liebsten folge nach: so dass mich auch nichts kann scheiden, wens auch schon durchSvott u. Schmach gehet, dan miche drücket, den Geist nieder bucket, und so tief ge= beugt muß senn, schenctt Er mir daneben ein

8. Von den innern Geistes= Säften, die einfliesen in der Still, weil ich gant mit allen Kräften einersenctt in Gottes 28ill. Drum kann ich genesen in dem wahren Wesen: wo= durch man wird fett u. starck, daß davon Geist, Seel u. Marck

9. Gank durch drungen und begossen von dem vollen Got= tes=Strom, der vom Tempel teusch und fromm: und sich so

11. CI

10. O! was vor ein Liebes= Leben finden jett schon im Ge= nuß die, so alles übergeben, u. ohn eintzigen Verdruß es mit 3Esu wagen, helfen nach zutra= gen seine Schmach, Berach= tung, Spott, ohne Scheu bis iu den Tod!

ri. Und weil ich im Beister= blicket, was vor Ehr und Herr= lichkeit all ansamen dort erqui= cket, nach der Ueberwindungs= Reit: drum werd ich bewogen, und durch Lieb gezogen, daß die starcke Eifersucht alle Eitelkeit verflucht.

12. Und ersenck mich in das Sterben meines Liebsten so hin= ein: daß auch möge gant ver= derben, was nicht lauter ist und rein. Damit alles Meinen und betrüglichs Scheinen werde mit geleget ab, und versencket in das Grab.

13. Olwas Stille, Ruh und tommt geflossen auf die, so hier Frieden sindet man auf dieset Spur: wo manfo ist abgeschie= ergeben, in dem ganten Leben, den von dem Glant der Creazu gefallen nur dem Lamm, tur. Niemand kann ermessen,

Lings survival min is the was

wasdawird besessen: wo man aller Sorgen loß, und so ruht

in Gottes Schook.

. 14. Olibr auserwählter Saame, schmücket euch, und send bereit: geht entgegen un= serm Lamme, ziehet an das Hochzeit=Rleid. Reines werde trage, es ist auf dem Bege, zu empfangen seine Braut, daß sie werd mit Ihm vertraut.

15. Dann die Ihm hier nach= gegangen, und die eitle Welt veracht: siehet man dort herr= lich prangen in dem weisen Rlei= der=Pracht. Da das Lanum sie weidet, selbsten führt und leitet zu den Wassern, die gants rein aus dem Stuhl geflossen senn.

16. Aller Schmerken wird ver= schwinden, alles Geuffzen fal= len hin; aller Jamer bleibt da= hinden, endet sich mit viel Ge= win in ein Freuden-Leben, das uns GOtt wird geben, nach so vielem Weh und Leid in der sel'= gen Ewigkeit:

erhebt Ihn mit frohem Gesang,

denn Erist prächtig und herelich erhoben: lassets erschallen mit lieblichem Klang; singet mit Berten und Munde zusammen, brennet im Keuer der liebenden Flammen.

2. Lassets erschallen weit unter den Heiden, sagets den Bol ckern von ferne und nah, seine Gewalt und Macht weit aus= aubreiten, rübmet mit frölichem Hallelujah, daß seine Rechte werd in une erhoben, und alle Bolcker zusammen Ihn loben.

3. Ewig und ewig sen nimmer fein Schweigen, Rinder der Lie= be, geht immer voran; gehet die Wege fein lieblich im Reigen, machet wohl riechend die heilige Bahn, so wird das Lob und Danck freudia erschallen, und eurem König die Lieder gefallen.

4. Haltet die Tage der Keste mit Freuden, lassets erthönen mit lieblichem Sall; so wird viel Rühmens von allerler Leuten lieblich erklingen mit frolichem Schall: Lob, Ehre bringet dem ZInget! lobsinget dem Ros Höchsten dort oben, mit Freus nig dort oben, ruhmt und den-Lieder ohn End Ihn zu lobe.

74. 50

THE GUTTE 1745 HE SIG

S lebet man in GOTT, wenn alles im Ersterben, und aller Lust-Gewinn muß in dem Tod verderben; wo alles untergeht, und kounet ins Gericht, da wird ein neuer Mensch im Hersen aufgerichtt.

2. Der Glaub hålt diese Prob, er läst sich nichts verderben, er gibt sein Vestes hin, und lästs mit Christo sterben: so ist sein Ziel gestectt, er weiß kein ander Gut, als wo man alles gant in GOtt verlieren thut.

3. Das ift der gröste Schatz, so mag gefunden werden, wer den besessen hat, da ist die Freud der Erden erstorben im Gericht, und ewig abgethan, und stehet aus dem Tod ein rechter Wunsder-Mann.

75.

Line Ausbreitung über den 126. psalm.

Inn GOtt sein Zion lösen wird, und ihr Gefängnist wenden, und, als der grose Menschen-Hiet, wied seine Raht

vollenden: dann wird der Tag seyn wie die Nacht, wenn man von seinem Schlaf erwacht, durch Träum-Gesicht von GOtt erfreut. O komm, erwümschte Seligkeit!

2. Wie wird alsdam der Trauer-Mund erfüllet seyn mit Lachen? wie wird der neue Liebes-Bund so hell u. klar auf wachen? und unste Junge mit viel Ruhm erfüllet werden um und um, unt auszu breiten weit und breit die übergrose Seligkeit.

3. Das grose Wunder wird alsdann die Heiden machen sagen: der Herr hat grose Ding gethan, und seiner Kinder Plagen verkehret in vil Lust und Freud, und in so grose Seligkeit.
ABie haben wir des ABegs verfehlt, daß wir nicht sind dazu aezeblt?

4. Ob wir sie schon mit Spott und Hohn belegt auf dieser Ersten: hat ihnen dech ihr Theil und Lohn von GOtt noch müssen werden. Der unser Thun zu nicht gemacht. Ob wir sie schon verhöhnt, verlacht: so ist doch

doch auf sie kommen hin, was wir veracht in unserm Sinn.

5. Was grose Ding hat GOtt gethan an une durch seine Star= cte, dest rühmen wir vor jeder= man: denn seiner Kinger Wercke beweisen solches un Gericht, Defi sind wir frolich, und sehr warn im Drang. den voll.

vorhanden; drum rufen wir von Dir kamen. Drum wird wend; verschaff une Deil, hilf Haus. unster Sach, wie Du aus: 10. Drum wird uns GOTT trocknest einen Bach.

gieft in durr= und trocknen Gunft und grose Gnad, und können wir nicht gebn vorben, bringt nach Haus.

8. Die Freuden=Ernd wird schon zulett an uns erfüllet werden: ob wir mit Thranen schon benetzt allhier auf dieser Erden. So wird doch dort ohn End und Zeit die übergrose Seligkeit vergessen machen alwie Er es alles ausgericht. In Zwang, da wir gefangen

wohl, und aller Lust und Freu= 9. Wir gehen hin, und weinen zwar, und tragen deinen 6. Allein, es ist noch nicht er= Saamen: wovon die gante wacht, was dann wird senn fromme Schaar gezeugt, und auch Tag und Nacht: lößuns im Wiederkommen senn ein von unsern Banden: mach dem grose Zahl von der Gemein, Befangnif, DErr, ein End, die hier mit Beinen saten aus. und unser Leid von uns ab= was sie nun bringen mit nach

die Ibranen=Saat in reichem 7. Der gegen Mittag sich er= Maaß vergelten durch seine

Landen: so flehn wir auch zu ware tausend Welten: so muste dieser Frist: loss uns von ihren doch nicht zu achten senn gegen Banden. Doch weil die dor- dem grosen Freuden-Schein, ten nur gekrönt, die hier ver= der sich alsdann wird breiten lacht, verspott, verhöhnt: so aus, wann man die Garben

zu tragen diese Libern. 11. Was Freude wird man born boren und sehn, wann all zu Sauffen kommen: und jauch= zend da wird einher gehn die gante Schaar der Frommen, u. also rubinen GOttes Macht, Der nun dem Leid ein End ge= macht. Die grose Freud u. Ge= ligkeit wird währen in die E= wiakeit.

Ma Ann Zion wird entbunden fenn von ihrer Müh und Zages-Lasten: so wird sie freudig gehen ein zur Ruh, da sie sehr sanft wird rasten, und da geniesen ihrer edlen Frucht, die sie im Leiden hat allhier gesucht.

2. Daselbst wird steter Friede senn, u. wird aufewig senn ver= aessen: wo sie in so viel Schmerts und Pein im Leiden ist zuvor gesessen. Es wird nichts mehr von allem senn zu sehn, wo sie sonst must betrübt und traurig gebn.

Last, die sie den ganten Tagge= wird angehn. tragen: wird enden sich in lau= ter Rast und Lust, daßsie nicht

sich vor Gottes Zorn=Gericht; weil GOtt fie hat vom Staube

aufgericht.

4. Und sie erquicket nach dem Stand, da sie mit so viel Leid umgeben: und fühlte seines Bor= nes Hand, daß sie oft mude war zu leben, gant ohne Troft und Rathlos mußt um gehn, wann sie kont keine Wülf noch Ret= tung sebn.

5. Die lange Macht ist bald dahin, man singet schon vom lichten Tage im Beist, nach dem geheimen Sinn, daß Zion foll von aller Plage entbunden, und

im DErzen freudig senn über

das grose Licht und Freuden= Schein.

6. So ihr aufgangen ist von GOtt im Elend, da nie fast ver= schmachtet: und musite senn der Volcker Svott, und von den Deiden gring geachtet. Man wird es bald an allen Orten febn, 3. Die viele Muh u. schwere daß Zions Reich und Berrschaft

7. Der vollen Knospen offne Bluth geht schon auf von der mehr wird zagen, noch scheuen Frühlings-Sonen: den Keigen-

Baum

Baum man wachsen sieht, und hat viel Blåtter schon gewon= nen, vom reinen Saft des Gei= stes aus der Hoh, der ihr ver= schafft, daß sie mit Freuden steb.

-8. Und heb das Dauptsehr hoch empor, zu sehen das, was BOtt beschlossen in seinem Rabt schon lang zuvor, der nun mit Strö= men kommt gestossen: und zei= get an, daß Zion sich bereit zu gehen ein in seine Herrlichkeit.

9. Die nun im Vorspiel gehet an ben denen, die sich GOtter= toren, und man mit Augen se= hen kann, daß sie aus seinem Geist geboren: diß zeiget an, das Philadelphia erbauet wer= den soll, und stehen da.

10. Die rechte treue Brüder= schaft ist nunmehr schon zum Borschein kommen: die wahre Lieb wird siegehaft, u. machet, daß muß alles fromen. die Gedult am Lebens=Mort ist fest, da thut sich zeigen auf das allerbest,

11. Dafi Philadelphia erbaut, und man mit voller Kraft kann sehen die, so sich GOtt hat aus= an, das Andren nicht ist angeer=

geschaut, daß sie im lette Kampf bestehen: wan die Versuchungs= Stund wird machen heiff, und gehn über den ganten Erden= Krans.

12. Die Macht der Liebe wird alsdann des Zornes Fluthen wohl zerbrechen: da sonst beste= ben wird kein Mann, wann GOtt den Erden-Kranfi, wird rachen. O! was vor Freud und volleGieges-Rrafterwirbt als= dann die wahre Brüderschaft.

13. Die an dem Leibe ACsu Christ vereiniget als wahre Glieder: und daben sich zu jeder Frist im Truck und Leid gebeuget nieder, und so die reine Lie= bes-Darmonie geliebt, und hoch gehalten je und je.

14. 2Bo ist den nun die Brüder= schaft? der so vielist von GOtt verheisen: und daben hat die tlei= ne Kraft, so dasi kein Keind sie soll zerreissen. Sie wohnet in der Eng auf weitem Raum, vernünstlich Licht wird sie wohl sehen kaum.

15. Doch träget sie ein Zeichen

bet.

bald an seinem Augesicht:

Ort, wo Philadelphia man Herren Hand. nennet: und die Bedult am Pe= bens-Wort fest wird in GOtt, und niemals trennet von dem pereinten treuen Bruder-Sinn, der allen Eigenthum nimmt gants dahin.

17. Ich freue mich der Brüder= schaft, weil GOTT mich auch darzu gesellet: die Lieb erwirbet Leidens=Rraft, so wird das Recht im Thor bestellet. Dati was nicht ist nach dem reinen

Liebes=Sinn.

18. Ihr treuen Brüder allzusamm, die ihr von GOtt darzu u. gebt acht auf ihren Schein, erwählet, und warthe Schwe= zu verfolgen unfre Reiß auf stern, die dem Lamm nachfol= des Sobesten Geheiß. gen, und mit Ihm vermählet: freut euch mit mir, und machet gehn, u. nicht länger stille stehn: euch bereit, wir werden bald ein= weil die Saule geht voran, u. gehn zur vollen Freud. uns leuchtet auf der Bahn.

bet: die Lieb den Haß bezwin= Saat, die wir alhir im Schmerk aen kann, der sonsten so viel hat und Leiden gesäet aus nach Got= verderbet. Wer eigner Lieb ab= tes Raht, ein bringen mit viel teirbet im Gericht, der zeiget Sieges-Freuden. Wir wollen nun das treue Bruder = Vand 16. Dasser gekommen an den noch fester machen durch des

20. So wird man an uns hörn und sehn, daß Philadelphie ben uns grimet: und werden alle= famt bestehn durchs Lammes Blut, Das uns versühnet. Es bleibe fest und unverrückt daben. daß jedes unter uns sein eigen sen.

M Gil die Wolcken=Säul aufbricht, die GOtt Is alles Andre fallen muß dabin, rael zum Licht vorgestellet, drauf zu sehn, wenn sie sollen weiter gehn.

2. Darum legt die Hutten ein,

3. Es ist Zeit, wir wollen

19. Da wir den Segen unfrer 4. Wer nun wurde ftille ftehn £13. weil weil die Wolcke fort thut gehn: beißnem Land.

5. Nun wir Mara sind vor= ben, in der großen Wüstenen: serm Sinn, meinen wir, es sen wird mit vieler Segens = Lust Gewinn: und vergessen Gottes nun erfüllet Bert und Bruft. Eid, und die grose Seligkeit.

6. Doch, wenn wir nicht hal= ten Wacht auf die Saule in anders ein, als wir es vermuder Nacht: die im Keuer leuch= then senn: speist und erst mit tet für den 2Beg, so verlieren Bitterkeit, eh er unser Bert wir.

7. Doch weil es nun ist an dem, daß wir wieder angenehm Neu, Ifrael, und sen getreu: unserm GOtt, zu seinem Preiß, kommen wir auf sein Geheiß.

8. Und erwarten seinen Rabt, wie Er es beschlossen hat, und auf weitern Unterricht, wie u. wozu wir veryflicht.

s. Soll es währen noch viel Sahr, daß wir durch so viel Be= gehn in so viel Versuchungs= fahr mussen wallen in dem Stand auf dem Weg zum Batterland.

10. So woll jedes bleiben sondern vielmehr seine Huld.

11. Die uns durch so lange wurd sich scheiden von dem Jahr selbst will machen offen= Band und von GOIT ver= bar, was in unserm Derhen ist, u. wie bald man sein vergist.

12. Wann es geht nach un=

13. Darum schenckt GOIT erfreut.

14. Darum sammle dich aufs folge seiner Zeugen Licht, das Er in dir aufgericht.

15. Sieh jenes Israel an, die gereisit nach Canaan: wie sie GOtt so lang versucht unter seiner scharffen Zucht.

16. Vierzig Jahr sie musten Web'n: oft ohn Wasser, oft ohn Brod, bald geschlagen senn von GOtt.

17. Bis sie alle fielen hin, u. treu in der langen Wüstenen, verdurben in dem Sinn der Gedencke, daßnicht Gottes Schuld, dancken, nach dem Bild, womit ihre Lust erfüllt.

18.Da

18. Da sie nach so vielerlen füsternd wurden ohne Scheu, lich zu weiden ohne Noht wur= den sie gestrafft von GOtt.

19. Daß der grosen Sunden= Macht ihn zum Eifer hat ge= dult dich vergriffen mit viel bracht: und Er sie umkommen ließ durch der feurigen Schlan= gen=Bin.

20. Alles dieses ist geschehn ein Grempel, dran zu sehn dem nachkom'nden Israel, so betre=

ten diese Stell.

121. Aufuns zielet dieser Raht, den man dort gesehen hat: da inawischen Gottes Treu, in der grosen Wüstenen,

22. Sich erwiesen in dem Bund, machte sein Erbar= mung kund: that sie heilen von dem Biff, da Er sie ansehen ließ

23. Ein erhöhtes Schlänge= lein der so treue Diener sein hat empfangen den Befehl, und acbracht auf ihre Stell.

24. Sieh, O währtes Irael! der du bist an jenes Stell aufdich dieses lehren kann.

25. Und wie du auf deiner befrent.

Reiff biffher auf so manche Weiß dich verschuldet im Ges richt wider deine Bunde 8= Pflicht.

26. Und durch deine Unge= Schuld: da du dich sehr hart gestellt wider Den, so GOTT

erwählt.

27. Und mit Höhnen Ihn ver= spott gleich der bosen Sunder= Rott: die nicht achten Gottes Ehr, u. nicht folgen seiner Lehre

28. Der vor dich getragen Leid in so vielem harten Streit: mußt von dir verachtet sepni unter so viel Trug u. Schein.

29. Der doch träget deine Last, und daben hat wenig Raft: u. vertrit dich im Gericht, wenn des HErren Zorn anbricht.

. 30. Der dir so viel Guts ges than auf dem Weg nach Ca= uaan: und mit Gottes Lehr u. Raht dich sehr oft erquicket hat.

31. Der dich aus der finstern Macht hat zu Gottes. Licht ges gekommen: deneke dran, was bracht: von Egyptens Dienst= barkeit und Pharaous Macht

32. Daß

32. Daß dir drauf ist wor= den kund der so theure Gnaden= Bund, durch die Tauffe in dem Meer, da ersäufft Pharonis Deer.

33. QBurde dorten jederman heil, der nur that schauen an die erhöhte ehrne Schlang, was solt dir dan machen bang.

34. Weil des Menschen Sohn erhöht, und zu deinem Heil da steht: wer Ihn ansieht ohn Ver= dries, wird geheilt vom Schlan= gen=Bis.

35. Der sehr viele hat ver= wundt, daß sie so viel Jahr und Stund noch nicht bracht die wahre Frucht, die doch GOtt all Zage sucht.

36. Dieses hat dir zugedacht, der zum öftern sonst veracht: der dich liebet und vertritt, u. ben GOtt um Gnade bitt.

37. Sehet, sehet, sehet an! sebet, sebet an den Mann! der von GOtt erhöhet ist, der ist unser HErr und Christ.

38. Der sagts uns beständig für: komet her, und folget mir, 500 Enn das saufte Gottes=

€. +12

durch ihr könt werden heil.

39. Er ist die erhöhte Schlang ben dem rauben Wegu. Gang. durch die wird gezeiget an, wo= durch man genesen kann.

40. Mann wir dann genesen senn, wird das Lager wieder rein: und des DErren Gegen= wart kann uns leiten auf der Kahrt.

41. Und der Wolcken-Säulen Gang machen einen rechten Rlana: daß es schalle und er= thon, und ausrufe, fort zu gehn.

42. Diese Bahn ist uns gezeigt von Gott Der sich zu uns neigt, richtet auf sein Hütt und Stadt unter uns aus lauter Gnad.

43. Sind wir denn mit GOtt versehn, so wird unser Thun be= stehn, und wir werden mit der Zeit gehen ein zur Seligkeit.

44. Darum freue dich aufs Meu, Israel, u. sen getreu: blei= best du auf dieser Bahn, so er= reichst du Canaan.

78.

ich bin euer bestes Theil wo= 🗱 Cause tiefin meiner See=

len

Schein besteht: und ich kann ich mich ergeben ihr allein zu le= mich laben mit viel himmels= ben, u. daben zu jeder Zeit blei= Gaben, und geniese Gottes Luft be ihrem Winck bereit.

dich ergeben, in dem ganten Le= versusen, damit wir in dem Ge= ben, der vereinten Liebes=Kraft, nuß, durch der Liebe Ueberfluß, die ein wahres Wesen schafft. 7. Gant beschwemmer und be=

verbringen zu in der irzdischen tens = Daus. Linrub

der vereinten Liebes-Macht, so muß aller Beuchel-Triebe einig daßer sein gantes Leben nur al= mit vergraben seyn: und wir lein darauf bedacht, wie er mög werden heilig, züchtig und jung= vor allen seiner Lieb gefallen: der fraulich unserm Liebsten darge= kann leben ohn Verdruß, durch stellt, vor den Augen aller Welt. den steten Liebs = Genuff: 9: Und das reine Jungfraun=

len weht, so verschwindet, was sie durch die reine Triebe gants-von ausen nur in falschem lich mich genommen hin: daß

aus der sufen Liebes-Bruft. 6. Odu Meer der lautern Liebe! 2. D! was vor geheime Rrafte lag durchbrechen deine Dainm, fliesen da zusammen ein, wann daß der Flusse starcke Triebe man von der Welt Geschäffte so nichts mehr ihren Quefluß hem: geschieden ist u. rein: daß man daß sie in une fliesen, alles Leid

3. Wernicht alles will verges gossen, daß wir tief ersincken sen um das edle eins ge Ein: der ein in den Wassern, die geflossen kannnicht in GOtt genesen, son- aus dem Meer der Liebe rein: u. dern muß in Schmert u. Pein, auch noch daneben werd in uns mit viel Druh und Lasten, da gegeben, daß von Innen fliesen man nie kannrasten, seine Zeit aus Strome aus dem Ber-

8. Und wenn so in reiner Lie= 4. Aber wer sich hat ergeben bewir zusammen fliesen ein, so

5. O! ich freu mich seiner Lie= Leben wird recht werden offen= be, damitich verbunde bin, weil bar an une, weil wir gant er= mm aeben

get war: denn die, so nachgeben, denen! die sich Ihm ergeben, liebt man dorten steben, mit dem daß sie keusch geblieben sem: so reinen Jungfraun-Deer spielen

an dem glasern Meer.

10. Dihr treu=verlobte See= len! die ihr mit verbunden send, euch dem Lamme zu vermäh= len, bleibet seinem Winck bereit: folget seinen Tritten lernet beil'= ac Sitten. O! so wird der Tu= gend Schein eurer Seelen Mah=

rung senn.

MERRI

Leben! nimm mein ganges 2Be= sen ein: damit ich so sen ergeben, dasi mich weder Schmerknoch Pein niemals von dir trenne, und ohn Scheu bekenne, daßich dir verlobet sen, obne alle Deu= chelen.

12. Dich freu mich schon im voll. Beben! weil im Beist gesehen ein, daß hier schon dem Lamm nachgeben, die mit mir verbun= den senn: weil sie es gewaget, Allem abgesaget, u. den keusch= verliebten Sinn GOtt zu eigen geben bin.

geben dem Lamm, Das erwür= ben hat das Lamm geflöset ein daßtie gant heilig, züchtig und jungfräulich Ihm gefolgernach im Gang, mit viel schönem Lobaefana.

14. Drun will ich das Pamm verehren, seinen Tritten folgen nach, täglich seinen Ruhm ver= mehren, achten weder Svott noch Schmach: weiles mich er= wählet, und zur Zahl gezehlet, 11. Ddu keusches Jungfraun= die Ihm geben, mit viel Freud, Preis und Danct in Swiakeit.

79%

M Enn der reine Lebens Beist seine Kraft in uns eingeußt: so wird alles wieder wohl, und die Herken Freuden=

2. Wen die reine Bruderschaft wird erfüllt mit seiner Kraft: so musi werden offenbar, wo die rechte Christen-Schaar.

3. Denes ift sein alter Brauch. daß sein reiner Liebes = Hauch blase, und da mache Wind, wo 13. O was vor ein Liebes-Les des Herm Gefalbten sind.

4. Gt

daß sie seine Wunder = Macht die rechte Wege weißt.

Prophet: redet Wunder = Sa= und den Alten nehmen bin. chen aus in des DErzen Tem= 13. Er kan allen machen wohl, vel-Daus. planes, my wallen

leicht, wann Er seine Wunder nem Winck Gebor. zeigt: so die Augen sehen ein, 14. Er kann machen alle gleich

der doch noch sehr ferne lag: und Gottes eigen senn. war dessen hoch erfreut, weiler 15. So vollenden wir den Pauf,

einsah nah und weit.

wird erfüllt mit diesem Geist: vorm Thron des Laines steht. und von dessen Wind = Gehor 16. Und mit groser Sieges

Schaar, lasset werden offenbar: froh. Amen! es gescheh also. daß ihr voll von diesem Wind, damit sich nicht Klage sind.

4. Er kann ihnen rabten wohl, dran, daß wir geben diese Babn: und sie machen Freuden=voll: inn zu folgen diesem Geist, der

mussen rühmen Tag u. Nacht. 12. Dieser Geist kann machen 5. Wer von seiner Kraft em= rein, wo wie noch bemackelt seyn: pfaht, wird ein Priester und kann verneuen unfern Ginn,

daßsie seiner Liebe voll: wo sie 6. Alles Schwere wird dann nur mit dem Begehr geben sei=

ben dem hellen Lichtes-Schein. einzugehn in Gottes Reich: Er 7. Abraham ersah den Tag, kann machen alle klein, daß tie

bis wir gant genommen auf, 2 Ber nur ein Prophete heißt, werden zu der Zahl erhöht, die

kommt herfür die reine Lehr. Freud rühmen GOtt in Ewig= 9. Rommt, ihr Kinder einer keit. Wir sind worden wieder

10. Und die recht gesunde Lehr 302 Enn himmlische Liebe die ben euch finden kan Gehor: und Derten gezogen, so wer= ihr also mit theilhaft dieses rei= den wir alle mit Eifer bewo= nen Geistes Kraft. gen, mit Freuden zu lauffen den 11. Kont, wir wollen wieder Gottlichen Weg: und werden nicht Min 2.

nicht mude, noch matte, noch wird treffen des SErren Ge trag. Ob gleich schonviel Kein= richte: die so sich vergriffen an de uns Muhe anrichten, durch seinem Geschlecht, und haben faliches Grimnen viel Lügener= verkehret das Göttliche Recht. dichten: so wird doch Gottih= re Anschläge vernichten.

mit schmerklichem Sehnen, daß ten und Wehen, und Zion wird ich bald erlöset von Babels Ver= herrlich zur Freude eingehen. hönen: und werde entbunden der Leiden und Schmert, so oben geboren, daneben zum öfters mich flemmen, und dru= Göttliche Leben erkoren: werdt ich doch nimmermehrschweigen an, mit Freuden zu lauffen die der Huren zu Babel ihr Sund Göttliche Bahn. Dann wann chet mich nieder zu beugen. len, und lassen wiel Daucken und

Glauben und Soffen, bis daß wir unserem König gefallen. bels einst seben.

bunmlischen Lichte, wenn alle niesen.

Drum mussen sie alle mit Schanden bestehen, wann sie 2. Drum wart ich im Soffen nun wird treffen viel Schmer=

5. Ihr Kinder der Liebe, von cken das Hert. Indessen so will innigst enhundet, und tretet mit anzuzeigen, und ob sie schon su= wir zusammen in Liebe so wal= 3. So werd ich doch stehen im Rühmen erschallen: so werden

sie sehr plotlich die Schmerten 6. Das Leben im heiligen Gött= getroffen: die über sie kommen lichen Lichte wird machen das gants ohne vermuth, wenn Urtheil der Keinde zunichtes GOtt nun wird rache der From- drum laffet uns lieben in beili= men ihr Blut: O selige Seelen! ger Brunft, so bleiben wir stets die also bestehen, so daß sie nicht in des Königes Gunst. Der weichen in Leiden und Weben, wird uns die Leiden durch Liebis daßsie den Untergang Ba= ben versusen, und machen die Berten in Eines einfliesen, da= 4: Ich werde mich freuen im mit wir viel innere Rraftege=

lichen Eifer von Innen gezo= rochen. im Siege die Krone erreich, die vertilgest den gottlosen Samen: lich pranaen.

freudig behende, und sehet, wie können wir helfen ihr Urtheil alles schon eilet zum Ende. Die bezahlen. Ernde rückt naber, es komunet herben die Stund der Erlösung, da alles wird frey vom Dienste der Gitelkeit, die uns gefangen, völlig zur Frenheit gelangen.

tragen Dir nach dein Creut mit Stamm.

7. D Bruder und Schwestern! stens gesprochen, drum wird fie ich werde bewogen, durch Gott= auch plotslich einst werden ge=

gen, euch allen zu rufen: ach! 10. Ja, amen! ich warte mit werdet nicht weich, daß jedes grosem Verlangen, bis dag Du alle erworben, so IEsu nach= der truncken ist worden von der gangen, und wurden erfreuet Beiligen Blut, gesuchet zuraunach langem Verlangen, so ben ihr'n Göttlichen Muth. daß sie im Triumph dort ewig= Drum wollen wir alle mit Freuden fort wallen, bis daßwir ge= 8. Drum gebet entgegen gant boret, daß Babel gefallen: fo

81.

M Enn Jesus Brunnen is berlaufft, und fließt in darin wir noch seufzen in ste= unfre Herhen, und wir in Got= tem Verlangen, damit wir bald tes Meer getaufft, so schwin= den alle Schmerken: und wir 9. DIEn! ich seufz mit ver= empfinden Himmels-Lust, die wundetem Herken, laß eilen aller Welt ist unbewußt, rub= zum Ende die Leiden u. Schmer= men das theure Gottes = Pain, Ben: dieweil wir gebeuget, und das ist erwürgt am Creubes=

Berachtung, Verspottung, und 2. Und ruhen sanft in Gotz Schmach. Doch, was Du bes tes Schoos, in tiefsersunctner endet, wird nimmer gebrochen, Stille, die uns macht aller Sor= der Huren ihr Urtheil ift lang. gen loß: dieweil nun Gottes Mm 3. 2Bille

Wille ist worden unser Speis Ihm vertraut, als seine auser= und Tranck, zu bringen Ihm wählte Braut. Preiß, Lob und Danck, weil 6. Drum mercket drauf, und Er uns, aus besondrer Gnad, nehmet wahr, die ihr send mit

in Schmerken, Leiden, Noht lem Licht, das Er in mitten aufund Pein Ihm bleibend senn gericht, wo Er sein Volck ver= reit, daß seine Macht u. Herr= QBunderthat. lichkeit sich wundervoll an uns 7. Die Er an uns macht offens schönste Weiß

dachtem Raht, zu seinem Bolck Bein. verbeisen war.

ten Stund, die sich zu eigen 9. Drum ift des hErren Zorn

zu eigen Ihm erwählet hat. erwählet, gebracht zur fromen 3. Daß wir hinfort nur gant Gottes-Schaar, die wundervoll allein zu Ehren Ihme leben, erzehlet von seinem Geist, in vol= ergeben, und also werden zube= sammlet hat, zu rühmen seine

erweißt, damit wir auf die bar, um ferner aus zu breiten dem Volck, das mit entschlafen 4. Erheben unser Hert und war, als Jesus seine Seiten Mund in voller Lieb zusamen, geöffnet seiner wehrten Braut: und machen seinen Namen die sich in keuscher Lieb vertraut, kund; dieweil wir aus Ihm und gant in Ihn geleibet ein, stammen: und Er uns, aus be= weil sie aus seinem Kleisch und

erwählet hat, daß an und wer= 8. Dieweil nun IEsus unserde offenbar, was lang zuvor Mann, wird nichtes uns verle= ten, wen treffen wird der Fluch 5. Dass Gott in dieser letz und Bann die, so mit blosem ten Zeit die Erde woll erfülle, Schwähen viel andre und sich mit Licht und Recht u. Herz= selbst verführt, mit falschem lichkeit, nach seinem Raht u. Schein die Schrift glossert, erlo-Willen, Er solches lässet wer= gen Wort und bos Gedicht, die den kund den Seinen in der let :- fie fehr kunftlich zugericht.

ent-

entbrandt über die Rott der Bo= fen, und Kalichen, die in Sand und Sand fich seiner 2Borte tros ften : Grruftet feine Knechte aus mit Geist und Kraft, zu gehen aus, zu offenbaren seinen Rabt, den Gr in sich beschlossen hat.

10. Drum wird nunmehr kein Schweigen senn ben Gottes treuen Knechten, die Welt und Bosen anzu schren'n: dieweil sie seine Rechten verkehret und zu nicht gemacht, und immer sind darauf bedacht, daß sie, ben fal= schem losen Schein, sich rüh= men Gottes Volck zu senn.

11. Auf! auf! ihr Bruder all= zumal, die ihr send Gottes Zeugen, ermannet euch, und sebt den Kall der Huren, thut nicht schweigen, zu zeigen ihre Gunde an; ein jeder stehe als ein Man, wensie des Todes Urtheil fall't, fich scheußlich gegen euch ver= stellt.

12. Erzeiget euch als treue Rnecht, die GOtt zurseinen Ch= ren Ihm auserwählt, damit fein Recht man nah u. fern moa horen: und solches werde offen=

bar, gestellt zu einem Zeugen dar, der wider sie das Urtheil führt, wenn sie in falschem

Schein sich ziert.

13. Wohl mir! ich stime auch mit an, mit Geist, mit Kraft und Leben, der Welt ihr Sund zu zeigen an: weil GOIT in mich gegeben den Glants von seinem hellen Licht, das wider sie ein Zeuge ist, zu strafen ih= ren falschen Schein, wenn sie rubint Gottes Volck zu senn.

14. Der Lugen Rraft und fals scher Schein ist nun aufs hochste kommen, drum muß der Trua entbloset senn, durch Gottes wahre Frommen: die gants von Herken abgesagt der Welt und ihrem Suren = Pracht, samt ih= rer falschen Trügeren, im Lich= tes=Glants durch Heuchelen.

15. Drum ist der Kall auch vor der Thur, der lang zuvor be= schlossen über die Hur: aebt aus vonihr, die ihr send Bunds=Ge# nossen: und von dem SErren ausgerüst, der über sie das Ur> theil wricht, ihr Leid und Weh zuschencken ein, und soltens Dir= ten = Anaben senn.

16. Die ihren Stolk und Kre= wel=Muth vergelten und bezah= len, sie stürken, daß von ihrem Blut viel Länder sich bemahlen: und Sunde davon werden satt, mit welchen sie geburet hat, und so wird aller Babels-Schein nun ewiglich vergessen senn.

bewogen: fort zu eilen gant be= O! so dringt in GOTI binein, hend, daß ich meinen Lauff vol= Der wird euer Labsal senn. lend.

daich werd in Ruhe senn: und worzu ihr berufen send, und so vergnüget in viel Freud, nach werdet gant befrent vollbrachtem Kampf u. Streit. 10. Bon den Lasten, die euch

gebn, seine Saat mit Schmer= bucken: daß er nicht kan steigen Siñ tragen seinen Saamen bin. 4. Weinend muß man saen aus, sen in dem wahren Gottes-Webis in Freud man kommt nach Haus: da man recht vergnügt fort zu gehn die Lebens-Bahn. wird senn, und die Garben sam= ferr ein.

5. O ! ihr lieben Bunde-Genos-

sen, die ihr bisher unverdrossen euren Saamen ausgestreut un= ter vielem Kampf und Streit.

6. Thut in Hoffnung euch mit freuen, euer Saame wird aeden= en: und im Segen wachten aus unter vielem harten Strauß.

7. Müßt ihr schon mit Schmer= ten faen, oft betrübt und trau= rig gehen: so wird doch die Grn= de=Reit euch versusen alles Leid.

Sie Enn mein Geist ist aufge= 8. Ist vertrochnet euer Saft, Logen, so werd ich in Lieb und verzehrt die Lebens-Kraft:

9. Lt. euch schencken neue Rraf= z. Um bald dort zu gehen ein, te, um zu treiben sein Geschäffte:

3. Da man oft muß traurig drucken, und den Geist oft nieder Ben saen: und in tief=gebeugtem auf, zu vollführen seinen Lauf.

11. Man ihr dann so send gene= sen: O! so fangt aufs neue an,

12. So werd ich auch mit be= wogen, und mein Beist wird an= gezogen durch die starcke Liebes=

Macht

Macht, die uns hat zusammen

bracht.

13. Daß wir lauffen treulich fort, bis wir zu der Himmels= Pfort allzusammen gehen ein, wo die Frommen Gottes seyn.

14. Die das Lamm sich auserforen, und durch seinen Geist geboren: daß sie kommen zu den Hausen, die Ihm hier sind nach-

gelauffen.

15. Dannwer hier in Lances-Schritten folgt mit keusche Liebes-Tritten: findt Vergnügen im Genuß, fort zu gehen ohn Verdruß.

16. Auf den schmalen Creuhes= Wegen, die man gant mit vol= lem Segen wird erquicket mit viel Freud, nach der Ueberwin=

dungs=Zeit.

17. Ddu GOtt der reinen Geisfter! Der Du unser HEr: und Meister: und wir dein erkaufftes Gut, durch des theuren Lames Blut.

18. Thu viel Kraft in und einsgiesen, daß wir gant zusammen fliesen in vereinter Liebes-Treu, ohne Trug und Heuchelen.

19. Schmelt zusammen so die Herhen, daß wir auch in bittern Schmerhen, ohne allen Trug und Schein, all in eins vereinigt senn.

20. Laß der Weisheit Liebes= Ströme bald durchbrechen alle Däme: daß durch das Zusam= men=Fliesen wir viel Leidens=

Kraft geniesen.

21. Daß uns deine Lieb erfreu, Dir zu bleiben recht getreu: un= verrückt ohn alles Wancken in den keuschen Tugend=Schran= cken.

22. Dso werden wir eingehen! und vor deinem Throne stehen: da wir dann erst recht erfreut, und Dich loben in Ewigkeit.

83.

Er kann verdencken mir, daßich ein Leben führ von Menschen abgekehrt, es hat mich so gelehrt

2. Die grose Noth und Klag, die öfters in mir lag, wen meine Lebens-Kraft war in mir weg=

gerafft

3. Von denen, die im Schein auch

auch wolten Christen senn, und mit viel Arbeit nur ben leerem Wahn mit gien=

gen diese Bahn.

Hert hieng an der Welt: die Worte solten nur gnug senn zu dieser Spur.

5. Das leere Maul-Geschwetz war das betrüglich Netz, das noch das Joch der Welt so gar viele Herken hat geführt von gefangen halt.

Gottes Raht.

verfehlet in der That: nichts hat= ten als den Tohn von IEsti Gottes Sohn.

7. Die Zunge führt den Schein, ins Derke komt nichts ein, weil. folches war umstellt mit eitlem

Trug der Welt.

hat nicht Zeit zu ruhu, noch dem zu: forschen nach, was zu. der Seel Gemach.

9. Alle Bedencklichkeit gieng nur auf diese Zeit: der Anfang und das End war nur dahin retten wohl aus Noth. gewendt,

10. Daß man kont leben wohl, ward dan alle Zeit verschwendt dienet nur dem Bauch.

11. Mur um das jredisch Brod, die Seele bleibet todt, da ist kein 4. Allein es hieß verstellt, das Zeit noch Raum daran zu den= cten faum.

12. D! was ein Christenthum, O! was ein eitler Ruhm, wenn

13. Was foll ich sagen doch? 6. Dan sie den rechten Pfad man dancket GOtt wohl noch. daß man so leben kann ben die=

fim Fluch und Bann.

14. 2Bo ist doch Gottes Raht geblieben in der That? wenn es im Worte heißt: thut trachten allermeist:

15: Nach dem, was nicht ver= 8. Da war so viel zu thun, man geht, allein auf das nur seht, ge= brichtes schon an Brod, es hat darum nicht Roth.

> 16: Man wird nicht davon fatt, daß mam viel Guter hat: das Lebens-wort aus GOtt kan

117: Dik ist so aus der Acht, darvird nicht an gedacht: man damit nichts manglen foll, so bleibt benmalten Brauch, und

18. Det

ist nicht also bewandt: man lebt sie vor ihr Theil erwählt. nach Christi Lehr, gibt seinem Beist Gehör.

19. Drum will ich wallen fort, und folgen diesem Wort, das mir gesprochen ein wider

den Trug und Schein.

20. Obschon der rechte Weg und schmale Lebens-Stea ist fommen aus der Acht, und gants zu nicht gemacht:

21. Soift Er doch mein Theil, und meiner Seelen Seil, mein GOtt gefällt. Bestes auf der Welt, das ich

mir bab erwählt.

22. Bin ich daben schon klein; es wird wohl anders senn, wen Augmerck halt. fommen ich zum End, und mei= nen Lauff vollendt.

dort werd ich kommen hoch: seinem Deil. hier bin ich nur ein Gast, dort 31. Sonst könt sein Hertz nicht

find ich meine Rast.

sind meine beste Wehr wider ste Gottes sen. der Menschen Wahn, so nicht 32. Wohin das Hert gericht, gebn diese Babn.

Dunst der Menschen, die um= und auch ben Tag.

18. Der wahre Christe=Stand sonst hie leben, weil die Welt

26. Die Welt wird nicht be= stehn, und wer ihr nach thut gehn, wird fallen mit dahin, D! eiteler Gewinn.

27. Und obsichon viel sich muhn, mich suchen an zu ziehn mit vielem schönen Schein, ich

lasse mich nicht ein.

28. Bis daß ich sehen kan, daß sie von jederman verworffen auf der Welt, und thun, was

29. Ob schon die Worte schön, so kan man doch bald sehn: wer GOtt oder die Welt zu seinem

30. Dan, wer mit ihr nur hat zu schaffen früh u. svat, der hat 23. Hier trag ich Christi Joch, schon da sein Theil erwählt zu

ruhn, er muste anders thun, u. 24. Sein Leben und sein Lehr suchen, daß er fren zum Dien-

wohin man sich verpflicht: dem 25. Was frag ich nach dem mußmanfolgennach ben Nacht

Mn 2.

33. Diff zeiget an den Mann, Daß man ihn kennen kan, wem er die gante Zeit zu Dienste steht bereit.

34. Ists Hert nach GOtt gericht, so ist das seine Pflicht: daß er auch früh und spat mit

BOtt zu schaffen hat.

35. Und stehet jeder Zeit zu sei= mem Dienst bereit: und thut nur hangen an, was vor GOIT recht gethan.

36. So bringt er seine Zeit mit Mühe und Arbeit in Gottes Se= auf Erd. -gen zu, benstiller Dertens=Ruh.

das Urtheil wricht.

sie schon übet Rach, sein Serts den in großer Serelichkeit vor sei= ist in der Still, er ruht in Got= nen Thron gestellt.

tes Will.

39. Halt sie ihn schon vor Thor, er finat GOTT Lob davor: fo wird ihm diese Zeit zur froben Ewigkeit.

🔀 Sela. 👺

40. Das ist ein fromer Man, und Helfers-Mann. So gehet diese Bahn; mit diesem

wall ich fort bis zu der Dini=

mels=Pfort.

41. So bleibt mein Dert be= wahrt, wenn ich bin so gepaart mit denen, die GOtt recht die= nen als treue Anecht.

42. Und war ich gang allein, so wird doch einer senn, der mich veranügen kann auf dieser Le=

bens=Bahn.

43. Fragstumich: werder ist? Er heisset JEsusChrist: Der ist der best Gefährt den Seinen hier

37. Und dienet seinem GOtt, O Euch hin, O liebe Seel! ver= fragt nicht, was jene Rott im a giff die Freud der Erden, dein Herhen von ihm ticht, wann sie wahres Vaterland blüht dort in jener Welt; da wirst du mit 38. Er führet keine Rlag, wen viel Freud in GOtterhöhet wer= Dein lana gehabte Much und schwehrer Kammer=Stand eilt nun zu seinem End, es geht ein andre Bahn, und ob ich schon daben den Menschen unbekant, so blei= bet mir doch GOtt mein Schutz

2. Difisift mein Lebens: Brod,

auf

auf denen rauben Wegen, wenn mir viel reicher Troft von oben eingeschenckt: so muß sich nach und nach der lange Schmertsen legen, daß man desselben auch auletet nicht mehr gedenckt. Wie fanst und stille wird alsdann der mude Beist, wenn seine Glau= bens=Fahrt gekommen an sein Ziel, wie wohl hat der gewählt, der aus sich hin gereißt, und end= lich komen heim, wo alles sanft und still.

3. Ich gehe dan fo hin, erwarte mit Verlangen, was mir in je= ner Welt von GOtt ist benge= leat da nach so vielem Leid, mit grosem Sieges = Prangen; ein jedes seinen Schmuck und gold= ne Krone trägt. Doch mußder fuse Fried, der Gottes Lang= muht heist, die angenehme Ruh und Roft der Geelen senn: so lebe ich vergnügt, wenn ich aus mir gereisit, und schon in dieser Welt in Gott gegangen ein.

agant einsam und verlassen Frommen. von groser Trauriakeit, viel In 3.

Bahren sie benassen: weil sie im fremden Land, da sie gant un= bekant, und oft von Feinden wird gejaget, da niemand ist,

der sie beklaget.

2. Und halt sie jederman, als ware sie beflecket: dieweil ihr Glants und Schein mit Schmach und Hohn verdecket: statt der erwämschte Freud trägt sie ein Trauer-Rleid, und musi im Eleud umber gehen, in vie= len Schmerken Leid und Webe.

3. Sie singt in Hoffnung zwar von denen frohen Zeiten: da alles Leid belohnt mit vielen tausend Freuden. Doch bringt ihr daskein Rast, weil sie noch als ein Gast und Fremdling ist auf dieser Erden: und muß noch tragen viel Beschwerden.

4. Sie bringt noch ihre Zeit mit Seufzen und mit Klagen zu, weil sie wird verhöhnt, das ben muß Sünden tragen, die sie doch nicht verschuldt: doch Mel. Boil 4/ 85. maf might Insträgt sie mit Gedult, und wars tet, bis die Zeit wird kommen, Ion geht schwart umber, da GDTT wird retten seine

5. Doch

5. Doch fällts ihr oft so schwer, Schand und Traurigkeit: das daß sie es kaum kann tragen, du getragen in dem Stande, wenn ihre Zeind mit Spott u. Sohn zu ihr thun sagen, sag: Lande. wo ist nun dein GOtt? Der dir hilftaus der Moth. O! das bringt ihr viel Leid u. Schmer= ten, und tiefe Wunden in dem Derhen.

6. Doch läsit sie GOtt nicht gant in Traurigkeit versin= cten, erinnert sie, dass Er noch thut daran gedencken: was Er beendet hat, daß Zion, Gottes Stadt, nun bald foll auferbauet

auf der Erden.

7. Und Zions Herrlichkeit sich nah und fern ausbreiten, daß ihre gante Zahl, mit vielen tausend Freuden, werden gehn ein und aus, in Gottes Stadt u. Haus. Dann wird auf ewig fenn vergeste, wo sie in Schmerk und Leid gesessen.

8. Die Zeit rückt schon her= ben, die lang von GOIT be- man es doch bald ansehen, daß schlossen: daß Zion wird erlößt, ihre Mauren fertig stehen. wer will den Raht umstosen? 12. Drum, auf! und säumt Drum ziehe aus das Rleid der euch nicht, ihr liebzerwählte

da du ein Gast im fremden

9. Man höret ein Geschren sehr weit vom End der Erden: daß Zion nun soll bald mit Macht erlöset werden. Daben hört man den Schall der Wäch= ter überall: die Tag und Macht nicht stille schweigen, daß sie das

grose Deil anzeigen.

10. Ihr starcker Ruf mid Stimm muß sich sehr weit auß= breiten, ben aller Volcker werden, zu seinem Lob hier Sprach, sehr fern unter den Sei= den damit die gante Schaar, wo sie zerstreuet war, allhier auf dieser ganken Erde, zu Haufen bald gesammlet werde.

> 11. Die Knechte sind schon dran, daß sie die Stein bereiten zum neuen Temvel=Bau, ob= schon der Hauf der Heiden mit Hohn und stolkem Prachtikr Arbeit nur verlacht: so wird

Lill From

Frommen, und schlaget Hand daß sie vor wenig Tagen mit an, dieweil die Zeit ist kommen: daß Zion werd ge= schaut als eine Stadt erbaut mit lauter auserwählten Stei= nen, die gants geschieden vom Gemeinen.

±3. Denn Zion soll nun nicht mehr eine Wittwe heissen, noch einfam, weil sie GOTT selbst. sein Gemahl wird beissen: und sich ihr nehmen an, weil Er ihr the fich nicht weiter kräncken, noch ihrer Wittwenschafft. ge= dencken.

bier in den Leidens=Zagen: wan ich geh schwarts einher, und muß das Creubetragen: doch freu ich mich daben, daß bald wird werden fren die Tochter Zions, die gefangen, da sie noch wartet mit Verlangen.

15. Bis sie mit vollem Pracht in Gottes Stadt eingehet: und nen Thron gestellt. Drum sucht in des Ronigs Saal zu seiner Rechten stehet, mit Gold und schöner Seid sehr herrlich an= gekleid't. Dann wird man ben wird sammlen allzumal. den Leuten sagen: wer meints,

16. So hefilich angethan, vom Volck geachtet worde als wie ein unrein Beib, wie sind sie nun Consorten der'r, die so gehn in Pracht? und wir, die sie verlacht, haben das Zielim Lauff verfehlet, weil wir zu Sundern sie gezehlet.

17. Wie sind sie nun von GOtt zu Kindern aufgenom= men: ihr Theil und Erbe ist im HErr und Mann. Drum wird Loof: der wahren Frommen. Drum haben wir verfehlt des Wegs, den sie erwählt, weil uns das Licht nicht hat geschie= 14. So singet meine Seel nen, so aufgegangen über ih= nen.

5 Jon hat im Geist vernom= amen, daß GOtt bald rufen wird die Fromen allhier auf die= ser ganten Welt: damit sie ge= samlet werden zu Haufen schön wie eine Deerden, und so vor sei= sie ihr Geschineid, it. machet sich bereit, ein zu gehen ins Rouigs Saal, dassich die Zahl der Brant

z. Grose:

2. Groß Dinge wird man sehen, wann alle Fromen werden gehen mit Haufen ein in Gottes Stadt, aller Orten wird man sagen: die sinds, so ehmals hart geschlagen um ihre Sund und Missethat: da sie gefangen sehr, mit Mühe und Beschwer einher giengen. Wer häts gemeint, daß sie so sehnd die auserwählte Gottes Freund?

3. Danes ist im Raht beschlossen, der wird auch nimmer um= gestosen, daß GOtt in dieser letzten Zeit seinem Saamen wird verleihen, daß er wird wachsen und gedenen, damit Ihm werde zubereit ein Volck zum Eigen= thum, das seinen grosen Ruhm stets ausbreite. Oheilge Wahl! O Jungfraun=Zahl! schmück dich im Geist zum Dochzeit= Mabl.

4. Die, so lang im Druck gesessen, und meinten, GOtt hatt ihr vergessen, die wird Er bringen auch herben: ihr Gesängnist wird Er wenden, aus Zion ihnen Hülse senden, und machen sie von Banden fren. Drum

auf und sen gerüst, die du gefansgen bist: weilwird kommen in schneller Eil, gant ohn Verweil, was dir wird werden noch zu Theil.

5. Dann wir haben es gehöret, wañ aller Heiden Macht zerstőzret, dass Zion wird seyn hoch erzbaut: u. den Tempel wird man schen nach seiner Weise prächtig stehen, das haben wir im Geist geschaut. Drum mercke eben drauf, du auserwählter Hauf, mach dich fertig, die Zeit ist da, wir sehen ja den Glant aufgehen fern und nah.

6. Auch wird man mit Augen sehen, daß da mit Hausen werzden gehen, aus allen Stämmen Israel: damit sie gesamlet werzden von allem Ort und End der Erden, daß jeder Gottes Lob erzehl. Der sie zusammen bracht durch seine grose Macht, die wird werden schnell offenbar, wann kommt das Jahr, so ihnen lang verheissen war.

7. Mirjam wird den Reihen führen, u. Benjamin das Volck regieren, mit samt den Fürsten

CANTE TOUR STIME

allzus

Be

allzugleich: die aus Juda Saam bereit in dieser Zeit, daß sie GOtt berstammen, und Naphthaly soben in Ewigkeit. Geschlecht u. Saamen, die herzschen alle in dem Reich. Owas vor Lob-Gethon wird man da horn und sehn! wan wird gehen ben Paar und Paar die gante Schaar, wann solchs wird wer= den offenbahr.

8. Auch die Mägde werden ge= hen von hinten nach, daß man wird sehen, wie sich ihr Saa= me ausgebreit't: die dem großen Odtt zu Ehren auch helfen mit sein Lob vermehren, daß man wird hören weit und breit den Rlang vom Paucken-Hall mit frohem Jubel-Schall, das wird thonen. O was vor Freud hat GOTT bereit den Seinen in der letten Zeit!

19. Auf, ihr heiliger Saamen alle, exhebet GOtt mit frohem Schalle, u. rübinet seine 28un= der-Macht: jedes sen mit Ernst beslissen, weil Er uns solches lassen wissen, das Ihm werd Danck u. Ruhm gebracht schou hier auf dieser Welt, bis wir auch dargestellt zu den Haufe, die sich

87.

Son werde hoch erfreut, weil I die Tage komen, wo wird alles senn verneut, und GOtt seinen Fromen geben wird den Gnaden=Lohn, da sie oft getra= genDruck, Berachtung, Spott und Sohn, und sehr hart ge= schlagen

2. Don den Keinden, die mit Macht oft auf sie getrungen, sie verschoben, und verlacht, auch wohl gar bezwungen: daß sie musten traurig gehn mit ver= wundtem Herken, ihre Saat in Thrånen såen und mit vielen Schmerten.

3. O was vor Gefährlichkeit! O was rauhe Wege! O was harten Rampf und Streit! O wie viele Schläge mussen tra= gen, die allhier Fremd u. Pilger worden; doch die volle Liebs-Be= gier nach den Salems-Pforten 4. Ran versusen alles Leid in den Trauer Tage, weil sie nach voll= brachtem Streit werden Kran=

en Welt, die GOtt wird berei= ten vor die, so Er auserwählt durch viel Creuts und Leiden.

5. Drum muß werden alles gut, und mit Freud sich enden, weil Gott Hülfe unvermuth wird aus Zion senden: und den Leid=u. Trauer = Bein mit viel Freud versusen, so dass wird ver= gessen senn, wo sie haben mussen

6. Dienen in dem fremde Land, da sie war'n gefangen hart in Kesseln und in Band, wart'ten mit Verlangen auf den schönen Freuden=Tag, der bald wird an= brechen, da man jauchzend sm= gen mag, und von Wundern wrechen.

7. So die volle Gottes=Treu ihnen hat erwiesen, in der Noth aestanden ben, daß sich wundern muffen alle, die zufamen bracht, unsern GOtt zu loben, Der dem Leid ein End gemacht, nach viel

Glaubens-Proben.

8. Drum ist meine Seel bereit freudia fort zu lauffen nach der frohen Ewigkeit, weil ich zu den Haufen werd gesammlet

he tragen in der schönen neu- und eingehn, nach vollendten Proben, und vorm Thron des Lammes stehn, ewialich Gott loben.

> 9. D! ich freu mich schon im Gang hier auf meiner Reise, und rühm, mit viel Lobaesana, auf die schönste Weise, Gottes Gut und Wunderthat, die Er mir erwiesen, daß sein Treu und grose Gnad werd von mir gepriesen.

> 10. O! was Freud und Lob= Gesang wird mansehn u. ho= ren, wann sie alle in dem Gana Bottes Lob vermebren: u. ein=

> gehe in die Stadt, die sich Gott erbauet vor die, wo in Thrånen= Saat hier im Geist geschauet

11. Solche grose Herrlichkeit, die Er hat bereitet nach der Lle= berwindungs=Zeit, da man wird gekleidet schon mit weisser reiner Seid, prachtig einher ge= het in Licht und Gerechtigkeit, und vorm Stule stebet.

12. Da sie alle rund umber tief sich werden beugen, und, dem theuren Lam zu Ehr, ewig ohne Schweigen mit viel Danck und

Ruhm=

Ruhm-Geschren werden Lieder nen Jungfraun-Sinn, der sich singen, auf die schönste Meloden daß es bell wird klingen.

13. D! ihr Himmels-Braut, thut sehn, seht den vollen Lohne wie sie alle einher gehn mit viel Freud u. Wonne: darum zie= het prachtig aus, geht dem Lain entgegen, daß ihr freudig koint nach Haus, thut den Schmuck anlegen.

14. Und stimmt an das neue Lied mit viel schönen Weisen thut im Herten und Gemüth unsern König preisen mit sehr hoch erhabnem Thon und mit hellem Schalle, damit Ihm, dem Jungfraun=Sohn, euer Lob acfalle.

15. Haltet den verlobten Sin jungfräulich im Gehen: gebt der Welt das ihre hin, daß ihr könnet stehen, wann sie euch ver= fuhren will durch ihr Lock-Ge= berden. Habt vor Augen euer Ziel, weil ihr von der Erden

16. Durch des reinen Lames Blut theuer außerkauffet: das muß kommen euch zu gut, wan ibr Ihm nachlauffet in dem rei=

Ihm vermählet. Gebet All's um Alles hin, weil ihr send ac= aeblet

17. Zuder keuschen Jungfraun= Zahl, die Er neu geboren, und aus gant geheimer Wahl vor sich auserkoren. Drum so stim= met allzusam mit viel schönen Weisen: damit wir das werthe Lamm können ewia preisen.

88.

Ulett, nach wohl vollbrach= Ttem Lauff, geht an das rech= te Leben; Zuletzt hebt man die Hånde auf, nimt hin was GOtt gegeben: Zulett erlanget man die Kron, die in Gedult erloffen; Zulett kommt ein der Gnaden= Lohn, erwart't durch langes Doffen.

2. Zuletzt wird allem Leid ein End, wenn lang genug gelitten; Zulett wird alles umgewendt, wenn alle Keind bestritten: Bu= lett sieht es gant, anders aus, als in betrübten Zeiten; Zulett theilt GOTT den Segen aus, und lohnt mit tausend Freuden.

Theil, ererbt, was lang verheifs werden? was Ruhe nach so vies sen; Zuletzt wird uns GOtt in der Gil aus allem Elend reissen, Erden: und weil uns GOtt so Zulett sieht man ein andre Welt als hier auf dieser Erden. Zuleh= te, wannes GOtt gefällt, wird alles anders werden.

4. Drum muß die Hoffnung bleiben fest in allem Leid und Jammer, hier find wir fremde Bander=Gast, dort ist die Ru= he=Rammer: der Januner, der uns zeitlich plagt, mußdoch Zuletst verschwinden, und wo ein Creuts das andre jagt, bleibt bendes mit dahinden.

5. Was grose Freud und Se=

3. Zulett komt man zuseinem ligkeit wird dam Zulett noch lem Leid und Jammer hier auf wohlversehn mit Glaube, Duls den, Hoffen, so werden wir Zulett noch sehn, daß unser Ziel aetroffen.

6. Dif ist des Geistes Bitter= keit, wenn auch dahin das Sof= fen: doch, was uns Gottes Gnad anbeut, wird in Gedult erloffen. Drum will ich preisen Gottes Buld, mein Gluck rubt in Bes schwerden, und will erwarten in Gedult, was mir Zulett wird werden.



## Herzens-Bewegungen

Der unter die Fittigen der verlassenen Eurtel-Taube gesammleten

## Zinsamen.

Welche das Wunder der hümmlischen Weisheit in eine geiste liche Schule zusammen gebracht: in welcher sie in manscherlen geistlichen Uebungen den Wittwensund Wansen-Stand erlanget.

Und folden in geifflichen Andachten und Liebern an Lag gegeen. Welche nun, zur gemeinschaffelichen Erbauma, als ein Nachen flang dem Gefäng der verlaffenen Luriele Laube: angehänger find.



deine Suld, du wolst mir deine Gnad benle= gent and nicht zwechnen meis ne Schuld, weil gant dahin ift. mein Berindgent der barte Belt getragen, da niemand Awang und Drangmacht mir die Zeit so lang, daß iches fast nicht mehr kan fragen, drum thu ich dir, O GOtt! es klagen.

2. Und wann wir nicht in deis ner Dand, ist unfre Doffnung gar verloren; doch ist diff unser Gegen Dfand, daß du ims von der Welt erkoren, und bracht au dem Geschlecht, allwo dein Piebre-Recht wird ohnveran= derlich gehalten, drum werden wir auch nicht erkalten.

3. Und solt auch unste Thra= nen Saat bis an das End des Rebens währen, so trostet uns doch Gottes Rath, und hoffen, sie wird dort aufhören: und in dem gegentheil erfreuen uns viel Deil, daß unfre Saat wird dis cte steben, mit Frucht und Hebren wohl verseben.

dem Beil, das wir alldorten einst zu hoffen, und weil uns worden difi zu Theil, so haben wir das Ziel getroffen: nun wird die Ewigkeit uns lohnen für das Leid, das wir in dieser nach uns thate fragen.

5. Doch muß die Treu senn fest und groß, wo man will leben GOTT zu Ehren, dieweil so mancher barte Stoff thut uns ser Hert und Seel verzehren. und machet unsern Gang so hart und schwer und lang, dass oft die Doffnung will verschwin den, weil fast kein Hilf mehr istigu finden an ime de legg

6. Indeffen bleibet Bottes Treu doch überalles hoch erhos ben, weit sie une steht so treu= lich ben, und hilfft une aus so vielen Proben: wann statt der Freud das Dert beschweret Leid und Schmert, weißsie am bes sten une zu rathen, und aller Sorg uns zu entladen.

NED GOTT! thu dicher= 4. Drum troften wir uns mit 2 barmen der fleinen Bions-Deerd

so innig liebt.

au leben in der betrübten Beit. fer gangen Belt .

nen, wornach fich Zion febnt, werden in jener Ewigkeit, wan, die unter so viel Beinen oft bis nach so viel Beschwerden, in aum Tod verhöhnt. Es sind groser Berrlichkeit, dein Zion diria die Weben am besten selbst wird genesen, statt wo sie lang bekant, die über sie ergeben in verhöhnt, und in dem Staub

4. Drumthu dich wieder wen- getront. den ju une, in unferm Leid, u. thu und Trost zusenden in uns MCHHEr! wann wird er-rer Traurigkeit. Wir sind ja Uscheinen, daß Zions gantze doch die Deinen, weil wir dir Schaar erloft von allem Beiaugewandt, ob wir schon oft nen und mancherlen Gefahr: von Beinen den Freunden un= wo sie noch muß umschweben, befant.

muß hier die fromme Schaar unbekannt.

10. Russian

Deerd, und sieh doch auf une siets wandeln ihre Strasen in Armen, eh wirgaraufgezehrt. mancherlen Gefahr? Wie vie= Soll es dann ewig währen, le Hertens-Pressen, wie mans daß die muß senn betrübt, die cherlen Gedräng, wird ihr nun unter so viel Bahren dich doch eingemessen, statt schoner Loba gesäng.

2. 2Bann wird doch einst ge= 6. Solle dann nicht bald ge= schehen, daß Zion ihre Saat schehen? daß sie einmal erlöst fieht in den Aehren stehen, die vonihren vielen Wehen u. werd iett oft ohne Rath im Elend von dir getroft. Es hat dir ja muß umschweben und vielem gefallen, daß du sie dir erwehlt Berhen-Leid, daß sie oft mud vor vielen andern allen aufdie=

3. Ach! laß doch bald erschei- 7. Doch wirds schon anders ihrem Trauer-Stand. gesessen, wird senn von GOIT

in ihrem Trauer: Stand, da sie 5. Ad! wie so gar verlassen oft mud zu leben, und senn muß

die gant verlaffen ftebt; betrübt muß fast im Leid vergeben, weil umber mußgeben, daß alle Lust viel ihr Burger-Recht so gar vergeht: weil oft muß unten in Wind geschlagen ben dieser und teine Krafft zu siegen, daß glaubige Zagen ihr Loof ge= aller Muth fallt bin.

3.Ach! seht doch Zione Schmer

trübt einber:

Berwandten u. zugezehlet senn den-Zeit.

5. Nun aber ist er worden ver= 9. Wie plotlich wirds gesche acht und schnod gemacht, daß hen, daß sich das Blatt ge= er fast aller Orten verschoben wendt, wann treffen viele We= und veracht, weil seine beste ben, wer sich von Zion trennt. Freunde auch von Ihm wegge- Und wem zu schwer zu tragen, wandt u. werden wie die Fein= das Joch von JEsu Lehr, wird de gant fremd und unbekannt. dorten gar verzagen, für feis

6. Drum ist es nun gesche= ner Macht und Ehr.

2. Ach! hor doch Zione Klehen! hen, daß auch das lieb Geschlecht liegen der sonst verliebte Sinn: trüben Nacht, und durch klein=

ring geacht.

7. Und thåten sich hinwenden ben! wie bitterlich sie klaat; zur eitlen Lust und Ehr, und weil sie von gantem Bertenes liesen gant aus Sanden die so aufden SErrn gewaat: Und heilsame Lehr: die aus so hoher nun an statt der Freude u. Derz= Gnade von Gott uns jugelichteit und Ehr, muß senn ein dacht. D! Welch ein großer Spott der Leute und gehn be= Schade, wo die ist aus der Acht.

2. Wiekanman sich doch labe 4. Wie thate sich vor Zeiten, andiesem wilden Baum, da an= der reine Richen-Zweig so wun dere nichts zu haben als Wind der ich on ausbreiten in GOtt und leerer Schaum. O wol! und Christi Reich! dass viel in wer um thut wenden, weil es fernen Lande ben diesem Glants noch heiset heut: wie bald ift und Schein, gern wolten fenn aus den Banden die edle Gna-

ro. Wann

Kleinen Zions-Deerd mit ihren währt. Drum wird nach den Erbaeschlechter vertilget von Beschwerde im schmalen Dim= der Grd: und die ein Liedlein mele-Steig dir schon dein Theil machten von Zione Traurigkeit nochwerden aldort, in Gottes die mussen nun verschmachten Reich. von grosem Hertsenkeid.

gehabtes Leide) Zion geschen= gen, und ftellen dich so bart daß eketein. D! wie so schonwirds sie fast muß verzagen. Wie klingen, wann man wird Zion lange foll sie stehen und senn so febn aar schon am Reigen fin= gar verlassen, daß sie von Der=

Kronen zubereit: darinn sie vergeben.

14. Diel schöne Lobgesänge Tod verschrieben. werden aledann gehört, da al= 3. Drum wirde nicht gar aus

10. Ban alle Die Berachter der les in die Lange und ohne Ende

und sufer Liebes-Bein (vor ihr I du nicht hören Zions Klaaen, ben Paar u. Paaren gehn. Ben-Leid muß wie im Tod er= 12 Und weil sie nicht that weis blassen? Ach! konte man doch chen in der betrübten Beit, find eine Bion getroftet feben, eb fie ihr zum Sieges=Zeichen viel von vielem Leid mußendlich gar

nun wird prangen in großem 2. Wir sind als wie zerstreut. Sieges- Pracht, vor die gehab- von Freund und Feind geschlateDrangen, da sie gering geacht gen, danebe bart gedrangt, daß 13. Viel sufe Freud und Won- es kaum zu ertragen: daben der ne wird über Ihr aufgehn, und stolke Keind thut solche Losuna wird vors Lamines Throne in geben, als ob das Beste war ver= hohen Ehren stehn, hoch ruh= schertt in unserm Leben. Doch men seine Gnade, so sie erhalten ift im Doffnunge = Brund, ein hat hier, auf dem Lebens-Pfa= kleines Kuncklein blieben, das De durch Gute und Benad. beifet Lieb und Treu, die bis zum

fenn

ben, wo wir annoch zur Zeit so Schmert, den wir um dich er= sehr im Glendschweben. Doch litten. find wir sehr gering und halten 6. Der Schmerken ist sehr ferm Leid und Zagen, daß wir Die schwere Todes= Pein, die beståndig in dem Derten um= JEsum dort macht schwitzen, ber tragen.

sehr dunn u. Flein, und wie zum verschwunden. Piedlein worden, weil aller 7. Wir sind wie ausgekehrt, Schmusk dahin in unsermreis ein Spott der Leute worden; nen Orden. Ach DErr! zorn man spricht: da, da sieht man nicht zu sehr, und geh nicht ins den schönen Jungfraun-Orden, Gerichte: wir liegen ja im sind die so sehr verstellt und beste Staub vor deinem Angesichte. lich anzusehen, so ifte ja beffer

scheint noch Rath noch Hilff, gleichen Sachen hören, was der unserin Schmerken wehret, sollen wir uns dann an iener Drum hat die Trubfals-Dit, Thorheit kehren. fast alles aufgerieben, als ob. 8. Die schone Lieder sind ben wir gant dabin, u. nicht mehr une zur Rlage worden, weil wir deine Lieben. Ach Herr! du mit Schmach umstellt von al-

18433

senn, du wirst schon Rettung ge= erbitten; seh an den vielen

an mit Bleben: O theure Got= groß, womit wir sennd umge= tes-Lieb! lass deine Silfe sehen: ben, was vorhin unfre Lust, und wende dich zu uns in un= verzehrt uns jest das Leben. als er im Garten rang: voll 4. Ins dann nicht bald genug, Wunden und voll Rigen. Des daß wir so sehr geschlagen, da Todes Grimmigkeit die Ihn alle Rrafft fait hin von Seuf= and Creut gewunden, hat und zen und von Rlagen? Wir sind wie aufgezehrt, daß alle Rrafft

5. Du bist une als ein Brand, hier an Babele Reihen geben, der um und um verzehret, da da thut man nimmermehr der=

creuer GOtt, lafidich doch eins len End und Orten. Es dringet

DV3

auf uns ein die gante Macht der Feinde. DErr! schutz dein ACH komme bald! mein Eigenthum, und rette deine AFreund, in deinen Garten, Freunde von allen denen die gar dann sonsten zeitigen die Früche gerne mochten seben das Jung- te nicht: mir ift oft bang ben frauen Geschiecht nun gant zu viel- und langem Warten, weil

Grunde geben.

uns doch bald erscheinen, und the Traver-Nachtschon bestlich nimm dich unfrer an, nach lang ungestalt gemacht: so halte ich achabtem Beinen. Laf doch doch an mit Fleben, dein schon= dein Zion bald einst wieder Hilf stes Angesicht zu seben. gen. Laf Freud und Wonaufgebn, nach viel und langem 3a= gen, so können wir von Suld und Gottes Gute sagen.

10. Und geben Ruhm und Ehr dem grosen Wunder = Mamen, der uns durch Miedrigkeit ge= bracht so nah zusammen. Nun ist der Jamer aus, zu End das lange Weinen, weil die Gena= den-Sonn nunmehr thut wieder scheinen. Wir aehen dann nun ein iu unfre Ruhe-Kainer, veraessen alles Leid und viel ae= habten Jammer.

mein Gemuth allein auf dich o Du unsere Lebens Troft, thu gericht. Sat mich die schwar=

erlangen, daß sie einmal er= 2. Mein Freund ist treu, dann auiett nach so viel bitteen Drans in den Trubsale-Tagen bat Er zur festen Mauer sich gemacht. und pfleate Muth und Blut im Rampf zu wagen, damit das Hert nur werd zurecht ge= bracht. Ich zweifle nicht an feis ner Treu, daß sie Ihm bengeles get lev von Gott, da Gr sein theures Leben vor Andre bat

dahin gegeben.

3. Mein Freund bat seinem freusten Freund veriprocke, daß Er im Streit nicht wolle lassen nad, bis dafier alle unfre Keind gerocken, und gantlich aufgehoben unfre Schmach. Drum fagt Er oft und viel davon, mit

was vor reichem Gnaden-Lohn Muster dienen, woraus der BDIT wird die Seinen ein= Weisheit Lust-Spiel wird er= stens lobnen, wann sie erlan= lernt. Obschon sein Wandel

gen ihre Kronen.

feinem Geben. 2Bo Andre re: Unschulde-Leben witherbund den, ist Er stumm und blind: Beift sich zu ergeben. two Andre blind sind, kan Er fice fremd that stellen.

Gunft dem Derten fich ent= ausgeboren. Rand viel vom Guten sagen; bier in jenen Tagen diff bobe DRunaber wird das Dert erft recht der einft im Beift erblicht: fo gebeugt: Es beifit bier: gebe mare nun ben fo viel Drang nur allein, und laß dir das das und Zagen das Dert zum Lies Beite fenn Weil falfchen Troft ben gantlich ungeschickt. 2Ber Du eingesogen, bat Er dir feine hofft auf diefen froben Tag, der

Bruft entzogen

dem Dergengrunen, es jendas Gehen, so wird er einst diff: But auch noch so weitentfernt: Wunder seben. to muffein Borgang junt zum 9. So lobt Ihn dann mit mir,

gants verdeckt, so sind doch Un= 4. Die Unschuld zieret Ihn in dre angesteckt, dem unbefleckten

7. Die Schmach, die Ervon treffich seben, weil seine Angen Aussen an sich träget, die machet licht und lauter sind. Ich hatt Ihn zwar schwart und ungemich langst von Ihm gewandt, stallt; doch wer nur reine Liebe wann nicht mein Derte diff er= zuIhm heget, versteht und mers kannt: weil oft in schweren cher dieses gar zu bald, daß, wo Trubfals-Källen die Liebe mir die Schmach am schwersten ligt, Sophia Ihm hab zuge. 5: Ach aber ach! wie iste so richt ein reines Braut=Bett schwer zu tragen, wann seine auserkoren, da Rinder werden:

Man kan im Bohl= 8. Und hatt man nicht zuvor folg nicht fremder Bublichafft 6. Doch bleibt der Troft noch in nach, und bleibe einfam in dem

kommt von Ihm, daß wir al- vielen hoben Proben. nach, wird endlich doch der fro= Ehre geben. be Morgen vergessen machen alle Gorgen.

wieder: siehe wie das Dunckle ihm Ehr erweisen, mit Lobes= bricht, oarum finge deine Lieder Lieder ihn ftets preisen, und jon-

Gottes Gute last sich seben: u. sie versamlet senn in seiner beis dein viel gehabtes Leid muß ligen G'mein, ihm zu dienen;

weicht, wird mein vieler schmerk 2. Alles thu sich vor ihm neis gescsien.

es Leben.

all ihr Gespielen, die ihr mit Lieb werd ohn Zeit und End erhoben, bon Oben serd entzündt. Es die une so getröstet hat nach so

leinvor Vielen als Königs Rin= 6. Nun muß Kert und Geist der ausgezieret find. Von Aus- und Mund seinen großen Ruhm sen zwar sieht man die Schmach erheben, und Ihm alle Zeit und doch wann man Ihm so gebet Stund Preis und Ruhm und

Mee follen unsern Königlo= ar Ch verzeuch doch langer ben mit ganter Macht von Der= wicht, meine Seel, erheb dich tens-Grund, Tag und Nacht 2. Lege hin dein Erauer-Rleid, derlich zu folcher Stund, wan nun auf einmal vergeben. drum tret beran nun jederman. 3. Beil das Danckle wieder und bet den Gott der Gotter an

vergessen, und mein frobes 3 el gen, in Demuth vor sein'm erreicht, wo ich war im Staub Thron sich beugen, mas da aus seinem Geist geboben, und zur 4. Und weil mir die Sonne Heiligen Zahl gezehlet, eh der scheint, tan mein Berte Gott Welt Grund gelegt erwehlet, erheben, wann man lang ge= auch felbst frenwillig hat ges nug geweint, gehet auf ein neu- schworn, zu diene unserm Gott, dem großen Zebaoth, und zu les s. Gottes Gut und hohe Gnad ben in Deiligkeit, Gerechtigkeit,

die gante übrige Lebens-Zeit. denen wird zu Theil das aller-

Innern richten zu Pfalmen, von Zion. Lieder, Lobgedichte, zu vreisen Gottes Wunder G'schichte, u. MUf! und machet euch bereit, von dem, was unrein u. gemein le Zeit und Stunden.

25. Dann die nur der hutten 2. Denn der Ronig rufft euch vflegen, empfangen zwar den zu, und die Wachter schreven. aussern Segen; doch bleibet ib= damit ihr auf jeden Ru euch nen unbewust, was diejenigen mit den Betreuen fertig balt, dienen GOtt mit Luft: dann 3. Wird dann jemand drunter

3. Und nun vor ibm ist erichies großte Deil, das erworben durch neu,im Geist und Warheit ihm seine Gnad und weisen Rath, zu dienen, zu üben sich in seinem weil sie ihm dienen fruh u. wat.

Bund, darinn wir sennd einge= 6. Darum schwingt emwor die nommen, zu dienen mit den Geister, und jauchzet unserm Beiligen Frommen, indem er HErrn und Meister mit aller uns gemadet kund den Weg Macht im Deiligthum: finget ins Deiligtham; drum wir, laut und in der Stille, denn das sein Eigenthum, wollen steigen ist unsers Gottes Wille, das Ri= au ihm empor, im schönsten kloz on ihm so gebe Rahm, ohn vieju loben mit dem obern Chor. les Wort-Bethon, im Innern, 4. D! wie berrlich wirds er= das klimat schon, doch darne= schailen, wann Gottes Beist ben auch stimmen an, mit bo= wird in une wallen, und in dem hem Thon zu loben den GOtt

ruhmenthn auf jeden Nu: drum 21 all ihr Dochzeit Gaffe: flies bringt ihm willig dar, zum reis bet alle Schläffrigkeit, wachet, nen Liebs-Altar, eure Baben, fichet feste: Munterkeit Tapfdie beilig, rein, geschieden senn ferkeit werd in euch gefunden al=

bekommen, die mit den beil'gen weil gar bald er berein wird wahren Frommen im Innern kommen, zu besehn die Fromen.

fenn

PQ

senn, der sich hat verstellet, und aus lauter Deuchel-Schein zu der Zahl geseilet, die da senn bei= lig, rein, und fich gant ergeben,

IGia nur zu leben.

4. Solchem wird es schrecklich gebu, wer ein Deuchler funden, er wird muffen drausen stebn, Hand und Zuß gebunden, wo viel Leid ist bereit, in die Kun= fternüffen werden bin verwiesen

5. Welcher aber ist geziert mit dem Dochzeit-Rleide, wird mit AGsueingeführt zu der grosen Freude in den Saal, wo die Zahl

Bolde blitet.

3:32

ihe noch nicht Jesugleich, must die sich Jesus auserwehlt. ibr euch bestreben mit Bewalt, daß ihr bald moat gereinigt machet mich gewöhnen, daß die weiden, weil ihr noch aufErde. reine Liebes-Lust stets erfüllet

- 7. Dann wer hier nicht völlig meine Bruft. rein und geläutert worden, der 4. Wann mich in der Blute Lan dort nicht geben ein mit den labet seine Gute: rub ich fanft in beilg'en Orden, die mit Macht, sufer Still, u. geniese seiner Full. Tag und Nacht, ja ohn Ende 5. Was ist wohl zu nennen, Joben ibren König droben. Das ung moge trennen? wenn

bereit, daß ihr werdet funden munter und schon angetleidt zu derselben Stunden, wenn er= scheint unser Freund, und zur Dochzeit führer alle die gezieret.

9. Mit dem junafräulichen Rleid, weil sie bier verlachet al= le Lust der Gitelkeit, über sich gewachet; diese senn nur allein zu der Zahl gezehlet, die sich

GOtt erwehlet.

9. million thin 32 In ich arm und fleine, daß Vorrdeckt mein Scheine: balt mich doch die Glaubens= der Erwählten litet, die mit Pflicht, daßich siehe aufgericht 2. Midte wird mid mebr schei= 6. So sich nun noch find't an den, ware auch Schmerk und ench was vom alten Leben, und Leiben: ich bleib denen zugesellt,

3. Meines Beistes Schnen

8. O! drum wacht, und send mein Freund mir thut so wohl, Q92 dan daß ich alles Guten voll.

gekehrt.

nen Danck-Altar.

8. So muß Krafft und Be= 2. Drum will ich hier gerne gants sein eigen bin.

mas ich bin.

10. 3ch halt an mit Flehen, Es selber doch vorher. daß bald mog geschehen: daß ich aller Külle satt, wo mich nach verlanget hat.

11. Außerwehlte Braute! seht die suie Beute: die uns JEsus theilet aus, wann wir kommen

heim nach Haus.

12. Die Gedult muß fronen, wann wir uns gewöhnen: in dem Leiden stille senn, gehen wir zum Himmel ein. TO THE LEGIT OF THE PARTY OF THE

32 In ich schon der Welt ver= 6. Wer sich hat ergeben deme Dorgen, und den Menschen nach zuleben, was diereine Lie- unbekannt, wird doch dort an be lehrt, bleibt GOtt ewig zu jenem Morgen in des neuen Menschen Stand, meine Ehr 7. Ist mein Geist erhoben, daß und Kron erscheinen, wann zu ich Ihn kan loben: bring ich End das lange Weinen, da der meine Opfer dar auf dem rei- viele Schmertz gestillt, und des Leidens Maaß erfüllt.

fen machen mich genesen: und dulten, folgen nach dem wahr= mich nehmen so dahin, daß ich ten Lamm, das verschnet mei= ne Schulden an dem bittern 9. Sie hat mich gezogen, daß Creutes = Stamm: hilft mit mein Dert bewogen: alles ihr aus so vielen Webendaß ich kan zu geben hin, was ich hab und im Rampf beiteben; fällte auch schon oft saur und schwer, geht

> 3. Und hat mich auch zuge= zehlet der Gemeinschafft in dem Bund, die sich selbst mit GOtt vermählet, und mit Beist und Hert und Mund, hier in die= sem ganten Leben, Ihm zu ei= gen sind ergeben, nur zu stehn ben seinem Recht, als ein jung= fraulich Geschlecht.

> 4. Das da ohnc End wird gru= nen hier und dort in jener Welt, und im innern Tempel dienen,

wie es selbsten GOtt gefällt: Zeit und End erfreut in der fro= da die Priester=Schaar mit hen Ewigkeit.

trubt gesessen, und der Zione= Welt. Freud vergessen, hat Er uns sehr reich getroft, und aus Noth und Tod erlößt.

entbunden gants und gar, und fliesen. der mancherlen Gefahr.

61.33171

Aleben allezeit vor GOtt thut 8. Dann wird unser Schmuck steben: ovfern rein, obn allen erscheinen in viel Ehr und Derr= Rehl, als ein geistlich Israel. lichkeit, der hier unter so viel 5. Darum wallen wir mit Weinen, und viel Leiden zubes Kreuden bin, zur stillen Ewig= reit: und weil uns der reinste keit, achten weder Schmerh Orden in dem Blut des Lam= noch Leiden, weil und Gottes mes worden, bleiben wir Ihm But erfreut. Wo wir oft be= zugesellt hier und dort in jener

II.

Bin ich hier schon gering u. tlein, und trage viel Be= 6. Dort wird sich erst völlig schwerden, da oft der bittre zeigen, was jetzt noch verbor= Myrrhen= 2Be in mir einge= gen ligt, wann der Jammer schenckt thut werden mit reis gant wird schweigen, wo so oft chem Maak und Ueberfluß: das Bert besiegt. D! wie wohl woben sich auch der Thränens wirds une noch werden, wann Guf febr bauffig thut ergiefen, wir vonder Last der Erden sind und macht das Derts zers

2. So wird doch nimmermehr 7. Drum wohl denen, die durch vergebn, was einmal angefan= Leiden, Creut, Berachtung gen, die Lieb wird heilen meine Spott und Schmach geben ein Webn, und stillen mein Verau Zione Freuden, wo vergef= langen, u. nehmen allen Rum= sen alle Klag. Wer auf die- mer bin, der ebmals plagte fen rauben Wegen eingefamm= meinen Sinn. Drum will ich let Gottes Segen, wird ohn auch ohn Zagen sehr willig Alles tragen.

Pein und brünstigem Verlan= nicht aufhören. gen mich hab gesehnet Zag und Nacht, daß den, der mich ver= dann fort in vielem Leid und liebt gemacht, ich wieder möch= te finden, und mich mit Ihm verbinden.

4. Ich wurde aber nicht ge= troft, blieb Einfam und Berlafsen, mein Beiland, der vom Tod erlößt, wolt mich nicht da umfassen: dieweil ich noch im fremden Land, allwo sein Na= me unbetant, drum lief Gr fich nicht seben, ich muft alleine gebe

5. Da that ich mit gebengtem Sin fortwallen meine Straa= Ten: und gab mich gant mit Al-Iem hin, daß Er mich solte fas-Ten; weil seine beiseliebes Dein mein Derte so genommen ein, Dassich mich auch ergeben ohn Ihn nicht mehr zu leben.

6. Doch blieb in atlem noch betrübt, weil ich nicht kont erweichen sein Dert, das mich doch erst geliebt, und nun wolt von ner Mutter Saus von meinem

mir weichen: doch gabich mich 3. Und ob schon manche Stun= zu frieden bin, hielt mich an den den sena ben mir vorüber gan= verliebten Sinn, solts auch noch gen, daß mit sehr beisser Libes= langer mabren, die Lieb wird

> 7. In diesem Sinn ging teb Weben, lett kam ich zu der en= gen Pfort, must aber drausen steben: weil da durft Miemand geben ein, als wer von allen Dingen rein, und ich war nicht geschieden von selbst erwehlten Frieden.

8. Dis war mir über Alles schwer u. kontemich kaum fas sen, well schon in so viel Noth vorher, und nun solt Alles lassen: der Glaube war noch jung und flein, ich solte gant gefaite den sepa von Allem, was mein Leben; doch must ich es bin= acben.

9. Gedachte aber auch daben: was wills zulektnoch werden, wann ich nicht werd des Rum= mers frey und von so viel Be= schwerden. Doch da ich meint: nun ist es aus, award ich in mei-

Freund

10 Da wurd ich von so vieler 2. D ewiger Berlust! wer da= mir mein Freund gewogen : al= Leben. lein ich bat Ihn kaum gesehn, 3. Drum ist das Ein so viel, wolt er schon wieder von mir das beisset nichtes baben: da Blick Er mir fein Dertzurücke Gut fich laben.

Tod eriogt, von Kreund u. Keind bunden. geschieden. Und ob ich schon in 5. Dissarm-senn machet reich doch ohn Erbleichen mein rech= aller Welt geschieden.

betrübet, so soll doch diß mein habtem Jammer. Liebstes senn, daß ich in Ihn 7. Daselbst genieset man von verliebet. Und weil ich Ihn den gebeimen Schähen: die uns alle 2Bebn, bis Gr mir wirder 2Belt erfeten. scheinen, und nehmen weg mein 8. Diff ift das Binels-Brod, Weinen.

das sich an mir erweiset:

Freund empfangen, wornach bringt solche Bielheit ein, die ich trug Verlangen. und von GOII abreisket.

Freud in mir gant aufgezogen, mit ift umgeben: dem bleibet so dass vergessen alles Leid, weil unbewußt der Friede und das

gehn, doch ließ durch Liebes kan man ohne Ziel an Gottes

11. Drum bin ich nun schr 4 D seliger Gewin! wer diese webl getroft, und leb in ftetem Armuth funden: der bleibet inte Krieden; ich bin von Höll und merhin mit Gottes Lieb ver=

meinem Bang noch oft muß es bringet Ruh und Frieden: trauren für Gefang; werd ich und machet auch so gleich von

tes Ziel erreichen. 6. Es führet auch binein in 12. Und währte auch bis ins diegeheime Ramer: und heist Grab hincin, daß ich mußseyn und rubig seyn, nach viel ge=

einmal erschn, so leid ich willig kein Reichthum kan noch alle

die diffierlanget baben, die kons 12. nen in der Neth am Nichtes= As fleinste Job und Mein, Seyn sich laben, and dankupes

9. Diff

Bitterkeit versusen: und lagt hat genadig angesehn dein vie= die Ewigkeit uns in der Zeit les Klehn, wann du verlassen geniesen.

10. Doch ist nur diese Boh im 4. Die Soffnung ist der Ban= Demats: Thal zu finden: dann der = Stab, O fufer Trost! O wann ich abwärts geh, so kan reiche Haab! weil wir sind

ich sie ergründen.

kan leben ohne Gorgen: dieweil me außerwehlt. fein reiner Sinn in Gottes Pich verborgen.

die einmal gefunden: dem geh verworfen seyn: O das macht es, wie es will, er bleibt mit klein! doch geht man so zum

GOIT verbunden.

tiafeit: weil wir nur Bait im ges-Last bringt fuse Rast dem, fremden Land in diesem Stand so sich selbsten bier gehaßt. auf unferm Weg zum Vater= Pand.

Loofi gegeben werden in den das weisse Rleid bier zubereit im Schoon: vor die gehabte Mith Trubfale-Keu'r zur Seligkeit. und Leid in diefer Zeit erlanget 8. Die dort wird werden offen= man die Seliakeit.

9. 400

9. Diß machet alles Leid und noch Bürger=Recht: GOLZ muttest gebn.

selbst mit GOtt vermählt, zur 11. Wer da gekommen hin, Schaar gezehlt, die Er sich 36=

s. Es ist doch ja kein ander Recht allhier für Gottes Erb= 12. Dangenehme Still! wer Geschlecht, als vor der Welt Dimmel ein.

6. Allwo zu End der schwehre 215 Leiden mahret kurte Streit, und gant vergessen al-Dacit in dieses Lebens Nich- les Leid : die viele Mühund Las

7. Wer dort im reine Schmuck will gebn, muß bier verlacht, 2. Dort aber wird ein ander verlaffen febn: dann alfo wird

bar, nach jo viel Leid und viel 3. D wohl dann nun! du liebe Gefahr, die fie getragen bier um Beschlecht, das hier noch Stadt GOtt, O sel'ge Noth! die uns

the party distriction with the erlos

erlöset von dem Tod.

fleidt, und zubereit zum Loos was er euch hat verheisfen:

der wahren Seligkeit.

au steben, und ihm zu singen Tag und Nacht: drum send auch jett darauf bedacht, weil the vor ihm erschienen send; Drum machet euch im Beift bereit, mit Dancken ihn zu loben.

euch lehren, und felbst der Psal= 9. Da wird der gute treue Dirt, men=Dichter fenn: alsbann der sie so hat hindurch geführt wird klingen hell und rein die in dieser Welt im Trauer= HarffinGottesOhren, weil ihr Stand, erst senn bekannt, der zum Lob ertohren, und traget nun ihr Glend weg gewandt. auch des DErru Gerath; drum 10. Wir warten dann in viel trettet vor ibn mit Bebet, und Bedult, bis seine Gnaden reis opffert ihm die Berten dar, so che Huld une alle völlig ange= wird er an euch machen wahr.

3. In Christo seinem liebsten Sobn; drum tretet freudia vor EM DErren jauchtt im den Thron mit beiligen Gebar-Deiligibum, und gebet den, damit die Herhen werden ihm Preif. Lob und Ruhm, u. von Gottes Liebe angeflammt. feinem großen Namen, die ihr mit seinem reinen Gei ft beaus Gottes Samen gezeuget saamt um sein Lob aus zu breis und gebohren send, in Warbeit ten jest und zu allen Zeiten, zu und Gerechtigkeit für ihm ein- Ehren seinem grosen Rom; ber zu geben, auf eurer Duth drum send beflissen allzwam, dafibribm red te Opfer bringt im weist und Warheit frolich fingt von Gottes Gnadu. Liebe

4. Die reichlich wiedertabren euch; drum singt und lobet all= zugleich, und laßt nicht nach zu 2. Lafit eure Beifter munter preisen den DErrn mit Liebes= fenn, und dringt ins Innere Beisen, in rechtez Geistes- Sarhinein, woselbst man GOIX monie, daß die Gemeinschafft thut horen, so wird sein Geist völlig blub, und Früchte trag

R r

aber heil thut scheinen.

5. Und wird mit voiler Krafft Thon. nun bald fich offenbahren, daß 3. Dann Zion seinem Namen seben ja den Zeigenbaum schon Ehr, der Ruhm und Preifi ge= bluben, drum soll'n wir und be- bubrt, weiler sein armes Bolck müben, dieweil wir die Erstlin- so berrlich führt. ge senn, berufen daß wir keusch 4. Auch Wohlgefallen an sie ter scheinen.

15.

Em DErren singet allzu= sie im Elend oft erfreut. Daleich ein neues Lied in sei= 5. Darum die Deiligen allzeit nem Reich, von Berhens Grun= foll'n frolich fenn in Berrlichs de mit dem Mund, und machet keit, frolockend rubmen Gottes seinen Namen kund, ihr Beili- Macht, aufibren Lagern, auch gen, die in seiner Gemein von ben Nacht, so wohl als wie bep ihm zu Kindern angenommen Tag, und schweigen nicht, zu

zu Ehren dem DErrem aller 2. Ifrael freue sich des DErrn, Berren, nach Art der ersten und preise ihn von Berkengern: Christenheit weil Gott in die= denn er ifts, der dich hat ge= fer letten Zeit das Licht wie- macht, und aus der Künsternis drum bat aufgesteckt, das lang gebracht zum Licht, daß du mit verdunckelt und verdeckt, nun dem Volck von Zion dem Ronig jauchzen kauft im boben

es schallt nah und fern untern soll lobsingen Fried-und Freu-Beiden, so sehr wird sich auß= den-voil im Reigen, ja mit breiten die volle Warheit, weil Paucken-Schallund Barffensehrnah des Berren Tag: wir Spielen überall;dann ihm die

und rein vor unserm Gott stets bat, und offenbahrt ihn'n seiwandeln fort, damit an allen nen Rath: den Elenden er Silf End und Ort wir als die Lich= erzeigt berrlich, und sich zu ih= nen neigt mit Gnade, Liebe u. Barmbertigkeit und Trost er

bringen Gottes Wunder an

bas Licht.

undje, die dageschärffet sind u. mit ihm ewig leben fort u. fort. aubereit, wenn sie nun zieben in des DErren Streit.

geben hat solche Gewalt, zu us bracht. ben unter Bolckern dergestalt.

mit Retten follen binden fie, u. Derübmet, wird in unfers ihre Edlen auch daben mit far= Gottes Stadt von fein'in Bol= Pracht sie werden klein und de= nem beilgen Berg da erzehlt múthia gemacht.

geschrieben, so haben sollen, die derman.

lichkeit ist demnach denen zube= .6 36r Mund foll stete erho= reit, die hier gelebt heilig und ben GOtt den grosen starcken rein, und sich mit nichts ge-Rebaoth, auch sollen Schwerd= macht gemein? die werden dan ter haben sie in ihren Sånden je mit Christo herrschen dort, und

11. Dalleluja! singt unserm Bott, ihr Seil'gen, die ihr sein 7. Bu üben aus vor ihm die Gebot lieb habet, und dieselben Rach unter den Beiden allge= halt, dem himmelreich auch mad: die Bolcker ftrafen auch thut Bewalt: lobfinget GOtt, mit Richt und Macht, weil sie lobsinger ihm mit Macht, weil des DErren Knecht, den er ge= er uns hat zu seinem Reich ge=

16.

8. So gar, daß ihre Könige Ger Herr, groß und hoch cten Reffeln ohne Scheu: damit che, wie siche ziemet, siete erhas bon ihrem Stolt und großen ben fruh und spath, und auf seis man seine Berct, die er an uns 9. Das ist das Recht, davon hat gethan, daß sich wundre je=

BOtt lieben, zu üben aus das 2. Der Berg Zion ift ein Befelbige an Bolckern und an Ro- gend, die febr fchon und lieblich nige, au thun an ihnen gleich fieht, das gant Erdreich wird Bericht und Recht, wie sie ge= beweget, wan fein heller Glans Abt hier aus an Christi Rnecht. ausbricht: weil des großen Ro-10. Was grose Ehr u. herr= nigs Stadt Gott darauf ge= Rr2 bauer

voller Pracht, ander Seit zur rin, so bald, ale fienur vernom= Mitternacht.

Pallafien, da er zu geniesen thum stete erzehlen seinen aibt feinen auserwehlten Ga= Rubut, und boch vreisen deffen ften, und der Seelen, die ihn Macht, der da sieget in der liebt, Segen, Gnade, Wonn Schlacht. und Freud: daben auch zu jeder 7. Drum Jehovah, solt du Beitzeiget, daßer sen ihr Schutz werden von uns deinem Bolck

fiehet Ron'ge, die vorüber ziehn, und gehört: ja auch auf dem auch viel Bolcks mit ihnen zie= Meer sieht man, was bein ftar= het, die sich allesamt bemuh'n, che Hand thunkan, die da aro= au zerstören diese Stadt; doch se Schiff zerbricht, und der Deigernicht't Gott ihren Rath, den Macht gernicht. Dafi sie's mussen lassen stehn, u. 8. Golches haben wir gehos mit Schand vorüber gehn, weil ret, sebens auch an deiner Stadt, der Bochste, der drinn ift, sie mit wie du hast die Zeind gerstöret

haben, ale sie solches angesebn, daß mit Augen man kan sebn, so dass sie die Flucht gleich gabe wie du selbst sie thust erhalten: weil ihr Rath nicht fort wolt über sie mit Gnaden walten.

bauet hat herrlich, schon und men, Angst, wie ein Gebähre= men, daß die Deil'gen wohnen 3. Bott selbst wohnt in den drinn: die als Gottes Gigen=

wider aller Zeinde Trut. geehrt; denn dein Macht all-4. Ob man gleich versammlet hier auf Erden wird gesehen

Rricas-Volck ausgeruft. durch dein Macht Herr Zeba= 5. Drum sie sich verwundert oth: dann dieselbe bleibet fiehn,

gehn; ob lie sich im Grimment= 9. GDTE, wir warten mit fett, find fie felbst dadurch ver= Verlangen deiner Bute alle= lett, u. zu ihrer eignen Schand zeit; weil du in uns angefansich gestürtzet, wie bekannt. gen, und dir selbsten zubereit: 6. Zittern ift fie auch ankom= einen Tempel dir zum Haus,

melchen

welchen du stete zierest aus, 13. Darum laßt une Rleiß an= dafidudrinnenkonnestwohnen, legen, jedes zeige seine Treu, thronen.

dein Gigenthum stets erzehlet nut Freuden deine Recht von Geschlechte zu ner Sand.

und rein, DErr, in deiner wissen, G'rechtigkeit, darum sie auch weit und breit stets von deinen Rechten singen, und dir Freuden=Ovffer bringen.

12. O! ibr allerliebste Geelen, machet euch um Zion her, daß ihr könnt die Thurne gablen, die Bott selbst zu seiner Ehr sich um seine Stadt gebaut, daß ein jeder, der sie schaut, sich ver= wundreihrer Schone, und ihn preif mit Lob-Gethone.

JU32

berrichen, ichalten, walten, weil der DErr mit Krafft und Segen une bieber gestanden 10. Wie dein Nam groß und ben. O! daß man doch bald erschrecklich, also ist auch, Derr, mocht sehn Zione Mauren fer= dein Ruhm, herrlich, prachtig, tig stehn, und die Pallaste be= und vortrefflich; darum auch reiten, daß davon man könn

14. Auch ben denen, die nach= Geschlecht: ja bis an der Welt konunen, sagen von der großen ihr End rühmt die Wercke del- Gnad, die GOtt hat erzeigt den Krommen, so ihm dienen 11. Der Berg Zion muß sich früh und spath, und daß er sen freuen, Juda Tochter frolich unser GOtt, der uns hat aus sepn! wann sie jauchzend gehn aller Noth so gewaltiglich ges am Reigen, weiß getleidet find riffen: und daben mich laffen

> 15. Daß ere ift, der une mit Tugend zieret und mit Krafft ausrust, und une führet wie die Jugend, so daß une zukei= ner Frist unfrer Feinde grose Mact, ob wir gleich gering ge= acht, könne schaden noch um= bringen: drum last une zu Che ren fingen.

16. Deil, Preifi, Ehre, Macht und Stärcke sen dem, der da ewig lebt; lobet, rühmet seine

Nr3

Mercte

Wercke, seines Mamens Ruhm erhebt; schweiget nun und nim= mer nicht, weil er in uns auf= gericht eine Wohnung, die be= steht ewiglich und nie vergeht.

Er reine Geist aus Gott bat mich berühret, gezos gen aus der Welt, u. hingefüh= ret zur reinen Glieder-Zahl die GOtt erkohren, und sie durch

seinen Beist hat neugebohren.

2. Das ist die bochste Lust, die ims fan rubren, wann uns der reine Beist thut selbsten führen ins innre Deiligthum, woohn Ermuden die Andacht steiget auf in stetem Frieden.

3. 3ch bleib verbunden stehn in allen Weben, weil mich die treue Lieb dazu ersehen: daß ich vereiniget mit denen Seele, Die allhier Tag und Nacht sein

Lob erzehlen.

Zagen, wann Soffnung thut Gnaden ansehen. den Rampfzum Tod hinwage.

5. Dann mein verliebter Sin läßt mich nicht wancken, des reinen Geistes Zucht halt mich in Schrancken, zu eilen treu= lich fort nach jenem Leben, das uns die Freuden-Erndt zulett wird geben. Jof 8 nder gaffopflap

3E feurige Liebe die ma= chet verschwinden die fein= de, und thut mich mit IEsu verbinden: und ob sie schon of= termal wüten und toben, so bleib ich im Lieben doch stetig

erhoben.

2. Ich habe erblicket, den meis ne Geel liebet, und sich mir auch selbsten zu eigen ergiebet: drum willich mich wieder aufs neue verschreiben, ihm, mei= nem Dertliebsten, getreu zu verbleiben.

3. Damit ich bestehe im Glauben und Hoffen, wann 4. Das ist des Geistes Luft u. Schmerken und Weben mein Dert-Vergnügen; muß schon Derte betroffen: dann wann der blode Sinn oft unten liege: ich in Nothen zu ihme thu fles Bedult erwirbet Tross in allem ben, so thut er mich wieder in

4. 3ch hab mich versprochen

dem

und will mir auf Erden nichts anders erwählen, und ob mich die Keinde schonsuchen zu fan= zelten entgangen.

beiligen Schrancken, drum werd ich bestehen ohn einiges den allezeit. Mancken, wann schon auf mich mit Dancken und Loben.

Retig erhalten, im Wachen Seit.

Dockzeit einführen. von ihm werdet ausgerüft.

19. wit freuen une in seinem Seil: sebt wie fast niemand nach dem

dem Schatz meiner Scelen, denn groß an und find feme Lies bes Wercke, indem er wordenunser Theil.

2. 2Bir glauben, darum fin= gen, jo bin ich doch ihren Ge= gen wir von Wahrheit, von Gnade und Gerechtigkeit, und 5. Und weil er mich leitet in wandeln fort im Licht gottlis cher Klarbeit, besitzen Kries

3. Die Keinde muffen alle vor dringen viel Leiden und Pro- und flieben, dieweil der SErt ben, will ich ihn doch ruhmen mit une im Streit, und une die Waffenrustung thut anzie-6. Ach 3Eiu! du wollest mich hen, ja stehet selbst an unsvet

und Beten nicht lassen erkal= 4. Der Josua, der alle Zeind ten: dieweil ich nichts anders geschlagen, der gebet selbsten mehr juche auf Erden, ale dir vor une her, wer solte es auf nur alleine gefällig zu werden. ihn nicht durffen wagen? und 7. 3ch kan auch nicht anderst, fürter wancken bin und ber.

weil du mich gezogen, und bast 5. Drum kommt, ibr Rinder, mir niein Berte in Liebe bes kommt und sammlet Krafte wogen: drum will ich so leben, in unserm Weinstock 3Esu wie siche thut gebuhren den Christ, damit ihr treiben kont Brauten, die du wirst zur des DErrn Geschäffte, und

6. The sends, die ihr des 36 Freud am DErrnift DEren Gerathe traget, halt unfre Rraft und Starce, cure Seele rein und teufch:

lebt jett nach dem Fleisch.

7. Selbst viel, die von dem 12. So gebn wir allejauch: DErren find geruffen ju fei= gend in dem Reiben, und rub= nem großen Abendmahl, die men une der Gottes-Rraft. werden trag, ohnmächtig und der unsern Weg in Christo läßt entschlaffen, wie wenig ist doch gedepen, und une in ihm macht deren Zahl:

8. Die ihre Lampen mit den 13. Er ist und bleibet Konia Rlugen schmucken; drum wen- DErr und Meister, und macht Det desto mehr Kleiff an, weil zu nicht der Feinde Beer, zerunser Deil thut täalich näher bricht die Kraft der Rott= und rucken, und zieht mit neuen falschen Beister, drum werde Rraften an.

nen, die da schlafen, noch trun= wigkeit gegeben von uns und cten find von Welt-Lieb mehr: feiner gangen Schaar: die heidrum laft und brauchen unfre lig keusch und reine vor ihm Beistes- 2Baffen, weil wir ge- leben, die jauchzen in ihm imaablt zu Gottes Deer.

10. Drum jauchzet frolich und erhebt den DErren, ihr Te Liebe, die sich leget zu Heiligen im Beiligthum, und DIEsu Füsen hin, und rei-finget ihm zu Lob und hohen nen Hunger träget nach sei-Giaenthum.

gehört in Ottes Reich: nichts 2. Wer einmal sich gekehret nichte, ale loben euren Gott mit gantem Derkene-Grund

DErrn mehr fraget, fast alles und König werd hinfort mehr

gehört von euch.

siegehafft.

ihm Lob, Preis und Ehr

9. Wir sind ja nicht von de= 14. Ichund und auch in E= merdar.

Ebren, die ihr nun send sein nem Liebes-Sinn: die ist ben GOtt in Gnaden, und scheints 11. Bon nun an sen euch auch oftermal, die Noth, so sie allen viel zu wenig, was nicht beladen, hab keiner Jahre Bahl.

treuer Bachter Mund, und Ewigkeit, den Seelen, fo ibr bem was fie une fagen von Bis Leben nicht bis in Tod geliebt, one Berrlichkeit, Die nach den viel mehr im Uebergeben fich Trauer-Lagen ber GOtt ist Lag und Nacht geübt.

Aubereit.

werden, und gieng es noch so wann der Beijt geben met, und lang, fo muß die Freud der Er= Bottes Gunft ihm feblt: man den doch weichen dem Gesang, sich der Bruder Berken auch den Grim Beift oft hores von et- fremde stellen an, das macht ner Seligkeit, die ihm von BOtt ihm solde Schmerken, die er bescheret vor seine Traurigkeit, nicht sagen kan.

gehaffet von Freund und Zeind und es die Nacht bedeckt. zugleich.

Bott wird theilen aus,

zu bem, was er geboret aus als eine fuse Beute der langen

7. 2Bas aber ibn betlemmet. 3. Dem muß sein Gluck noch und oft empfindlich qualt, ift.

4 3mar gebt er bin verlaffen 8. 2Bann er mußeinsam mangar manche Zag und Nacht, dern in durrer Buffenen aus auf seiner Dilger: Straasen von einer Moth zur andern von allez iederman veracht, weil er in hoffnung fren, daß er das Biel fich acfasset das Bort von Got= erreichet, so ihm ist voraesteckt. tes Reich, drum wird er bier weil nun die Sonne weichet.

g. Da steht er den voll Schmerz 5. Doch thut das ein geringes Ben in feines Reindes Land, der au icinem Berteleid, weil er fagt ihm von Verscherten, und felbst alles Dinges auch gerne daß in seinem Stand die Zeit war befrent, so seinen Beist oft nun sen gekommen, da Gorres francket in diesem Leibes Saus Gnad und Suld, ein ewig End wann er andas gedencket, wie genommen von wegen feiner Echuld.

6. So großen Trost und Kreu= 10. Daber ach der Gute! die Denach furbem Leid u. Strett, unermeglich ift, die wird fo bald Chac manifold the nicht

11. Sie weiß schon Zeit und 2. So daß man die Blu-Stunden, wann sie uns troffen men und Krüchte kan schauen will, und waren auch die 2Bun: in Thalern, wo lagern des den gant ohne Zahl und Ziel: Lammes Jungfrauen, die da To kan sie doch wohl machen, sind entzündet vom Liebsten durch ihre milde Hand, daß zu lieben, und völlig sich in unfre Leidens Sachen auf ein: der Gemeinschafft zu üben.

fen das Bert und Beift um= zu kommen dem Brautgam gibt, daran man kan geneien, noch näher, damit die Gemeinund noch wird mehr verliebt, schafft besteh auch im Leiden, Das Creublein gern zu tragen, worüber mein Derte oft jauch-. to sie beschieden hat und ferner zet für Freuden.

1 13. Und mahrte auch der len zwimmen in Lube bewo-Schmerken bis in das Grab gen, um fich zu ergeben einanbinein, die Liebe in dem Berten der von Berten, damit fich ververfüset salle Dein: das Gude lieren die Leiden u. Scomerken. wird schon Ergnen den langen 5. To wird auch mein Berbe sameren Streit, abwischen unf entzundet von Liebe, daß ich re Thranen in jener Ewigkeit. mich in folder Gemeinschafft

der Göttlichen Seelen,

micht mude; daß sie ein Hert so täglich die Bunder des Berzvergifit, so bier aus frener Lube ren erzehlen, die wächst und der eitlan Welt entacht, und vermehrt sich von Zeiten zu blog dauch Liebes-Triebe in fol- Reiten, und thut fich voetreff che Noth gerath. Is and lich im Geifte ausbreiten,

mal umgewanot. 3. Sie steigen von Zeiten 412. Und daß ein sanfftes We- zu Zeiten auf hober, um also

mehr zu wingen auf Gottes 4. Denn wenn ich erwäge, Huld und Gnad. wie Josus gezogen die See-

13 14 16 16 21. 11 21 10 übe, um mit zu geniesen die 3e Liebes Bemeinschafft Freude der Seelen, Die jich nur

ailet=

daß ich viel füses empfindauch und Ehre.

dammet die Lufte der Jugend, 12. Drumjauchzet mein Der=

ben fie alles um Alles verlassen, JEsu könn scheiden. und achten geringe Schimpf 13. So wachsen sie täglich in Spott Schmach und Schande, Liebe und Wahrheit, und wer= in wenes auch waren Gefang- den erfüllet mit Tugend voll

der sie geruffen, und führet sie an dem Creute vor sie ist ge= täglich auf höheren Stuffen: storben.

alleine mit JEfu vermählen. Ho spielen auf Parffen am glas 6. Denn Rembeit und Einheit fernen Meere, und geben dem durchdringer mein Berte, fo Lamme Danct, Preif, Rubin

im Schmerke, und acht nicht ar. Dieselbe Gesellschafft muß was Leiden mir folte zubeinen, fie wohl bewegen, jun Rufene dieweil ich vereinigt mit sol= des Lammes sich nieder zu le= chen Lieb-Frommen. gen, weil es sie gewürdigt zur 7. Die alles verlassen aus Lie- Zahl der Erkohrnen gezehler zu be zur Tugend, ja haben ver= werden als Erstegebohrnen.

und gantlich sich IEm mit als te, wenn es thut empfindens lem ergeben, zu folgen im reis wie sie sich zusammen in Liebe nen und beiligen Leben. verbinden, mehr ernstlich zu 8. Daß er fie mit feiner Lieb, werden im Lieben und Leiden, ftete mog umfassen; drum ba- dannt sie tein Schmerken von

nift und Bande. Rlarbeit, ale Braute des Pame, 19. Damit sie treu bleiben dem das sie theuer-erworben, ba es

wer solt nicht boch schätzen un 14. Und hat sie gar liebreich Reiben zu steben mit denen, die geruffen zusammen, entzündt Resu dem Lamme nachachen, sie auch öftere mit himmlischen 10. Und suchen bier völlig ges Flammen. D! wer kan ausreinigt zu werden, damit sie er= sprechen, was sie denn empfins scheinen dort unter den Deerden, den, wenn sie sich aufs neue mit

AGsu verbinden.

nende Derten gar sanffte begie= Die Derten. sen, so dass sie besänfftigt in= 20. Damit wir einander im wendig sich kehre, daß sich nicht Grund recht umfassen, und die innere Kräffte verzehren. nimmermehr eines das andere

sen denn zerschlagen, kein Sin= ben sind wir ja erkobren, weil nen begreiffens, wenn man es Gott, der die Liebe, uns nen thut sagen, was Seelen empfin= hat gebohren. den, die sich nur bestreben ge= 21. Drum lasset uns täglich waltig zu dringen ins innere zunehmen im Lieben, weil wir Peben.

man sie bald wieder aufsteigen und Regierer. zum Loben, da wird denn der Rönig recht herrlich erhoben.

aur Demuth bewogen, dieweil bleiben, so lange ihr bleibet an ich in solche Gesellschafft gezo= ICsu fest kleben, und täglich gen von 3Efu, drum mußich euch übet im heiligen Leben. mit ihnen austimmen, von Lie= au fingen.

übet in seiner Creutz-Schule 15. Die Varadice = Strome, durch Leiden und Schmerken, die in sie dann fliesen, ihr bren- geschmolten zusamen im Keuer

16. Rein Derte verstehets, es haffen: zum Lieben, zum Lie-

une schon ofte zum Lieben ver= 17. Wenn sie so ersuncten in schrieben, auch haben den Robeiliger Stille, und haben ge= nig der Liebe zum Kührer, der nossen von gottlicher Rulle, bort unsere Dilffe, Schirm, Schut

22. Ich will mich aufs neue gant feste verschreiben, euch als 18. Mein Berte wird innigst fen von Berten getreu zu ver-

23. Ale Jungfrau'n die ein= be, von Gnade, von Warheit tig dem Lamme nachlauffen, verlassen die Deuchler und gotts 19. So kommt denn, ihr Sees losen Dauffen, weil JEsus von len, ich bin mit verliebet in JE= folchen euch theuer erkauffet funt, der une hat bishero gez euch krafftig mit Zeuer und

Geiste

Beiste getauffet.

verbleiben, und stehen als Dau= ser auf Felsen gebauet, dieweil 3e Straasen Zions lies frauet.

ge, dem Lamme geb Ehre, zu'n Lob und Ehren. Kusen sich lege, sein Lob siets 2. Die sieht man nun verwit permebre.

Schaftein der Weide, erfüllet febn in denen guldnen Zeiten: uns inniaft mit gortlicher Freu- da sie gegrünet weit und breits de, so machst die Gemeinschafft nun aber so viel Berten-Leid im Lieben und Leiden, und bleis auf sie und uns gekommen. ben einander treu bis wir ab= Scheiden.

27. O jauchzet! O lobet! O rubmet den Romia! der une fich vermählet, ja all's sen zu we= gehen: wir werde oft im War= nig, was unfere Zunge mit ten bang, und muffen unfern Ien zum Loben ins inere dringen

28. 2Bo Cott wird verebret

unsere Seelen erleuchtet 24. Drum laßt une zusamen Klarheit, damit wir inwendig aufe neu une verschreiben, um im Geift ihn erheben, und alda Jesu bis in den Tod treu zu ihm Ehreu. Herrlichkeit geben.

wir mit JEsu une haben ver= Zen wüst, weil Niemand mehr thut fragen, was sie zus 25. Erwird une zur Hochzeit vor gewesen ist, da man von nun baldeeinführen, drum thut ihr tont fagen: Jerufalem, du er uns täglich mehr schmücken werthe Stadt! die GOtt so und zieren: ein jedes sich beu- boch begnadigt hat zu seinem

stet stehn, beraubet ihrer Freu-26. Dieweil es uns leitet als den, wo wir sie vormals in ge-

3. Ach GOtt! wenn kommt doch einst die Zeit, daß wir er= bauet sehen die Hutten der Ges rechtiateit in ihrem Glank auf-Stimmen kan singen, wir wol- Harfen = Rlang mit Weinen lassen hören.

4. Doch bleiben wir im Dofim Beifte und Warheit, der fen ftehn, und marten sein in Gnaden Gnaden, bis wir zum Munder ein, die mit so viel Beschwerwerden sehn sie alter Sorg ent= den indieser Welt beladen senn. laden, und Zion wieder aufer= und dort verherrlicht werden. baut, daß jeder wer sie nur an- Jeht bleibt die Hoffnung der schaut, könn Gettes Wunder preisen.

5 Dasi ihre Mauren fertig Ende loben. senn, das Seiligthum erbauct, da allzusammen geben ein, die sich mit GOtt vertrauet, das nit von allem Ort und End Brust, und mir daben einschen= sich sammle und zu Haufe find cker viel reine Himmele: Lust: ing Herren Theil und Erbe.

Thon viel neue Liebes Lieder durch Lieb bewogen Ihr ewig zum Svott der stolken Babis treu zu senn. Ion, die Zion ist zuwider. Und meilen man nunmehro sieht, wie hast du mich beglückt: so dass thre Schönheit wieder bald ich dich erlesen, wurd ich blubt, wird jener Hoffnung von dir erquiett; drum foll fallen.

Schaar, und lobe GOII mit im Liebe = Brennen dir gaban Mamen, die vor so sebrzerstreu= eigen bin. et war, und wieder bracht zu= samen: daß unste Wege schön führen zu deiner reinen ausschn, worauf wir können Schaar, die dorken triumphi= freudig gebn nach jenen Ziones ren ohn Ende, Zeit und Jahr, Pforten.

Gesang, dort wird der Harfen Wunder=Rlana GOtt ohne

Je Suse, die mich tran= Cict aus JESU Liebes: die bat mein Bert gezogen, und 6. Und filmmen an im boben gant genommen ein, daß ich

2. O Deilig=reines Besen! mich nichts mehr trennen, noch 7. Des freue sich die kleine stöhren meinen Sinn, den ich

> 3. Du wirst mich wohl hine die selbst das Lamm wird leiz

gehen ten am Strom des Lebens schön den, die nimmermehr vergehn. Gnad und Mald.

schon hier in dieser Zeit und sen das Derpe nun bemöhlen. dort ein Gut beicheret, ie bleibt da währt om Lieves Spielobn in Emigiere. Dubiff mein Chr Zeit und obne Ende, dann und Kroue, mein Siegel mder Gottes Wunder Sande find Hand, mein Luftspiel ohne ohne Bit und Biel.

leuchten, wie die Sonn. Wohl wird nicht trag noch weich.

300 1

CIn Geist, den GOtt geseg= sanfte Wind. beregnet, ist wie ein muntres man bort das sauffte Sausen Rib: Er kan sich nicht nicht im steten Lebgethon. Da singt Francken im Sinnen und im man feine Lieder, fteigt auf, Dencken, weiß nichts von Ach und sincket nieder, diff ift ia and Web. 1986 Maria Waller & Schone 1986

2. Hat er sonst mas zu sagen, 7 Dun bin ich boch erfreuet, thut er sich selbst anklagen, und weil Gott mich benedenet traget seine Schuld: bis er in durch Dieses 2Bunder=Spiel. fich verspuhret, daß fein Dert 3ch kan nicht mehr verderben,

fchon, mit viel erwunschte Freu- wird berühret von Gottes

4. O Liebe! die mich nabret 3. Wenn diese Sonnen-Stog=

Lobne, und mein Berlich: 4. Dan wo din ift gelungen, ift runge-Pfand. Beit und Weh verschlungen: 5. Mit dir kan ich eingeben, da herrscht das Hunmelreich too man vor Gottes Thron in mit seiner Kron und Würde groser Freud wird steben, bell mutseiner Tugend-Rierde, man

dann! ich will ohn Zagen dir 5. Was will doch den verdame folgen nach auf Erd, bis ich ohn imen? wo diese Liebes Klainen alles Rlagen alldort verherr- das Dertie gant entzündt. 280 licht werd. And the Riebe Rinder machet, wird alle 24 Welt verlachet, da weht der

wet, mit himmele Than 6 Es in nicht nur von Auffen,

mag

mag leben oder sterben, so trifft wo er auch geht und sieht.

ift wiederum verneuet, dann sie zufügt viel Leiden in dem Dens tft das Panir. The thun wir cken, in ibm lebt er veranuat. uns vervfanden in unsern Gbe= 6 Und ob er oft darneben ver= stånden, als unster Kron und lassen scheint zu seyn: so bleibt Bier.

9. Hab ich sonst nichts zu hoff und Pein. fen, so ist es doch getroffen, leb 7. Er weiß, daß das Beschlech= in Belassenheit. Es wird mir te, mit dem er ist verwandt, hat ja bescheret das, was mein hier kein Theil noch Rechte in Beift begebret, in Zeit und diesem fremden Land.

Ewigkeit.

wird in die Lange leben, dann 9. Er bat sein Bobl verniche

wie hart und schwer es geht in jener Zions-Stadt. feinem vielen Jamer, sein Thun 10. Gein Leben ift versaget, in Gott besteht.

vor GOtt auf den Altar, der= JEsu in den Tod. selbe troff't ihn wieder nach II. Der hilft das Creup ihm

4. Sein Wohl und Weh auf bricht: in seinen Trubsile Ta-Grden, und wie es ihm ergebt, gen gibt er ihm Unterricht. musi mit zum Ovifer werden, 12. Auch kan ihn nichts ermü-

der Beift sein Riel. 5. Nichts kan und mag ibn 8. Die Lieb, die vor gezwepet, francten, ob ihm schon GOtt

erGOtt ergeben in allem Creut

8. Drum wallt er seine Straa= fie, scheidt sich von Ort und Zeit: In Priester, der gegeben nunntaufsein Leid ohn Mag-Luch felbst zum Opffer hin, sie mit vieler Bertens-Freud.

Bott ift sein Bewinn. tet, das ihn nicht machet satt: 2. Er ruht in seiner Rammer, weil er sein Aug gerichtet nach

sein Theil ist Creut und Noth: 3. Er legt die Sorgen nieder weil er sich hat gewager mit

Crent und viel Gefahr. tragen, wanne ihm an Silf ge-

Dem

ben aufseiner Glaubens-fahrt; Bottes Bnad. weil er besitt den Frieden, der feinen Gang bewahrt.

auch nichts verletzet auf seiner

Creubes=Bahn:

fen, die bier in Manchem Drana getragen ihre Lasten in ihrem Creunce-Gang.

er dem Lamm vertrauet, so den Muth. weicht sein Schmertz zurück. 23. Er dultet alle Plagen.

Beit: die viele Noth und Press Simmels-Belt.

nach seinem langen Beinen langt sein Ehren-Rleid. wird ibm bereit't die Kron. 25. Da wird im Lichterscheis

schließt er Derty und Augen und mancherlen Gefahr. alle Sinnen zu.

k Creupes= Weben verdecken Theil mit viel Gewinn.

20. Doch thut ihn nichts bes wegen, Troft, Freud und Traus 13. Sein Ziel hater gesetzetin rigteit: Er geht den Weg im Doffnung dorthinan, drumihn Segen fort nach der Ewigkeit.

21. Es ist ben ihm beschlossen sein aantee Lebenlang mit ale 14. Dann dort im Frieden ra= len Bunde=genoffen zu gehn

den Creutee-Bana.

22. Drum acht er nicht das Schmähen, was Drange man 15. Und waster dorthinschaus ihm anthut: weil er sich des et mit einem sel'gen Blick: wo versehen, schwächt nichtes ihm

16. Sein Jammer wird ver= womit er oft umftellt: und fuhe geffen, sein Beist geht aus der retkeine Rlagen, dringtein ins

kn find sein jungfräulich Rleid 24. Wo alle Muß und Sor-17. Worin er wird erscheinen gen sich enden in viel Freud: bor Lammes Stul und Thron: weil er an jenem Morgen er-

18. 2Bann Dinge, so nichte nen, was hier im Creus-Altar taugen, bestreiten seine Ruh: so geopffert auf im Weinen und

26. Dann ist der schwere Dr= 19. Zwar öftere mußer gehen den vergessen und dahm: weil verlassen ohne Rath: wann vie= GOtt nun selber worden sein

**Ermuu**=

Rmuntert euch, ihr Kinder unsrer Liebe, die ihr von GOtt gezogen send: auf! fol= get doch des Geistes wahrem Triebe, halt euch in Demuth stets bereit, damit euch GOtt ie mehr und mehr ausrusten kan zu seiner Ehr, so ihr euch ihm gelassen gebet, und nur nach dem, was himmlisch, Arebet.

2. Ein Geift der da von allem abaekehret, was irrdisch ift und Creatur, der wird vom hoch= sten Wesen selbsternabret, weil Gottes eigentlich Natur, daß er sich dem gern theile mit, der umdas Fredisch nicht bemüht, send bereit, und schmückt euch und nichte im Grunde thut ver= mit dem Sochzeit-Kleid, thut langen, als seinem Schöpfer Fleisfund Mübe doch anwende

anzubangen:

3. Erweget recht,o allerliebste

und schwingt sich in die Ewias feiten.

4. Ach ja! die Herrlichkeit ist unermessich, die da besitt ein Gottes=Rind; ach aber! wie find wir so gar vergeflich, und wenden uns vielmal geschwind mit unsern Sinnen nach Ma= tur, achten nicht anugder Liebe Sour, bis wir es mit viel Reid und Schmerken erfahren müß senin dem Derken.

5. Drum ift es Zeit einander zu zu schrenen, auf, auf! er= muntert euch aufe neu, erman= net ench doch alle ihr Getreuen. sebt ibe nicht, wie schon rückt

herben der Bräutigam, drum die Heiligung bier zu vollenden.

6. Suchteuch je mehr u. mehr Seelen! worzu euch Gott be= ailhier zu rein'gen von Creatur ruffen hat, und wie er euch aus und Eigenlieb, damit fich GOtt Gnaden thut ermablen zu recht kan mit euch vereingen, u. Bürgern seiner groffen Stadt, würcken durch sein's Beistes. da ja niemand kan geben ein, Trieb in euer Bert, Seel und als der hier abaeschieden rein Gemuth, so werd't ihr schmes fich halt von allen Eitelkeiten, chen Bottes But, und immer mehr.

mehr verlangend werden, zu ter gehen.

vieler Lastu. Beschwerde, und derlegen, und zu ihm ruffen ju feinem Diensteihm ertobre, tampfend überwinden,

8 Wenn aber wir nicht Ernst den. und Kleiff anwenden, und wie= ben ewig gar verlohren.

o Ach! fagich, last une dist mit viel Frenheit une verheissen.

fliehn u. hassen was auf Erden. 10. Doch ist in uns hiezu gar 7 D selig wenn wir also lauf: kein Bermogen, die Rraft komt fen werden und uns nach nichts nur von oben ber, drum laßt mehr sehen um, so sind wir fren une vor dem DErrn une niebeiffe recht Gott's Eigenthum, ernstlicher, als wie bishero ift die vonder Erdenihm erkaufft, geschehn, daßer mit Kraft und n. er mit seinem Geist getaufft, woll benstehn, damit wir da er uns hat wiedergebobren. End die Kron des Lebens fin=

11. Denn weil wir hier in die= der werden schläfferig, so nimt sem Leibe wallen, so hort ge= une GOtt das wieder aus den wiß der Streit nicht auf, und Sande, waser uns gab fo gna ob gleich viele Feind vor uns ge= diglich, und gehte une aledann fallen, so machen sie sich wie= wie Lothe Beib, die zum Ge= der auf: und konnen sie nichts dachtnus steben bleib erstarrt, mit Gewalt, so kommen sie mit erstorben und erfrohren, ja blei- Schmeicheln bald, und suchen une ine Met zu reissen, da sie

Gruft betrachte, u. unfer Dert 12. Drum beift une unfer lieb= durchsuchen recht, ob wir die ster JEsus wachen, daßuns der Melt und Eitelkeit verachten, Zeind erschleiche nicht; ach! wie es gebühret Christiknecht, laßt uns geben acht auf unfre u. täglich nehmen zu in Kraft, Sachen, ein jeder denct, wie er Die in unsein neu Wesen schafft verpflicht, zu streiten einen au= Denn stille stehn kan nicht bes ten Streit, daß er ergreiff die steben, wir mussen täglich wei= Seligkeit, drum laßt in allem,

I 12

mas

was wir machen, ach liebste verborgen, auch oft der Wan= Seelen, une doch wachen!

tem Will, dann Gottes Liebe Schaar, so bier mit Flehen stärckt dich wieder, auch wo die und Gedult erworben hat des Schmach oft in der Still druckt Lammes Buld. Lauff.

GOtt selbst dem Elendrathen, ich vergesse, two ich bin. und machet mich gewiß im 6. Nun wird ohn alles Wis man hier leidt, erwirbet Got= Pflicht gewohnt, wo man Gott

fein in viel Gedult.

dich hingegeben, zu losen mich mer gant dahin. von allem Schmerts: da ich 7. Drum bleibe ich in Lieb

del unbekannt; doch thut GOtt selbsten für mich sorgen, bringt Rencke dich, mein Hertze, mich zum wahren Baterland: nieder in einem tief-gebeug- allwo fürwahr die reine

deinen Sinn, doch ists Gewinn, 5. Da grünet mir in reichem wann man sich nicht läßt hal- Segen das Leben in der Dieten auf, bie daß erfüllet ift der drigkeit, das Bottes Beift mir ben thut legen, wann Er mit 2. Borinn man oft febr hart Manna micherfreut. Der Ue= beladen mit viel Gefahr und berfluß in dem Genuff giebt schwerem Drang; doch hilft öfters meinen Beist dahin, daß

Die kurte Zeit, die derstreben mein Bert zu seiner tes Gut und Suld, zuwarten dient im innern Leben, und al= les gant ist ausgesohnt: was 3. D lang-verlangtes Liebes man verschuldt, weil IGsus Peben! wie sehnet sich nach dir Suld erquicket meinen Beift mein Hert, weil du aus Lieb und Sinn, und nimt den Jame

verirrt, hat er, mein Dirt, ge- verbunden mit der vereinten führet mich zu seiner Berd, daß Blieder-Bahl, die hier durche ich ein Schäftein Chrifti werd. Creute überwunden, und hals 4. Mein Leben ist zwar hier ten mit das Abendmahlin reis

ner

ner Seid, D edles Rleid! das 3. Die Doffnung, die nach jeund erworben JEsus Christ, nem Land des Lebens unser

Blieder, die hier im Geist ber= Treu und Bunder = But. bunden senn, und stimmen an 4. Oft seufzen wir: O treuer re Lob und Preif auf eine ertragen Nacht und Tag.

sie erwählet zu seinem Lob all= bergen nicht. Der Troft, der Sabl hat gezehlet, dieweil sie sternuß hinaus.

dem grosen GOtt die Ehr.

nen wachsen ohne Zahl.

2. Die Zusag, die er hat geredt Sinn.

da Er am Creut gestorben ift Dert gewandt: die sveiset of= 8. Kur seine teusch = verliebte tere das Gemuth mit Gottes

die neue Lieder, wann sie ins HErr! wie wird das Reisen Innre geben ein: allwo sie seind nicht so schwer. Gedencke uns in Lieb vereint, und geben Eh= rer grosen Schmach, die wir

gant geheime Weiß 5. Dann ist sein Bert zu uns 9. Dem keuschen Lamm, das gericht, und kan sich langer bier auf Erd, u. mit zur Braut flieset da heraus, treibt alle Kin-

rein sind und bewährt hier in 6. Steh auf! du fehr gedrucks der Zeit, D Seligkeit! so rufet ter Sinn, die Doffnung ist nicht aus das keusche Deer, und gibt gar dahin: es lebet noch der Belfers-Mann, der uns vom Tod errettenkan.

Sist des Leidens zwar sehr 7. Ach GOTE! wie iste so viel; doch tröst une GOtt wohl gethan, daß du une hast oftin der Still: und führt und gehefftet an ans Creut, und durch das Jamerthal, da Dor= daben unfre Schuld haft quaes deckt mit deiner Huld.

in unser Hert, sehr feste steht: & G ist fürwahr sehr theur u. da flieben wir in Nothen hin, wehrt zu achten, wen man wann Funfternuß bedeckt den in Gottes Suld und Liebe feht: da findet man sonst keine andre

It 3

Track:

brinnen mobnen.

hin gezogen, dieweil die allzu und nimmt hinweg die viele fiarcte Liebes-Macht die viele Thranen. Trubfale-hiten überwogen, 5.50 ziehe dann mit Freuden da ich gab allem andern aute deine Straasen, dieweil dunun Nacht. Drum kan ich freudig so reichlich bist getröst: dann zichen bin in meinem Gott-ver= wo du-oft geschienen gant ver= liebten Sinn, bis ich erhaben lassen, hat dich dein Gott aus an den Choren, die ewig Got= aller Notherlöft. Drum trau kis Lob vermehren.

der keuschen Jungfraun= Willen, so wird Er deinen Schaar, die unverrückt vorm Schmerken stillen. meggenommen.

Tracten, als daß man nur in der Schmert auch bis ins Grab Liebe Gott nachgeht. Denn hinein: und wird dir schon oft alloa ist die rechte Bahn nach Zeit und Beile lange, wann dem verheißnen Canaan, all- du must scheinen gant verlassen wo thut goldner Frieden thro= fenn : Dann feine Bulf febr nen, weil GOtt thut selber schnell aufwacht, nach der so langen trüben Nacht, und stillt 2. Ich bin mit allem schon da= das lang verlangte Sehnen,

ibm tühnlich, keck und wohl, 3. Allwoich werd mit großer Erweiß wohl, wie Er dir thun Freud eingehen, gepaaret mit foll: lag nur hinsincken deinen

Thron des Lanunes stehen und 6. Wohl dann! ich will auch GOtt erhöhen ohne Zeit und nun und nimmer laffen von der Jahr. O was vor groß Herr= so theuren Gottes-Huld, und lichkeit ist dort dem reinen Deer Gnad. Brennt mich die Trub= bereit! die hier aus soviel Trub= fals = Dite ohne Maaffen, so sal kommen, die nun sind ewig gehte doch, wie Er es beschlose fen bat. Danmir die bittre Leis 4. Drum dulte, liebe Seel, den den6= Noth mein Manna und Crenhes-Drange, und währt mein Himmel-Brod. Wer so

aefeat

werben.

Riasepn in unserm Sin. Dann und Rubm bermebren. une so gebunden.

wir schon est noch sind betrübt, ben. und mit Leid umgeben hier in

wir den Ort ererben.

AND TENTO

ren sich in Liebe paaren, und angstlich schwiße. mit Freuden in dem Gehen auf 2. 3ch muß tragen meine

gefegt allhier auf Erden, wird 4. Drum ist mein Bert auch dort in GOII verherrlicht gang erneut durch diese fuse Dimmels=Kreud, weil ich ver= merct in meinem Sinn, daßich & Sziehe und der Liebe = auch mit gefammlet bin in uns Magnet, des Kraft durch rer Mutter Saus, da gehen ein alle Berten gebt: daß wir ver= und aus die reine Lammer die tiefen uns in Ihm, und brun- in Choren des Lammes Lob

es find die Freuden dieser eitlen 5. Dann es muß billig aller Zeiten gant und gar in une Mund sein Lob vermehren alle verschwunden, weil die Lieb Stund: weil es den himmel hat versagt, und sich vor und in 2. Drum ist une auch der Tod gewagt. Drum ihr Lain-Weg bereit zur wahren Geis mer reine! dencket auf difi Gine. ftes : Fruchtbarkeit, weil wir daß in allen Liebes : Proben find gant in ihn verliebt; ob nur sem Lob werd hoch erhos

diesem Leben. Dann nach viel= Feinde; ob ich schon danie= der lieg, daßauch trauria gehn 3. Allwo aufherrlich=schöner die Freunde, der DErr wird Beid das Lamm der Lämmer verschaffen Sieg: meine Soff-Beerde leit't, die ihme folgen nung stehet fest, dasider DErr willia nach, bis sie erlangt den mich nicht verläßt, obich gleich froben Tag: da die reine Schaa= im Rinstern site, und im Elend

der Mutter Vorgang seben. Schulden, den Sohn meiner

Jugend!

Jugend hor'n; doch will ich es ben recht, damit sie sich nicht gerne dulten, bis der DErr ju erheben; sondern ihm die Ghre mir wird kehr'n sein Genaden= geben. reich Besicht, und mir last auf= 6. Mussen dennoch seine Kein= Keind schon befftig schnaubet.

Beut: ihr send au fruh worden langen Jahren froh, habt gerufen da, da, da, 7. Dat geführet seine Rnechte, und gejauchzet nah und ferne, die getragen seinen Born, und ach! das hatte wir langst gerne. so ausgeführt ihr Rechte, daß

gedrückt, war't ihr stets darauf Gnad, die fest bleibt stehn de= beflissen, daß sie wurde bald nen, die in Proben halten, und erstickt: aber wisset Gottes im Leiden nicht erkalten. Pommen.

Ehr: ob er gleich schlägt seine Augen seben, Anecht, und sie micht läsit has 9. Wie die Feinde gant zers

1510 PEG

gehn sein Licht, diesen Trost de saufen seinen Grunm und mir Niemand raubet, ob der Zorn, obe gleich scheinet, daß die Freunde waren gant und 3. Denn ich sehe schon auszie= gar verlohen, scheinet ihnen doch hen IEsum, meinen Beld im das Licht, wenn vorben ist das Streit, darum muffet ihr bald Gericht, und sie in dem Grund Aichen, ohne Sieg und ohne erfahren, wie daß GOTEvon

4. Weil die Wahrheit euch kein eintige Wort verlohrn: gebissen, und das Zeugnußhart und sie ihre Lust gesehn an der

Raht; der es so regieret hat, 8. Meine Keinde werdens se= daß zu meinem Rut u. From= ben, und mit Schaam bedecken men über mir zwar Leiden fich, die fich jehund hoch aufble= ben, zu mir sagen freventlich: 5. Doch bleibt Gottes Wahr= wo ist nun dein HENN und heit siehen, und vergehet nim= GOII, daß er dir helf aus der mermehr, daß ce jederman kan Noth? doch bleibt dieser Troft seben, wie GOtt rettet seine mir steben, daß ich werd mit

tretten.

tretten, ale Roht auf der Gaf- den, ihm allzeit ergeben seyn. sen senn, wenn der Herr mich 3. Die des Berren Bund fest wird erretten, und zu Zion neh- fassen, und denselben nie verlas men ein: dann man wird sie sen, daß sie bleiben ihm getreu. nun bald sehn, zubereitet fertig O! die wird Gott selbst regie= stehn, weil man schon die Mau- ren, und mit Krafft u. Tugend ren bauet, solches wird im Beist zieren, daß sie gantlich werden aeschauet.

sehn,daß sich viele Völcker zu verwundt. dir kehren, daß sie Gottes Lob 50 mein GOtt lich bitt von

vermebren.

27 60

ner Braut: die gant von der als eine Beut. GOtt vertraut.

lein durch die Buften diefer Er= ftete in mir fen.

10. An dem Tagwird sich aus: 4. Bon dem Creuk, das sie offt breiten Gottes Wort febr weit drucket, daß fie geben febr gebus und fern: man wird pred'gen cket auch noch bis auf riese allen Leuten, wie man lieben Stund, ja die eigne Baus Be= soll den hErrn. Darum Zion nossen mühen sich gant unver= freue dich, denn bald wirst du drossen, machen oft das Ders

Derten, steh mir ben in allen Schmerken, bilfinir übermin-Roh bin ich, weil ich gezäh zen weit, daß ich in den Trüb= Vier zu der Zihl, die GOtt sals Tagen meine Seel davon vermablet seinem Sohn zu eis mog tragen durch den Sieg

Welt geschiede, u. besitzen gres 6 Ja ich such von Grund der fen Frieden, weil sie nun mit Seelen, (und kans langer nicht verheelen) daß ich moge werden 2. Daffie ihm zu Ehren leben, fren von den eignen Murctfich von Dergene Grund be- samkeiten, hilff durch demen Areben, ibm zu folgen gant al- Beift bestreiten, seine Rrafft

den in viel Leiden u. Beschwer= -7. Laff mein eigne Krafft ver= LIL fchmin=

schwinden in mir, daß nichts miehr zu finden sen von ihrer Eigenschafft, die mich lange hat betrogen, und mein Dert von Gott gezogen, daß ver= trocknet aller Safft.

. 8. Mach die Eigenlieb zu nich= tein une, DErr, durch dein Ge= richte, also daß sie eine Last in une allen möge werden, daß wir loß von den Beschwerden, und so mogen finden Rast.

9. Diese schnode Eigenliebe hindert oft des Beistes Triebe, ihm gezogen, und durch seine weil sie stehet in dem Beg, bem= met das zusammen = Kließen, daß wir nichtder Krafft genie= sen können, wo es uns an làg.

Geschäften unverhindezt von Creatur: drum kan ich nicht den Rräften, die uns oft gehal- von ihm weichen, bis ich werd ten auf; drum will ich mich das Enderreichen, auder adtt= selber haffen, diesen Greuel lichen Natur. fahren lassen, weil es hindert meinen Lauff.

spubren, daß ich rub in Got tes Edvol.

12. Ich willenur auf JEsum wagen, ihm sein Creutz nach helsen tragen, gehen mit vors Lager aus: and erst nichts mehr bier zu suchen, alle Nichtiakeit verfluchen; achten nicht der Keinde Grauß.

13. Weil mein JEsus vorgez gangen mit der dornen Kros ne=Prangen, will ich folgen treulich nach: er hat mich zu Lieb bewogen nach zu tragen seine Schmach.

14. Ich hab mich ihm fest verschworen, weil gesucht er 10. Daß wir in des DEren was verlohren, mich sein' arme

15. Die mir IChus hat ers worben, da er ist am Creus 11. Mun aufeneue ich anfan= gestorben, wenn ich ihm so wer= ge fort zu geben, und verlan= de gleich: achte weder Schmach ge gant von mir zu werden noch Schande, kein Gefang= loß, daß sich alles mög verlich- niß Schläg, noch Bande, teis ren, und ich's könn im Dergen ne Trubsal mich macht weich.

46. Ich hab mir fest vorge= nomen mit den rechten glaub's gen Frommen fort zu gehen vhne Scheu, wider aller Kein= den Toben: GOIT hilfft mir aus allen Proben, daßich blei= ben kan getreu.

17. Weil ich öftere mich ver= toffen, und das rechte Ziel nicht troffen, ob ich schon mit allem Kleif meiner Meinung nach= gegangen, war es doch betrüg= liche Prangen, weil das Dert

nicht war erweicht.

meinen Augen, lafit die Bah= und eine Deerd. ren die aussaugen, bis die Son=

ne wieder scheint.

Blieder, deffen Haupterhohet nem Geist gebohren, daß ich zu ift: laft une doch mit Ernft deinem Dienft bereit allbier im bestreben, daß wir gant zu Gang mit Lob-Gefang, bie ich ISM Christ.

sammen, die mit uns von Genotsen die hier gelebt keusch,

GOttherstammen, und in Pieb verbunden senn, fort zu gehen ohne Wancken in den teuschen Tugend = Schrancken, bis wir gants verneuet sevn.

21. Latit une freuen derowe= gen, weil uns GOtt schon thut beplegen, seinen Segen hier auf Erd, daß wir könen aufihn trauen, weil wir seine Wun= der schauen, und er sich zu uns gefehrt.

22. Daß wir freudia seinen Mamen konnen mit dem beil'= 18. Abernunist co zerbrochen, gen Saamen rubmen noch all-BOtt hat diesen Keind gero= hier auf Erd, bis wir alle wer= den, weil ers treulich mit mir den kommen zu der Zahl der meint, macht mich klein in wahren Frommen, daein Sirt

13 Ott, der du mich hast aus= 19. Mun ihr meine Bergenes Oerkohren zu deinem Lob in Bruder, die wir an dem Leibe dieser Zeit, und mich aus dei= Ghren leben unserm Deiland dort mit viel Sieges Freud dich rühmen werd in Ewigkeit

20.0! ihr Schwestern allzu= 2. Mit ailen meinen Bunde=

LI II 2

beilia

heilig rein, und auch gefolgt gant unverdrossen dem Lame nach ohn allen Schein, durch Creuk und Moth, Schmach, Schand und Spott, bis daß der Streit gebracht zum End, u. alles Leid in Freud gewendt.

3. Die werden dort am Reigen gehen, und stimmen schön die Harffen an, und ben dem Lamm zur rechten stehen, mit G'rechtigkeit, Dschönes Kleid! fremdem Weib; da will ich Creukes-Stamm.

Tritten, damitich komme auch Zeit: drum auf! der Braut darzu, und treu verbleiben, bis gam ist nicht weit. bestritten die Feind, so kan ich gehn zur Ruh, wo Abraham Suft du, OFEsu! dan deine den gantzen Saam wied zu sich Sunst vor mir verborgen, machen aller Sorgen loß.

5. Sch will mich nun aufenen dich doch sehn; weil ich muß befleissen, zu dienen ihm ohn traurig umgehn, vom Abend Deuchelen, ja gar ohn einigs bis an den Morgen.

gehen in die neue Stadt, die lauter guldne Gaffen bat.

6. Und will auch nummer stille steben allbier auf meiner Pil= ger=Reifi, bis das ich kan die Thurne seben, so kan ich aeben GOtt den Preiß: der sie erbaut vorseine Braut, die sich allein mit ihm vermählt, weil sie er= kaufft aus dieser Welt.

7. 28 ohl denen, die sich darin weisser Seiden angethan, in finden, und nicht befleckt mit das uns erworben hat das mich aufs neu verbinden, als Lamm, da es geschlacht am Christijungfräulicher Leib: da= mit die Zahl zum Hochzeit= 4. Drum willich folgen seinen Mahl erfüllet werd zu rechter

sammlen in den Schooff, und daß ich muß leben in Schmer= ten und stetigen Sorgen: lass

trügliche Gleissen verbleiben 2. Ach bleib so lange nicht vor bis in Tod getreu; so kan ich mir in Nöthen geschieden! thu dort zur Friedens : Pfort ein= mir doch scheneken in Schmer= Ben den inneren Frieden: ich bin achtung und Spott in den so ja dein, wie kont verlassen ich dunckelen Zeiten. senn, und bleiben von dir ge=

schieden.

Dert mir sich verbarg in dem umstosen. Schmert, scheinets ohn Ende zu währen.

ters vom Abend bis Morgen, daß ich möcht finden den Lieb= sten, der sich mir verborgen. O harter Drang! in so viel Schmer ten, wie lang muß ich mich

aramen und sorgen.

5. Plotslich erschienen die lan= ge gewünschete Stunden, daß ich den Liebsten erblickt u. am die mir in Liebe vertraut, drum Creute gefunden. Ich stund thu dich zu mir her neigen. erblaßt: Es war vergessen der Braft, und aller Schmerken verschwunden.

mehr mich von ihm abscheiden, weil ich verbunden ihm in so viel Schmerken und Leiden: da erzehlet. nichte ale Noth, Trubsal, Ber=

7. Da oft geschienen, er hätte mich ganglich verstoßen, und 3. Tödliche Wunden von Lei- seine Gnad und Huld wäre auf den u. vielem Beschwerenthä= ewig verschlossen. O was vor ten mein Leben ben nahe im E= Noth war da mein tägliches lend aufzehren: weil JEsus Brod! doch kont mich nichtes

8. Ich war zu frieden, nahm aufmich die vielerlen Schmer= 4. Nächte und Tage ging off: Ben, damit ich nicht mein Deil möchte auf ewig verscherten. 3ch weiß, die Zeit wird noch hinnehmen mein Leid, und viel

Gedränge im Derten.

9. So bald ich also zufrieden, im tiefesten Beugen, that er sich selber in Liebe und Freundlich= keit zeigen, sprach:meine Braut

10. Wohl nun, so bin dan dem Derzog des Lebens vermählet; es sen mir alles sonst andre auf 6. Nun soll in Ewigkeit nichts ewig entseelet. Nun ists ges schehn: ich werd mit Freuden eingehn, wo man sein Lob stets

von Ewigkeit, aus Gnaden ur mir gezeigt, daß ich muß wer-Barmberhigkeit zu deiner Rin= den bier geschlagen, auch selbft der Zahl gezählet, der wirfft fich von meinen liebsten Freunden, hier zu deinen Kusen in tiefster bekleidet mit viel Schmach u. Derhens-Demuth hin; lass auf Spott: was Wunder, daß ich mich deine Gnade fliesen, zu von den Zeinden werd gar gebeugen meinen harten Sinn. treten in den Koth.

muß zu nichtes von deiner ren Freuden, wann nicht das von mir selbsten so geacht, soll te ich viel zu gering, was mir den, was dein Rath über mich und lege mich in deine Schoof, bier gedrückt, gedrängt.

anders mats. verlangen als beilfame Plagen in einem tiefs nur allein, was dir gefällt.

4. Leg mir nur auf das Creut Ch armer Staub, den du zu tragen, damit es mich recht y erwählet, O großer GOtt! niederbeugt, denn du ja selber

2. Ich weiß, mein GOtt, ich 5. Ich wüst ja nichte von wah= Dand werden gemacht, auch Leiden vorher gieng; drum ach= andere aus mir werden ichtes; wird angethan für Leiden. 3ch drum will ich alles gerne lei- ruhe fanft in deinem Willen, verbangt, denn wer geniesen du kanst ja bald den Jammer foll der Freuden, muß werden stillen, und machen von Beschwerden loß.

3. Doch wie so sanst thun deis 6. Ich leugne nicht, ich habs ne Schläge dem Geist, ob's verdienet durch meine Schuld aleich dem Kleisch thut weh, der und Missethat, daß du ent= Beift wird wie ein muntere zeuchst mir deine Bnad, doch, Reb, zu lauffen fort die Creu- weil dein Sohn hat ausgesühhes Wege, die du bist selber net den Zorn, den Gunder sol= vorgegangen, mein JEsu, hier len tragen, so leg ich mich in auf dieser Belt; drum laff mich Demuth bin; will dulten die gebeugten Sinn, ---

7. Gin Schaferstunt ja vor den Liebes=Bund. RESU Spur.

8. Denn so ich soll zu TEsu Heerden gezählet werden, und Ch bin ein Täubgen ohn alles mit gar sanfftem Muth. in Lieb ihm zu verbinden.

mufi, im innern Seelen= leine glaub; doch hoff ich, et Grund, mein hert in lichter wird fich noch paaren, u. meis Lobe flammen, und dringen in nen Braut = Schatz mir bes

dem Scherer, ein Landmincht 10 Mun Liebster JEsu, sep aufthut feinen Mund, wenn gepitgen vor deiner Liebe Dir= man es hinwirft auf den grund, ten-Treu, daß du mich ale dein und schlachten will; soll dann Schäftein fren, den Wegaum Beschwerden und Leiden mich Leben haft gewiesen, ja, leitest unruhia machen, wo bliebe mich mit deinen Augen, und dann die Lamme : Natur; laß troftest mich mit deinem Stab: werren auf den Wolff den Ra= ach! laft mich deine Gnade fau= chen, er treibt mich fort auf gen, weil ich von dir das Le= ben hab.

36

gestellt, muß ich schon hier auf J Eh-Gatt, gant einsam und Dieser Welt ein sanfftes Lam verlassen, find offtmals weder und Schäftein werden, das Zweig noch Schatt, wo sich sich läßt schlagen und verwun= kont niederlassen mein matter den; giebt hin die Woll, ja Beist und muder Sinn, der sich Rleisch und Blut, den Wölffen, allein gericht dahin, das lieb Baren, und den Sunden, leid't verliebte Bertzu finden, um fich

9 Ra, so weit mußes mit mir 2: So denck ich bin und dene fommen in der Verleugnung de ber, in vieler Müh und Soro und Absag, daß ich auch führe gen, vergiese fast ein Thranenkeine Klag, und solten auch die Meer, weil sich so halt verbors wabre Frommen mich scharff gen mein liebster Freund, die urtheilen und verdammen, so reine Taub, an den ich nur als tube dans usman wahren

wahren.

3. Er ists doch selbst, der mir mein Derts mit seiner Lieb ent= selbst mir eingeschenckt. führet, und durch das Ziehen überwärts den reinen Sinn ge= gangen, weil mich seine Suld rühret: drum werd ich wohl nicht lassen nach, ich zehle Stun den Nacht und Tag, bis er mich mir stehen ben. wird in Liebumarmen, und in der offnen Seit erwarmen.

4. In dieser Hol da find ich Schatt, worin kan sicherrasten mir verlieren: alles Rlagen mein Geist, der sich so abgematt war umsonst. in Dit und Tages-Lasten, wen in der keuschen Liebes-Pein er den, meine Leiden machten meinte fast verschmacht zu senn: Pein: weil in den betrübten drum willich mich in Doffnung Zeiten mußt von ihm verlaß fassen, zur Ruhaufnichts mich sen seyn.

niederlassen.

Bes Stamm, woran die Lieb Stand, waren meine Bunde: gehangen, und hat alda gehaff: Benoffen, wie es meinem Bott tet an mein sehnliches Verlan= bekannt; gen: dist ist der Ort, alwo ich 6 Dechwill ferner seiner waze nun will gant gelassentlich auf ten, wie mir seine Suld zu= kubn und lasse nicht mehr ab theilt, seiner treuen Lieb nachs au girren, bis er mich wird in arten, die mir meinen Schmers fico einführen.

Derten, weil mich 3Esus

Liebe tränckt: und mir beilet meinen Schmerken, den er

2. Ich war schier im Leid zer= und Tren that nicht mehr in Lieb umfangen, und in Noth

3. Dann ich kont ihn nicht mehr spuhren,seine treue Lie= bes-Gunst that sich gants in

4. Meine Liebe machte Leis

5. Meine Thranen, die veraof 5. Alls auf den blut'gen Creu- sen hier in meinem Trauer=

Ben beilt.

7. So kan ich mit Freud bin COS bin froh in meinem wallen nach der stillen Ewig=

test

keit, wo, nach Gottes Wohl= von ihme trennen, und will in gefallen, wird vergeffen alles allem Zwang und Drangihn Pcid.

Ch bin getrost, und hoch ist zugefallen. Db mich schon Bahn, wo ich bin eingetreten: acht ich mich doch hoch be= aluckt, weil so viel Beil ae= schencket.

2. Mein Rummer, den ich tra= binleiten, und macht mich selia dort und bier, mit viel er wünschten Freuden. Und weil mein Dert in GOtt erfreut: so ist mir aller Kummer ein Wer Traum, und Hunmels= Beut, und nur ein sanfter Schlummer.

3. Dann Gottes Huld und Freundlichkeit hat mich so wohl berathen, und in so manchem mein Lebenlang nichts mehr nem Ereubes-Pfade:

meinen Liebsten nennen.

4. Und hatt ich nicht zu jeder Zeit jein Liebes-Dert verspus Verfreut, und kan in Soff= ret in meinem viel gehabten nung wallen, weil mir aus Leid, ich ware abgeirret von Bottes Gutigkeit mein Theil meiner rauben Dimmels= oft noch Rummer druckt und drum bleibt er mir mein Del= Bitterkeit mich träncket, so fere Mann in allen meinen Mothen.

5. Und will sein grose Bun= der=Macht unendlich boch erbe= ben, weil er mich hat so wohl ge hier, thut mich zu GOIT bedacht in meinem ganten Leben: und scheinets auch schon oftermal, er habe mich verlas sen, will bleiben ich in gleicher Wahl, und in Gedult mich fassen.

6. Und nehmen an von seiner Sand, was die mir zu will fü= gen, allhier in meinem Leidens Standt: und lassen mich be= gnugen, wie seine Huld mir schencket ein durch seine Gut bitterm Leid mich aller Sorg- und Gnade, und trinck behertit entladen: drum foll mich auch den Morrhen= 2Bein auf mei=

7. 3ch bin im Geist sehr hoch schwerden. erfreut, doch daben tief gebeu= get, wenn ich gedenck der Gu= tigkeit, die mir mein GOtter= zeiget: er führet mich gar våter= lich auf den geheimen Wegen, drum will ich auch hinwieder mich ihm zu den Füsen legen.

.8. Und halte an ben seiner Treu, daßer mich nimmer las k in aller Noth mir stehe ben, bis ich im Tod erblasse: und schliese meine Augen zu im Jammer-Tahl bienieden, daß ich entschlaf in süser Ruh und Gottes sanftem Frieden.

win: drum will ich alles dulten. laden.

2. Kind ich mich schon oft gant allein auf meinen Pilger=2Be= aen: schenckt mir doch GOII dancben ein so manchen Trost und Segen.

3. Drum freu ich mich auf it=

4. Der reine Sinn nach GOtt hinan macht alles Dunckle weis chen: drum werde ich auf mei= ner Bahn mein rechtes Rielers reichen.

5. Diffift nun bier mein Bans derhab, drauf ich mich thu vers lassen: hab and sonst keine an= dre Haab, noch einig Ding zu

fassen.

6. So ist mein Glück in Got= tes Hand, dem hab ich mich er= geben: und weil Er mich ihm zu erkannt schon hier in diesem Peben.

7. So bin ich auch sehr wohl Ch gehenun in Soffnung versebn mit Gottes Suld und bin, u. trage meine Schul= Gnaden: weil sie geheilet mei= den, im Leiden blübet mein Ge= ne Wehn und aller Sorg ent=

> 8. Der Trost, der mir oft ben= gelegt, wann ich betrübt geses sen: der iste, der mich zu Gott hinträgt, und machet mich ge= nesen.

9. Drum werd ich nach volls ne Welt, da alles neu wird wer- brachtem Streit und ausgeden, dahin hab ich mein Ziel ge= führten Proben alldort in alle stellt, drum acht ich tein Be- Ewigkeit ihn ohne Ende loben.

30

Ch gehe zwar so hin, und trübt gesessen bin. fer Sterblichkeit.

2. Ach war ich einmal nur zu meinem Ziel gekommen, wornach sich lang gesehnt mein sehr verliebter Sinn; so war ich von mir ab, und meiner gant entnommen, dann mußte Schmert verzehrt.

3. Wie wird mein muder mit vielen Thranen aus.

bin, woich in vielem Druck bes

dtrage meinen Jamer, weil 4. Bin ich schon sehr gering mir mein rechtes Loof und tlein auf dieser Erden, und wird werden dort zu Theil: mit so mancher Noth und bitt= wannich werd gebenein in mei= rem Schmert umftellt: fo ne Rube-Ramer, so folget end= wird mir endlich doch, was ich lich dann das lang gehöffte gehöffet, werden, wann Glaub Beil aufmeine Nothn. Bertie- und Lieb im Streit zulett den leid das ich getragen bier in die= Siegerhalt. Doch schenckt mir oft die Hoffnung ein zum Troft; in meinem Leid, viel fusen Freuden : Bein!

5. Doch wird es anders senn an jenem froben Mergen, wird mann er schencken mir, was ich so lang gesucht: aller Schmert und Rummer dann geht zu End mein Leiteit, fallen bin. Nun aber, da ich North und Sorgen, da bring noch beschwert mit mir, so ich dann die sus Leidens-Frucht wird das Dert durch manchen mit vollen Garben beim nach Kaus, die ich allbier gesäck

Beift allda fo fanfte raften, wo= 6. Und weil das feuiche Pein bin die Hoffnung jest fich sehnt mich hat darzu ertesen zu belts und eilet fort: nach viel gehab= fen tragen nach fein Creut in ter Muh und schweren Tages= dieser Zeit: so freuet sich mein Lasten, wann ich werd geben hert, und ist in EDtt genesen. ein zur froben Dimels Pfort. Dann dort werd ich gekrönt Dann wirde auf ewig fenn da- mit Preifi u. Derrlichkeit, wen

aller

aller Todes-schmert zu End, Bunft geschieden. und meine Glaubens-Fahrt im

Saven angelåndt.

7. Drum ruh ich auch so sanft in seines Willens Schrancken: wie es sein weiser Rath be= schickt und machen will, daß sen mein Looff und Theil, ich werde nimmer wancken, und in Gelassenbeit ihm innia bal= ten still. dann ich bin gant sein Eigenthum, diff iste, was mich erfreut, und meines Bet= ftes Ruhm.

4I.

Ch geh oft traurig hin und gem Schmert endlich das Riel ber, mit vielem Leid umge= getroffen. ben; so dasi es mir fallt saur u. schwer, und mude bin zu leben. gebracht, nach viel gehabtem 3ch sehne mich dorthin, wo es wird besser werden, nach dem Tag und Nacht in meiner stilfo muden Gang und Leiden len Kammer. Dann seine treue bier auf Erden.

vieles Leid auf ewia senn ver- in Gnaden angesehen.

3. Kührwahr ist dist der größte Schmerts auf dieser Welt zu nennen, wann auch das treue Liebes = Dert une gant nicht mehr will kennen. Ach was vor bittre Vein? wo man so aants verlaffen, in lauter Elend muß gebn die betrübte Straasen.

4. Doch findet der verliebte Sinn, wenn lang genug gelits ten, daßallerSchmerten fället hin, und alle Keind bestritten, daben erlanat die Kron, die in Bedult erloffen, so daß nach lan=

5. Und weil ich dann bin beim Jammer, kan ich GOtt dienen Gunst, die mich vor ihm macht 2. Da wird mein lang und fleben, hat meine Niedrigkeit

geffen, und wo, inder betrub= 6. Und mir mein Sert genom= ten Zeit, oft einsam bin gesessen: men bin, daßich nich that veraant Rath-und Dulfe-loß, im schreiben im allerzeinsten Jung= Jammerthal hienieden, und fraun-Sinn, ihm ewig treu au muste seben mich von Gottes bleiben. Dig hab ich mir er=

wählt

wählt zu meinem Theil auf Er nach seinem Sinn, Erden, ob ich schon mandern 5. Und sehr geheimen Gottes= muß durch vielerlen Beschwer= Rath erkauffet aus der Welt: den.

7. Alldort, in jener Berrlich: Stadt, und vor fich außerwehlt keit, da blubet meine Krone, 6. O freue dich! du keusches ibm getreu allhier, in Miedrig= ben Recht.

Ch hab das bochfte Gut in jener neuen Belt. orblickt, nach Gottes wei= sem Rath, das mir Hert Seel 3 Ch habe mir erwählt zu und Geist erquiett aus unver- 3 meinem Theil auf Erden, dienter Gnad.

3. Die Vorsprach, die mich gehen. und Stund.

feiner aanten Liebes-Rett, die Sinn mit Liebe zu erfüllen.

Bur enter Biones gebracht zur neuen Ziones

wo felbst des Lammes Freund= Scer, und jungfrauliche Be= lichkeit wird senn der Reusch= schlecht: und geb dem keuschen beit Lohne. Drum seynd wir Lamm die Ehrvor sein erwors

keiten, weil es alldorten lohnt 7. Und lasse deine Weisen mit vielen tausend Freuden. hor'n, so wie es ihm gefällt: bis 42. du dort wirst sein Lob vermehen

was mir alldorten einst in jes . Dif Gut hat mich gezogen ner Belt wird werden: muß bin, und tief genomen ein, daß ich schon oftermal mich gant ich nach dem verliebten Sinn verlassen sehen; will ich doch fein Gigenthum tan fenn. in Gedult der treuen Lieb nach=

Jesuslehrt, erfreuetherhund 2. Dann ihre Freundlichkeit Mund: drum wird in mir sein hat mich an sich gezogen, und Lob vermehrt all Zeit und Tag durch der Liebe Macht mein Derte überwogen, daß ich ge= 4. In deffen Borbitt und Ge= geben bin ihr meinen ganten bet ich tiefverbunden bin, famt 2Billen, um den verliebten

Ær 2

der eurien Luit entjaget, und oft im Elend umber geben, bab mit 3 & 3 U mich and und in der Leidens Moth ver-Creute hin gewaget: erift doch liebte Thranen faen: will ich gang aflein mein Liebstes bier doch bleiben treu in dem, mas im Leben, drum ich auf ewig ich geschworen, weil sie durch mich zu eigen ihm ergeben. ihre Huld mich ihr hat außer=

4 Dann feine treue Lieb fo foren. sehr um mich geworben, daß 8. Und mich vereinet hier mit er auch endlich gar am Creut den verliebten Schaaren, die für mich gestorben: drum will ihren Jungfraun : Schnuck ich auch allbier in Lieb ihn auf dieser Welt bewahren: ftete umfaffen, weil er aus lieb und einzig nur allein tem reifür mich den Dimmel hat ver= nen Lamm nachgeben, bis es laffen.

5. Und sich gegeben bin für erboben. einen Sunden = Bürgen, da 9. Und machen geben ein in er am Freute fich lief schlach= bie geheime Ramer, allwo ver= ten und erwurgen, und hat fo gessen gant der viele Schmert wiederbracht, mas sonsten war und Janumer; wir bleiben ihm perforen, und uns zu seinem getreu, bis es und so abobet, Pob und Gigenthum erkoren, so haben wir ein But, bas

6. Drum will ich auch nichts nimmermehr vergehet. mebr auf diefer Belt verlan= an seiner Liebe hangen: dann bemühe mich mit allem die hat mich besucht schon in Fleiß, daß ich nicht weich vom

3. Darum ich auch allhier 7. Und muß ich schon noch

sie wird mit sich in sein Gezelt

gen, als daß ich bleibe stets ? Eh haffe alle falsche Bege, der garten Bluthe, und mich schmalen Stege, damit ich meiau fich gebracht burch seine gro- ne Pilger : Reif mit Freuden noch erfull auf Erden, weil meis ne Zeit nunbald jum Cad, und unfer Deffatte : Feuer auffieis Bot mein Leiden und Bes get, tae nur in eigner Liebe fibmerden aledann in lauter becint.

verflucen bis ins Brab. fagic cuch.

ich bier trage, mein Glant und ichen Wahn.

Freuden wend't. 5. Dann wer mit Krenen 2. Drum ell ich, daß ich werd ter eit zu prangen dert tad der entbunden von dem, das mich Uchermir dunge Beit, ber muft fo oft geblend't, jugar verführt aubier am Ereuge bangen mit u uberwunden, man ich iden Jeinen viel Schmert u. Leid: allen Ricii anwandt: ich will iachte wollen, willen, nech behmrubre mich befleiffen, daß gebren, ale ibm in allem wers ich mur jeibuen sage ab, und als den gleich, so wie er selber und ler eignen Lieb entreiffen, ja gar thut lebren : habt lieb einander,

3. Und will mich bin zu 3Giu 6. Wer feinen Bruder noch bemenden, weit er es ift, der beiffen ichmehret, und fein Mitglied tan, mit greud daffelbe qu'vols im Geifte druckt, der ift noch lenden, mas er in nur gefangen nicht ju Bott betebret, und an: dannes ift auch fein Rath noch in Falichbeit gang verund Willen, daß ich durche strickt: sein Thun ift nur be-Creut ibm abnlich werd drum trugliche Bleiffen, fein Dert thut er selbsten mich anfallen, nicht auf der rechten Babn : daßich ihm folgen tan auf Erd, drum will ich mich mir Ernst 4. Mein Rleid ift ichwarp, das befleiffen, qu flichen diefen fale

Schein oft gant verdeckt, man 7. 3d will mich lieber felber auf mich fäller Schnach und richten, und ineinen Bruder Plage, dafice den Beift darnies laffen fren, die eigne Bich im der druckt; doch wird man nur Grund gernichten, beweifen, Dadurch gebeuget, baf mandie baf ich recht getreu mit benen Perle nicht verschwende, wann ich in Lieb verbunden, so werd

ich aller Glieder Freund, und hab den besten Schatz gefun= den, den mir nicht rauben kan

Der Keind.

8. Und ob auch meine liebste Bruder fich gegen mir verstel= ten bart, so senct ich mich in De= muth nieder, dieweit ich kenn net sie's am besten, weil sie ent= ter schon sich breiten aus, und deckt den Beuchel: Schein: ihr zum Genuff der Beiden dienen: presten, ihr Feuer macht das nach Saus. Derte rein.

ben, den qualt die eigne Lieb Liebes-Sinn, der alle Bitter= nicht mehr: das Deil wird nur feit und Schmerken versusen masen mich auch der liebste gen Sauch. 1000 P2 1210 cm 0 1218 0 45

Bruder richt.

von dem Beschwer, wo man ne Rub. einander oft thut Lasten u. Bur 2. Dann der DErr hat mich

den daben laden auf, auch nims mer kan in Rube raften, und hindert nur imlebens-Lauf.

11. Lafit eure Beifter tiefein= fliesen in Gottes Meer der Lie= be rein, das wird die Bitterkeit versusen, so oft gekränckt die Liebe-Bemein, und wird die der Liebe Art: in Scharffe mei= Bruder-Liebe grimen, die Bla= Salt beilt Wunden und Ge- die Erndte bringt die Krucht

12. Ich freue mich schon in 9. Wer sich ist selber abgestor= dem Berken auf den vereinten im Tod erworben, drum will wird und nehmen bin, und mas ich geben Gott die Ebr, und chen uns in eins einfliesen so wie meine eigne fahren lassen, so es ist der Liebe Brauch: wer achte ich das Schmaben nicht, diesen Schatz mit thut geniesen, und kan vertragen, wann der= dentrifft nicht mehr der Schlan=

ro. Ihr Kinder unfrer Liebe & Ch fan nun in Aillem kommet, und folget mit mir & Frieden meine Zeit bier REju Lehr: verlaffet alles, was bringen zu: weil von allem bin nicht fromet, so werd't ihr fren geschieden, was tan storen meis

geführet

· . . .

geführet in die stille Einsam- 3 Ch weiche nicht in meisteit, wo nichts nicht den Einn 3 nei Noth, solt ich auch schon berühret, was in dieser Welt darin vergeben: das Leiden erfreut.

3. Darum will ich freudig hilft aus allen Weben. wallen nach dem Ziel der E= 2. Mein Loop auhier auf dies miakeit: und nach Gottes fer Welt ist, alle um Gottes Wohlgefallen leben bier in die= willen Leiden: weil es uns ma=

fer Zeit.

3 ... 18

4. Dann ich feh die Ernde lett mit Freuden. weissen dort in jener neuen 3. So bald mein Geist in Welt: drum willich zu GOtt GOtt erhöht, ist alle Lust der hin reisen, weil er mich Ihm Welt verschwunden: und hab

5. Und will mich von Allem meinem Gott gefunden. scheiden, achten weder Spott 4. Drum will ich auch mit ne Beut davon.

6. Allhier bleibe ich ergeben Simmels Choren. der so treuen Gottes Suld, 5. So wird der Geist in GOtt

ren, die in reiner Liebe ftehn, auf Erden. wird giel bin ba und den Junafraun Schmuck 6 Und weil mein Pauff zu

bringt une bin zu Gott, der

chet auserwählt, und lohnt zus

auserwählt. ein Gut, das nicht vergeht, in

noch Sohn, bis ich werd alle aliem Fleife sein Lob allzeit in dort mit Freuden tragen mei= mir vermebren : und singen auf die schönste Weiß mit denen

Die in meinem gangen Leben erneut, und muffen weichen mich getragen in Gedult: die Beschwerden: womit des 7. Und geleitet zu den Schaa= Lebene Dichtigkeit beladen bier

bewahren, nur dem Lamme GOtt bin geht, bin ich vor als nach zu gehn. ler Welt: geschieden: und bab 46, ein Bur, das nicht vergebt, und and the property of daben fleten Frieden angenic

7. Das Lamin, fo dort erhos fanste Lamint that leiten, mach het, ift, und une erkauffet von viel gehabtem Leid und Mehn, der Erden: muß ewig und zu 6. So sie getrage hier auf Er= jeder Krist von une verherr= den, in dem gehabten Trauer= licht werden. Stand: und in so mancherken

To weiß gewiß, es wird find unbekannt. noch werden, was ich mit 7.3ch freue mich in meinem fo viel Mith gesweht: nach so Derten, und preise den so auviel Trübsalund Beschwerden ten GOtt: weil er in so viel wirdzeugen sich die edle Frucht. Leid und Schmerten mir hat

Meiren, O liebe Seell und dulte dich: du wirst noch deine & Th weiß gewiß mein Theil Wunder sehen, wie GOTE I wird mir in jener Welt noch

3. An allen, derer Gluck ver: Leben hier in mancherlen Be= schwunden, so bier in dieser schwerden must wandern mei= Welt erscheint: drum wird für ne Pilger: Straaf: weil ich wahr was bessers funden, wen ein Freindling worden, und se= man bat lang genug geweint. he nur allein aufdas, was mir

Drum reiß ich fort mit wird senn alldorten: meinen Laften auf meinem 2. Da alles Leid und Trau= Mea zum Vaterland: so wie rigkeit wird ewig senn vergeses geht den fremden Gaften, sen, und wo in so viel schwes die hier der Welt sind unbe- rem Streit und Thranen oft

Freuden die reine Schaar am gar zergeben, so wurd der bitt= Reihen gehn; die selbst das re Liebes-Schmert mir heilen

all Sans

23 Peschwerden, die aller Welt

2. Drum fen getroft in allen geholfen aus der Noth.

theilt aus somildiglich werden; ob gleich in meinem

kannt. And the and the gesessen: da ich oft dacht, ach! 15. Dort sebe ich mit vielen moat mein Bert im Leiden meine

meine Weben.

gen: wird nehmen bin mein straucheln. vieles Leid, und machen mich 2. Die grose Nobt u. Liebes=

beplegen die Gnade in dem tief- jest Pein und Schmerken. Lieb umfassen.

Peid, wo ich gesessen innen. betrübte Straasen. Des keuschen Rampfes edle Lauf auf Erden.

Jauthun, als meine Knie beus Dimmels-Freuden.

312 1000

gen vor GOtt, und fo in fillem 3. Dan der mich so verliebt Rubnihm meine Moht anzeigemacht, und selbst hat über= gen: damit er bleib mein Leben= woaen: dast ich die eitle Welt lang mein Stab und Stecken veracht't, und ihme nachgezo= in dem Bang, wen meine Rufie

genesen, daßich in suier Beiftes: Pein hat mein Bert so durch= Freud kan alles Leid vergessen, drungen, daß es fast schien ver= 4. Er führet mich gar wun- loren senn, wo ich vor um gederbar auf den geheimen Wez rungen: weil aller Doffnungs= gen, dann wo oft gants kein Trost dahin, und was mir sonft Delfer war, that er mir selbst wohl war Gewinn, macht mir

sten Grund: woich war in ver= 3. Ach ist auch wohl ein größ= lassen, macht er mir sein Er= rer Schmerk im Jamer-Thal barmen kund, that mich mit hienieden! als wer von Gottes Liebes-Dert fich finden muß 5. Und weil die stille Ewig= geschieden. O das macht schwe= keit zieht meinen Geist von bin- re Sorgund Dein! wen man nen: so muß aufhören alles muß wandelngantgallein seine

4. Doch findet oft ein solches Kron muß mir doch endlich Hert Troft mitten in den Sor= werden, weil sie wird senn mein gen, weil auch der alleraroste Gnaden=Lohn nach meinem Schmerknur währt bis an den Morgen: und bricht dan an ein neuer Tag, so schencket GOtt Chweiss nichts anders mehr vor jene Plag den Trost von

5. Bin

5. Bin ich schon hier oft sehr mir das Beil erworben. gedrängt, und trage meine La= 9. Des freuet sich mein blo= ften, dort wird mir anders ein= der Beift, so ofter dran geden= geschenckt, da ich in Ruh werd cket, weil Gottes Gut sich so rasten: wensich verändert diese anpreißt, und uns sich selbsten Zeit ins stille Mun der Ewig= schencket: so daß wir schon in

Stand mein aröfter Schmerk leben. au nennen, wen Gott sich stellt To unbekant, als wolt er mich PCD werde aufe Neue von Liebes=Zähren.

nacharten: so werde ich durch nen und Ausen erneuen. fer Grden.

teit, wird alles senn vergessen. Dieser Zeit vergessen können al= 6. Allein ist diß in meinem les Leid, und dort in Freuden

nicht kenen: da mir oft Zeit und Innen berühret, dieweil ich Stunden lang, wenn ich muß die wurckende Gnade versvuret, trauren für Besang in heissen die täglich ertodtet den irrdi= schen Sinn, woalles sonsiAn= 7. Drum weißich auch nichts dremit fället dahin. Die leiden= mehr zu thun, ale ftille fenn u. De Liebe gibt ftetige Bedeven in warten, will bloß in seinem sterbenden Bliedern den Lieben Willen ruhn, und der Gedult Getreuen, und thut sie von In-

Miedrigkeit zu seinem Lob und 2. D seliges Leiden! D Gott= Dienst bereitschon hier auf die- liches Sterben! O selige Seelen! die also verderben, denn da 8. So wall ich dann in Hoff: wird Welt, Teufel und Holle nung bin auf meiner Pilger= besiegt, die Starcken gebun= Straasen, u will in dem ver= den, die Hohen erlegt. Dhet= lobten Sin noch mehr in Lieb lige Ertödten! ertödte mein Leumfassen das theur u. werthe ben, was noch nicht ist gantlich BOttes-Lamm, das für mich jum Opfer gegeben: fo kan starbam Creuțes-Stamm, u. dann der Bochste den Staube erheben.

erheben.

3. Und also sein Bilde aufe neue formieren, so daß man von 3 Eh will in Hoffnung ges Innen und Ausen kan spuhren 3 hen hin auf den betrübten das lange Berlangen.

4. Dielige Vertiefen im lieben= 2. Das Creut und vieles Une bunden, und werden im lieben= bleiben gant dabinden.

den Leben erfunden.

man Alles sonst andre zu Grun= wird erheben de wird gehen, so werden die 4. Aus meinem Leidund Jam=

Rinder der Liebe bestehen.

die Schmeltung der Liebe, die Straaffen, bis sich, nach dem alles verschafft, und täglich ein= verliebten Sin, mein Beift kan floset erneuete Rrafft. D selia! nieder lassen au Rube die Bott wer also im Leben kan prangen, hat bereit den liebverliebten durch stetiges Sterben dem To- Seelen, die sich in dieser Leis de entagngen, und also gestillet dens=Reit zu ihrem Theil er= weblen

den Leben, da eines dem andern gemach, und mancherlen Bes das Berte kan geben in bimm- schwerden, so daß sie oft den lischer Eintracht und göttlicher ganten Tag sehr hart getlem= Kull, da jedes thut lieben ohn met werden: drum ist mein Ende und Ziel. DheiligeGin- Ziel dorthin gesteckt, wo sich tracht! O selige Stunden! wo wird alles wenden, wo aller Seelen sind also zusammen ver= Jammer wird verdeckt, und

3. Dann Gott istancine Aus 5. Die also vereinet, ale Rin= versicht in allen meinen Sa= der nun wallen, die muffen der chen, auf ihnist stete mein Bezt oberen Mutter gefallen, die al= gericht, er wirde doch endlich le mit todlichen Schmerken er= machen, daß all mein Schmerk born, und also zum liebenden und vieles Leid, mit dem ich Leben erkohrn: auch täglich hier umgeben, sich enden wird versuset die leidende Weben, zu seiner Zeit, wann er mich

2) 1) 3

mer=

mer: Stand, den ich allhier ge= Fluffen, und dein frischer him= tragen, der ihm am besten ist mels-Thau sich so kräftiglich bekannt, weiliche kan niemand ergiesen auf die durre Seelen-Bitterkeit mein hertz oft wird sen ich kan wiederum genesen. geträncket, und wie so manches 2Beh und Leid den armen Beift noch fräncket.

Esu,meines Hertens Freudu bist meiner Seelen Weide, Ruhm erweisen. und mein Trost in Creutes= Pein: drum willich mein gan- Odu wahres Himmel-Brod! tee Leben ewig dir zu eigen ge= du thust selbsten dich uns geben, ben.

ergeten, noch mir kan erfreu- und in ew'geQuaalzu bringen. lich seyn, als wann du mich las 7. Ja, wann ich dis thu be= fest siten, 3Esu, ju den Zusen trachten, und erwäg in meiner Deln: wo durch deine suje Leb- Seel, ist es theuer mir zu achren sich mein Hertz kan zu dir ten, daß mein Freund, der oh= febren.

D du suse Seelen-Luft! gehe Sunden buffen.

fagen, mit was vor Noth und Au: daß in deinem Gottes-We-

5. Und so deines Beistes= Früchten, durch den neuen Le= bens-Saft, können sich in uns aufrichten, und erweisen ihre Rraft: daß wir mit viel Wun= I de, JEsumeine Lust allein, der= Weissen dir Lob Ehr und

6 Ddureines Seelen-Leben! um zu retten von dem Tod: der 2. Dann nichts ist, das mich sonst måchtig zu verschlingen,

ne Zehl, mußt sein theures 3. Dou angenehme Wonne! Blut vergiesen, und vor meine

auf, du Gnaden-Sonne! und 8. Wer hat folche Liebes-Zeis erfülle unste Brust: wann wir den wohl von einem Freund mit Gebat und Fleben, SErr, gesehn?der sein Sert so tief kont por deinem Throne steben. beugen, und die Liebste lassen 4. Dann thun deine Gnadens gehn in die offne Wunden-Sohs le, zu vergnügen ihre Seele.

bing an des Creutes Staff, seyn.

ben durch den reinen Beistes= wird thun. Brund:

bier in Worten vor zu bringen, und ich micgen, daß ich fast muß wir nicht vollkommen rein, u. wolt steigen auf.

Schweigen, und in Leidens= fen, in der bittern Liebes- Dein: Miedriakeit, mein Bert in den doch ich rub in seinem Willen. preiffe.

auch ergeben, ihn zu lieben gants 9. Diefe Rron bat mir erwor= allein : er fan ftillen mein Bed= bendas erhöhte GOttes-Lam: langen, daß in allen meinen es alleinist mir gestorben, und Drangen ich dennoch tau selia

Rafein fanft-und niedrigs Be= 2. Dann ich weiß sonst nichts sen ift vor allen außerlesen. Ju machen, als, in allen meinen 10. Und wannich solt weiter Sachen, nur in seinem Willen sagen von der grosen Liebes= rubn: weil er selber angefan= Treu, die mein Freund in die= gen, was wird fillen mein Ver= sen Tagen mir daneben leget langen, und mir ewig wohl

Mund in dem innern Scelen= 3. Dier, in meinen Leidens= Tagen, will ich ihm mein Creuk . 11. Kind ich mich all zu gerin- nachtragen; ob schon oft, in meige, foldes nach der Burdigkeit nem Lauf, ich mich dreben niuft weil wir noch in einer Zeit, da unten liegen, wann ich gern

von uns geschieden senn. 4. In das allerreinste Wesen, 12. Drum will lieber hier mit wo mein Dert in Gott genes Staube beugen bier, in diefer er wird meinen Schmerken ftil= Rebens-Beit: damit auf gebet- len, u. mir andere fcbencken ein.

me Beife seine Liebe leidend 5. Daf ich freudig konne sa= gen; nun find alle Feind geschlas gen, die mir so viel Muh ge= CEUS ist mein liebstes macht: daich Gottwerd ewig Leben, drum bab ich mich loben, weil er mich, nach so viege Proben.

gebracht.

IV en Seclen, die ihr mit mir Welt erfreu, und sehe klar und verbunden send, wir wollen offenbar die fruchtbarkeiten in Gottes Lob erzehlen, dann es dem Land, die une macht Chris bricht an die Frühlings-Zeit, im fti Beift bekannt. Beist man sieht, wie alles blubt, 5. In dessen Mitten ift erbaus und breit't fich aus zur Frucht= et das heiltg neu Jerufalem vor barkeit; drum ist die Erndte die, so Gott sich hat vertrauet. nicht mehr weit.

wird bell und offenbar, was 6. Das Beiligthum stehr in maa.

grunen, und bluben weiß im ihm mit großer Freud; weil sie schöusten Klor, auch Früchte von ihm dazu bereit.

की हर देश

Proben, hat zu seinem Reich 4. Die Blatter dieser Fruchtz barkeiten die dienen auch zur Arkenen, und zum Genufi der Dunnt all ihr lieben treu- wilden Deiden, damit fich alle

Jacobs Geschlecht und ihre 2. Der kalte Winter geht zu Stämm: die werden all mit Ende, estruckt berben das fro= frobem Schall, bell jauchzend be Kahr, drumbebet auf Dert, rubmen in dem Gang, und fins Daupt und Sande, weil nun gen schon des Lamms Gesana

lang verdeckt, u. war versteckt, der mitten in dieser neuen aulde es bricht nun an der schone Tag, nen Stadt, allwo die Priester darinn, man jauchzend singen u. Leviten GOtt zu dem Dienst bestellet hat: daß ste der Dut 3. Gelobtes Land, ich seh dich warten vor Gott, und dienen

tragen, die da dienen zur Speiß: 7. Sie tragen all des Berrn der reinen Engel = Chor, ich Gerathe in reinem jungfraus mein die Braut, die fich ver= lichem Beift, und fteben an der traut dem Lamm allhier auf beil'aen Statte in schönstein Diesez 28-lt, und nur gethan, Schmuck, der helle gleift (doch mas ihm gefällt. nicht im Schein, wie sonst gez

mein);

mein) flar wie ein Crustall dein Geist mich unterweise, lehr ihrer Stell.

bringen auf seinem guldenen kannt. Altar, und Lieb-und Lobes-Lie= 2. Dan du die Deinen führst der singen, GOtt u. dem Lam- gant wunderbarlich febr hoch= me imerdar: daben fieht man und tiefe Weg, ich feh es flare schon angethan die Braut, die lich: drum selig ift, der sich die sich vorm König neigt, wenn gant giebt hin in einem nied= er ihr seinen Scepter reicht. rig und gebognen Sinn.

Chren,thrAngesicht glanttwie ner heil'gen Führung, sich die Sonn, wenn fie sich so zu übergiebt in Demuth dein't 4hm thut kehren, fest er ihr auf Regierung, der wird gewahr. ein guldne Kron. O Herrlich= daß du ihn bringest durch viel feit! die Gott bereit den Gee= enge Beg, aus aller Angft len, die hier in der That, ihm und Kurcht.

dem Geiste, ob ich schon noch gehn, den niemand kan um-auf Erden bin, und will mich stossen: so legt mein Hertz, mein nun aufs allermeiste bemühen, Seel und Geist sich hin vor Rahl, die allzumal mit grosem Sinn.

DErr, ich geh sonft irre: allein nur sehn, und suchen keis

weis und hell, sie stehen da auf und führe. Ich armer Wurm ihrer Stell. bin voller Unverstand, und deis 8. Und thun ibm stetig Ovfer ne Weg sind mir sehr unbes

9. Sie steht vorihm in hoben 3. Und laßt sich gantlich det

nachaefolget Kruh und Svat. 4. Drum weil dein Rath schon 10. Ich freue mich schon in alles hat beschloffen, wie es soll daß ich komm dahin, zu dieser dir, in einem gant gelagnen

Ruhm und Sieges-Freud er= 5. Ich weiß zwar, daßich dir heben GOtt in Ewigkeit. oft widerstanden: doch, weil Dein Licht mir flarer aufgegan= Q Eit mich mein GOtt und gen, werd ich hinfort auf dich

ne andre Weg zu gehn.

6. O DENN! mein Geist zez= schmeltt in deiner Liebe, weil ich fühl deines Geistes starcke Triebe: was bin ich, daß du weil er schauet ein die grose schähest mich so hoch, und zäh= Genad, die du ihm schencken lest zu den Deinen; bin ich doch wirst, du höchstes Gut, weil

der grose Schöpffer, zerbrech= rubt. lich Thon, und du der heil'ge Topffer: doch, weil du mich nach deinem Bild gebildt zur ser deinem Willen nichts er= neuen Creatur, so werd erfüllt wählen: solt ja auch kommen

und heil'ger Wille, und führe ich, du wirst retten deinen mich recht in die Beiftes = Stille, wonach mein Geist schon lang gesehnet sich, weil er gar übergeben, weil du selbst findt nirgend Rub, als nur in dich.

9. Drum sen dir mein Ver= Fusen bin, und opfert dir sich langen angelegen, und fürl im innern mich mit Krafft und Segen, damit ich gantlich Creaturen frey und bloß.

10. Dann kanich erst im Geiste dir recht dienen, wann aus mir wird dein beil'ges Leben arunen, das da geschieden ist riggeben, daßmir fast Leib u.

von allem Jehts, und ruht al= lein im vuren lautern Nichts.

11. Mein Geist ist boch er= freuet schon im Vorrath, die= 7. Ein armer Staub, und du er allein in deinem Willen

12. Drum will ich mich dir ganglich anbefehlen, und au-8. An mir dein weiser Rath an ein großer Sturm, so weiß 2Burm.

13. Und seinen Feinden nicht in mir angezund't dein Leben, das wirft sich nun zu deinen im gebeugten Sinn.

M Ein eufres Leben steht in werd der Unruhloff, von allen 2 Schrancken, das Innre ist versenckt in GOtt: ift diff ohn hin und wieder Wancken, so werd ich frenvon aller Noth.

2. Ob ich schon oft muß trau-

See.

thut Gottes Will geschehen, Schmerken: das Huld=reich

Beist zur Rub in Gott: der in jener Ewigkeit. Ruten lohnt mit vielen Freu= 3. Alleine, was ein Bunder? den, drum übersteigt er alle eh ich mich um that sehn, ging Moth.

endlich geben, nach ausge= es an ein Zagen, weil ich noch standner vieler Moth, alldor= jung und klein, und konte kaum ten ein gant ander Leben, das ertragen so gar verlassen seyn.

gebracht.

Ben, meint zwar, daß nimer

Seel verschmacht't: wann nur nicht mich treffen wurd ein daß ich so werd zu recht gebracht Angesicht würd mir nicht mehr 3. Der Christen Sinn heißt: erbleichen, bis ich die volle vieles Leiden, so kommt der Beut alldorten wurd erreichen

meine Sonne unter, und ich 4. Drum wird die Doffnung mußt traurig ftehn: da ging

heißt: Genesen seyn in GOtt. 4. 2Bie hart war da zu leben 5. Dann werd ich preisen dem jungen Rinder=Stand, seinen Namen in jener stillen weil ich hat hingegeben mein Ewigkeit: und wo die From- Liebstes aus der Hand: doch men allzu sammen ihn loben hieltich an mit Flehe in tiefgeohneEnd und Zeit: (da horet beugtem Sin, bis dafimir met= auf mein vieles Leid.) ne Wehen wurde genomen hin.

5. D treuster meiner Seelen! Ein Freund hat mich be= ich lass dich nunmermehr, was M wogen, durch seinen reis soll das sorglich Qualen? ich nen Sinn, mein Dert an sich sebe ja vorber: wie du zu allen gezogen, daß ich es gab dahin: Zeiten mich hast so wohl verdie angenehme Blicke, die mich sehn mit Troft und Gusigkets verliebt gemacht, waren die ten in meinen Leidens 2Behn.

sanste Strieke, daß ich an ihn 6. Ich war ja nie vergessen, wann schon mein Trauers 2. Es ging dann an ein Ber- Sinn, wo ich betrübt gesessen,

gemeint

mir seine Sand, ließ mich nicht gen, daß ich zum Ziel gebracht, langer gehen in meinem Trau= wo JEsus vorgegangen: und er. Stand.

rengu miz mein liebster Freund, liebte Sin auch nimer irren fan. und that dem Unfall wehren, 2. So walle ich dann hin wo ich es nicht vermeint: wan im Glauben, Lieb und Soffen. ich intrüben Zeiten ben nab zu bisich mit voller Krafft mein Zall gebracht, so stund er mir rechtes Ziel getroffen: und fällt zur Seiten, hielt selber vor mich mir in dem Lauf gar oft was DBacht.

18. Ob es schon scheint ein hen ein zur engen Dimels-Thur Somerten, von ihm verlage 113. Dan meinverliebter Beift sen senn, so ift es doch im Der= bleibt unverrückt in Schran= gen nur eine Liebes = Dein: clen, wo er fonft oftermal burch weil seine Treu vor allen schon hin und-wieder Wancken ge= hat zuvor ersehn, nach seinem irret von der Bahn und rei= Wohlgefallen zu beilen unfre nen Liebes-Sinn; nun aber Wehn.

9. Drum will in allen Tod= 4. Zu bleiben recht getreu wie Emigkeit.

gemeint ich war dahin: ließer M EinGeist ist hoch erfreut, sich doch bald sehen, und both und breuet vor Berlanmeinem Blaubens-Lauf ae-7. So that sich oftmals teh: öffnet so die Bahn, wo der ver-

Todlichs für; werd ich doch ge=

habich mich aufewig geben hin

ten ich leiden in Gedult, und Gott mich selbst will leiten, in den größen Möthen erwar- durch Leben oder Tod und viel ten seiner Huld. Trag ich Gefährlichkeiten: werd ich nur schon viel Beschwerden hier in zubereit zum Looff der wahren der Sterblichkeit, dort wirds Frommen, vereinet mit der schon besser werden in jener Schaar, die aus viel Trubsal fommen.

58. 5. Der Eid ist doch gemacht

um nimmermehr zu weichen, Creatur. bis dasidas rechte Rielich werd aulekt der viele harte Streit.

acht ich Welt und Zeit, und ber alles treulich liebt. alles Widerstreben: Die Lieb das Verlangen, bis daß ich Susiakeit geniesen, die's mit Lieb zergangen.

dort wird werden: der reine 4. Die werden wunderbabe

Reit.

wigkeit, weil IEsus Liebe mich führt. bewogen, au fliehen die Ver= 5. Da horen sie das sanffte

2. Drum sehn ich mich stete in in GOTT erreichen: mein dem Beifte, zu achten nur auf Rampf-Plat heißt Gedult, der Gottes Winck, und übe mich Sica Belassenbeit, so endet sich aufe allermeiste, daß ich in De= muth gant ersinct in Gottes 6. Und weil mein Leben hin Rraft, die Leben schafft der See= an meinen Gott ergeben, ver= len, die sich ihm ergiebt, und h=

3. Dann ich kan aus Erfah= wird halten aus, verdoppeln rung sagen, was grose Lust und gant und gar im Meer der JEsuwagen, und lieben ihn in Freud und Leid, in Creut und 7. So bin ich heim gebracht Noth bis inden Tod; und ach= nach vielerlen Beschwerden, die ten weder Svott noch Schmach Aron ist bengelegt, die mir all= zu folgen ihm getreulich nach.

Jungfraun = Schmuck, das geführet von Christi Geist im helle welsse Rleid, wird mich innern Grund, mit Krafft und perklaren dort in jener Ewig- Tugend ausgezieret, daß davon überläuft ihr Mund: des Bei= ftes Safft ist so schmackbafft. M Ein Geist ist über sich ge= daß alles Acusre sich verliehrt, 201 Jogen, ju fteigen in die E= wenn sie der Beist ins Innre

ganglichkeit, denn keine Luft ift Saufen, wenn Gott felbft in mir bewust, ale nur zu folgen der Seelenspricht, da muß sich Resu Spur in einer neuen legen alles Brausen, sonst bos TOR

313

ren sie die Stimme nicht der sanfften Lufft, die lieblich rufft der Seelen zu im Beiligthum, zu breiten aus des DErren

Rubm.

6. Dann sinckt die Seel in Demuth nieder, verdeckt, ver= bullt ihr Angesicht; doch stärckt sie TEsus Liebe wieder, so daß sie schaut ins Lebens = Licht: schwingt sich empor im schön= ften Flor, und singt dem Schop= fer Lob und Preiß auf eine gant re Weiß.

7. Bald finckt sie wieder in die Stille, und leget sich in Gottes Schooß, alda genieset sie die Külle der Gottheit, D! Ge= beimniff groß, daß EDtt so wielt nut seinem Bild, und sich der Seelen so dargibt, dieweil

er sie in Christo liebt.

8. Er hat sie ihm zu eigen ge= ben, als seine allerliebste Braut, weil er geopfert auf sein Leben, da er sich ihr am Creut ver= einem tief gebognen Sinn. traut: drum ift sie sein, und nicht gemein, er will sie haben keusch und heilig senn.

9. Ihr Liebsten, weil ihr nun vermählet des allerhöchsten Ro= nige Sohn, u. mitzur Braut= Bahl send gezehlet, auch habt gehört die Stimme schon: die darufft laut der werten Braut, daß sie sich halten soll bereit, weil bald, bald angeht die

Hochzeit.

10. Halt't euch bereit, und schmückt euch prachtig, der Rönig schenckt euch selbst den Schmuck, er will euch machen recht andächtig, wenn ihr nur sehet nicht zuruck, und rüsten aus in allem Strauk mit Glaus ben Muth und Tavsferkeit in Liebe und Gerechtiakeit.

11. Mit Demuth wird er euch auch zieren, weil sie die Zierde an dem Rleid der Dochzeit, den es will gebühren der Braut, zu stehn in Miedrigkeit stets für dem Thron des Ronigs Sohn. ja werffen sich zun Füsen hin in

12. Seht, Liebsten, so must ihr euch üben, und täglich mit dem gant allein, drum muß sie Schmuckumgehn, und nichtes auser IEsulieben, so.konnetihr vor ihm bestehn, und gebn mit Liebe wolst umarmen, und ein, gant heilig rein, zu seinem mich zu deiner Braut erkaufgrosen Abendmahl mit der ge= fen aus der Welt, daß ich als beiligten Braut-Rabl.

gelegt ihr Deiland, GOttes Schat, hinfort ergeben fenn. Sobn.

len Kleisch, daßier kont machen der hat die wahre Speiß.

lich groß, daß du verliesest auch cher Seel bewust.

Jungfrau wurd vor beinen Thron gestellt.

Dir Beist verlangt zum 5. Ach! drum ist auch mein 2013iel mit aller Macht zu Beift gant über fich gezogen, komen, das mir ist vorgesteckt, weil deine Liebe hat mein Der= wornach die wahren Fromen be gant bewogen zur wahren gelauffen jeder Zeit, bis sie er- Begen-Lieb, er will dir gank langt die Kron, die ihnen bep= allein, als seinem theursten

6. Er achtet all's gering, weil 2. Ich hab denselben auch zu er dich hat erblicket, und du ihn meinem Schat erkobren: weil oftmale auch mit beiner Lieb er mich erst geliebt, daich doch erquicket. D himmels = suse war verlohren, ja, was noch Lust, davon die Welt nichts mehr, er ward um meinet wil- weiß: wer 3Esu dich geneußt,

mich recht heilig, rein u. keusch. 7. Lebt jemand dir allein, der 3. Creut trug er williglich, weiß davon zu sagen, was deine so lang er war auf Erden, er Liebe wurcht, wie sie tan alles wolte auch versucht, wie andre trage: ja selbst das groffe Creut Menschen, werden: O was vor ist ibm ein suie Lust; nichts, Piebes Treu, die unausspreche nichts, als Lieblichkeit, ist sol=

dein sliebsten Vaters Schooff. 8. 2Boblan dann alle ibr, die 4. Hub iche um dich verdient? ihr euch habt ergeben dem ach nein nur dein Erbarmen Braut'gam Jest Christ, ibm war Urfach, daß du mich in gant allein zu leben; fein Geift

mit ihman: ach bleibet doch ge= ne Treu, wie er die Geel erlofft, treu dem keuschen Shemann. und macht sie völlig fren.

9. O! haltet was ihr habt, 13. Ruh, Fried und Gelig= daß niemand eure Kronen euch keit thut sie alsdann geniesen. raube, denn es wird die Reusch = wenn JEsus auf sie laft die beit euch wohl lohnen: den Strom des Lebens fliesen: in= Siegern dieses Rampfe ift ben- dem sie nun gant leer von aller gelegt groß But; drum stehet fremden Lieb, an Schu bans feft, und laft nicht fincken eu= getfest, durch seines Beiftes= ren Muth.

Rleisches-Bollust suchen, ein was mehr mag senn zu nennen. Streiter IEsu Christ muß fol= ja hoch= und tiefes auch maa ches all's verfluchen, und über= sie von ihm nicht trennen, sie winden weit aus Lieb zum lebet nun in ihm, obaleich noch Brantigam, so kronet ihn ale= in der Zeit, so ist doch solche dan das theureGottes-Lamm. Zeit ihr gleich der Ewigkeit.

11. Folgt fleisig dessen Spur, tafft euch Niemand verrücken Dein hert ist voller Trost das Ziel, wornach ihr laufft, ob und Freud, weil BOTE Brunk.

12. Auf ihn alleine schaut, beit Licht vor Augen stellt. er gibt euch Kraft zu siegen 2. Drum gehich freudig fort wid'r alle Teufels-Brut: er die Bahnauf den gerechten Dil

der rufft euch zu: ich stimme sich an ihn halt fest, erfähret seis

Trieb.

10. Last andre ihre Lust in 14. Tod, Leben, Engel, und

aleich mit vielen Stricken die mich thut unendlich laben mit Belteuch fangen will: verlacht feiner Suld und Freundlichkeit. all ihre Gunft, bleibt 3Efu und allersufften Dimele-Ga= recht getreu in reiner Liebes- ben. 3ch sehe schon ein gange andre Welt, die mir der Beiß=

er läßt Reinen liegen. Wer ger: Strangen, ale wie ein tauf

rer Wanders-Mann, der nur Heerd, und schmücket sich in das bochste But thut fassen, allen Weben, daß sie bald zu-GOTTschencket mirvielneue bereitet werd in Gottes Sau= Rrafte ein, das ich kan gant se ein zu gehen. Du Jung-

gehet auf, wo man zum reche une alle zu sich ziehn, ten Zielgekommen, und, nach 7. In seinen hoch erhabnen

gen nach dem Lam auf dem ge= der 2Belt. beimen Wege, damit in allem 8. Mun Amen! es wird bald

gewandt, und unfre Rleinheit auch dort mit gehen ein. eigen fen.

Maa STREET, CO.

getrost und freudig senn. fraun Chor! seh deine Krone 3. Was Freud und Wonne blubn: bald wird das Lamm

dem muden Lebens-Lauf, von Trobn, den ihm sein Bater BOtt wird felber aufgenomen felbsterbauet:da blubt der volle zur frommen Schaar, die er Gnaden-Lohn vor die, fo fich sich hat ersehn, daß sie alldort mit ihm vertrauet. Wohl dan. aur Berelichkeit eingebn. wir sind ihm alle angezehlt, 4. Drum lafit une fleisig fol= weil er une bat erkauffet aus

Ungemach ja Miemand von geschehn, was wir geglaubt uns werde trage: weil seine im Dulten, Soffen: wir ton= Duld so treulich schencket ein nen schon im Beiste sehn, daß viel reichen Troft und fusen une das rechte Biel getroffen. Freuden=2Bein. ... Land weil wir find mit ihm bier 5. Und hat sich auch zu und arm und klein, so werden wir

angesehen, und ließ in unserm 9. In unster treuen Mutter Trauer-Stand und nie ohn Stadt, wo die Erlösten innen Hilf und rathloff gehen: und wohnen: und GOtt, nach seis uns in so viel Noth gestanden nem weisen Rabt, wird ewia ben, danitein jedes gant fein über ihnenthronen. Und weif wir stehen unter seiner Huld, -6. Des freuet sich die kleine so warten wir auch sein in viel

Gedult

Bedult.

IGin Lieb erfüllt, die in so vie= hat erwehlt. Tem Beh und Leiden mir allen 5. Drum ift ce fest bewmir be=

so ergeben, daß weder Trug und Racht. noch Deuchel = Schein mich - 63!

3. Desi bin ich froh, und sehr trage. Werd ich von dir ges gebenget, weil GOtt durch fet- wandt, fo mufich irren, drung ne grofe Gnad mir diefen hoben muß mich deine Sand felbit Weg gezeiget, und offenbaret leiten, führen. seinen Rath. Die Creupes= 2. Viel eng-und rauhe Bea man dadurch wird hell u. weiß, mancherlen Behag und harte au gehen ein ins Paradeis. Wehen. Dann wann in mei=

dem gegeben, der mir durch feis daß ich werd GOIT bekannt ne grose Gnad geschencket hat und allen Frommen: sin neues Leben, daß ihm kan 3. So muß versagen mich und

dienen fruh und spat im reins 62. ften Sinn, wann man giebt bin 13 Ein Dert ist wohl u. vol- sein Liebstes hier auf dieser Men Freuden, weil ich mit Welt, so wie es sich GOTZ

meinen Schmerken Hillt. O schlossen, auch in dem arosen bobe Gnad! O weiser Rath! Schmert und Noth, zu folgen die mich so hat genommen hin, ihm gants unverdrossen, und Daffich nungant sein eigen bin. treuzu bleiben bie in Tod : weil 2 Drum will in meinem gan= feine Gunft fo gant umfonft ben Leben befleissen mich getreu mich hat zur reinen Schaar ges au sepn, und ihm auch bleiben bracht, wo manihm dienet Jaa

scheiden kan auf meiner Bahn, MEin Jesu leite mich selbst die geht dorthinnach jener Belt, Deine Wege, damit kein woaller Zeit ein End bestellt. Dornen = Stich mich mache

Noth ist Himmel=Brod; weil muß ich durchgehen durch 4. Lob, Preif und Danck fen nem Stand dahin will komen.

meinen

meinen Thaten, soust geh ich ne, so eingepflantet bin zum hinter sich, kann mir nicht ra= wahren Reben, unendlich da Senn muß ich verneinen, will 8. Des bin ich Freuden-voll, ich in GOtt gebu ein, und zu hab Fried im Derten, weil den Seinen.

Aich-und werthen Lamm, für nen Schaaren une gestorben, und an dem ... Des Lames Jungfraun-Crentes Stamm das Peiler= Zahl, die es erwehlet, und hie worben.

5.0 RESU bleib gepaart mahlet: daß sie zu Gottes Lob amir in der Treue, daß deine die kleine Deerde, in siebenfa-Begenwart mich stets erfreue: cher Prob gereinigt werde. so bleib ich dir bewährt in reis 10. Wie hoch wirds senn as cten.

Onaden = Schein in deinem in unfrer Enge. Orden, Mein Troffer in der 11. Die hoffnung und Be-Noth und bittren Leiden, Aus- dult macht schon gelingen, daß belfer von dem Tod und tru- wir von Gottes Suld Lobben Zeiten.

7. Wie schon wirds sehen aus, boch erfreut, die mann ich, der Deine, in deinem Stunden haben den Sinn er= Liebes Saus, und der Gemeis neut, u. GOtt verbunden.

Mein eigen Wohl und ausgrun im reinen Leben.

GOtt mir thut so wohl, und 4. Wie heilig ist der Sinn der meinen Schmerken genomen reinen Seelen, die alles geben gant dahin,nach viel Gefahren bin und sich vermählen dem vereinigt meinen Sinn den reis

im Creutes=Thal mit sich ver=

nen Schrancken, und dir stets acht, wann die erscheinen un zugekehrt ohn einzige Ban- weissen Rleider- Dracht nach langem Weinen: das ist des 6. Du bist mir doch mein Ein Beistes Licht in dem Gedran= und Alles worden, mein steter ge, wann une die Dilf gebricht

> Lieder singen: wir sind nun Trubfale=

2992

64.

M Ein inigsted Sehnen nach We Göttlichem Sinist gant= lich gerichtet alleine dahin: von allen vergänglichen Dingen auf Erden von innen und ausen befrenet zu werden.

2. Sonst bleibet mein Tichten ein nichtiger Wahn, wann mir fich nicht öffnet die Göttliche Bahn: doch will ich in Dulten und Hoffen und Schweigen treu bleiben, und fleben mit

tiefestem Beugen.

3. O JEsu! mein Leben und innigste Lust, wie lechzer mein Berte, wie brennet die Brust: daßich dich doch möchte in Liebe umfassen, und also in Ewig= keit nimmermehr laffen.

umgiebet in Gnade und Huld: Haus, und folt mir zuweilen das Der= 5. Drum ergeb ich mich aufs Bezerfliesen, so wird er doch end, neu, daß ich Gottes eigen sen: Tich mein Leiden verfüsen.

5. Er weifidoch am besten, was mich an sich gezogen bat. nutlich u. aut, und wann auch 6. Solt ich auch in Schmert schon sincket zuweile der Muth: und Leid bringen zu mein Les

fen erliegen, bis daß ich gefun= den das wahre Bergnügen.

We uf ich schon oft traurta 121 gebu, meine Saat mit Schmerken faen: schenckt mir doch die Woffnungein, auf den bittern, fufen Wein.

2. Thut es schon oft schwet machn, unter so viel Reid und 2Behn: gehich doch gant freudia fort, bis erlangt die Sim=

mels = Pfort.

3. 3ch hab diffaum Troff er= wählt, weil mich Gott hinzu gezehlt: wo ihm giebet steten Rubin fein erwehltes Gigenthum.

4. Dann ich bin in GOtt ae= wifi, daß, der ohne Hinderniff 4. Doch willich erwarten in nur kan halten treulich aus. vieler Gedult, bis er mich bringt zuleht die Frucht nach

weil sein grose But und Gnad

sowerd ich doch nümer im Dos= bens-Zeit: wird mir doch zu

meinem

meinem Theil dort das aller: vom Zeinde ward auf manche grofte Deil.

Un walle ich getrost auf bezwungen. IC meinem Glaubens=Wege 15. Ich aber bliebe doch mit weil sich geöffnetmir die Thur innigem Verlangen an IEst aum Dunmels-Stege: ich gehe reiner Lieb und seiner Zusag dann nun ein zur ftillen Rube= hangen: bis daß fein Liebes= Rammer, da ich werd senn be= Bert sich thate zu mir tehren. frent von allem Leid und Jam- zu nehmen hin mein Leid und mer.

Schmert ich mich ersenckte in Liebe gant zerflossen, weil nieder, hat sich mein Brau- ich in ihme hab das mahre Gut tigam in mir gefunden wieder: genoffen: das alles übersteigt, der doch in meiner Noth, und und machet mich vergessen, wo vielen Herhend= Pressen sich ich in so viel Leid oft traurig von mir abgewandt, ob hatt' bin gesessen. er mein vergessen.

innern Grund verspühret, als verliebtes Bert von ihme tonsaghat gegeben meiner Seelen, sen, und sich der Beisheit mich als sein Eigenthum mit Schatz vor Allem hat erlesen. ihme zu vermählen.

Weiß gedrungen, so daß es schien, ich war von ihme gant

viele beiffe Zahren.

2. Dann da nach langem 6. Run aber ist mein Berk

7. Es ist ja nichtes hier auf 3. 3ch hab zwar seine Lieb im dieser Welt zu nennen, das ein sein verliebter Blick mein Her= te trennen: das einmal ist gebe hat berühret, und er die Zu- tranckt aus seinem reinen Be-

8. O was vor ein Genuffund 4. Doch wurde ich gar bald Freude wird empfunden! wo von ihme gant verlassen auf die versammlet sind, die JEsus meiner Glaubens-Bahn. Ich sich verbunden. Ich freue mich mußte oft erblassen: wenn ich ohn End, weil ich nun bin ge= Mna3 aeblet

zeblet zur keuschen Jungfraun= Schaar, die JESU sind

vermählet.

9. Bu folgen seinem Bang ohn einziges Ermuden, weil wir gegangen ein, wo blübet ew'ger Frieden: drum-achten tvir kein Ding noch einzige Beschwerde, weil wir nach vie= lem Leid von ihm verherrlicht werden.

10. Dier bleibet zwar der Trost gar oft im Creut verborgen, weil wir noch tragen um viel bittres Leid und Sorgen: die Erndte wird sich doch nach vielem Leiden finden, und der gehabte Drang auf Ewig hin

verschwinden.

UN werde ich sehr hoch IC beglückt, weil in so lan= gem Soffen oft geben mußte hart gedrückt, da mich das Un= aluck troffen.

2. Und muste senn als wie verstort, vertrieben und ver= schoben: weil GOtt nicht meis ne Rlage bort in meinen Lei=

bens-Proben.

3. Da ich bin worden unbe= fant den allerliebsten Freunden: weil sie nicht wusten meinen Stand; ob sie es schon nicht meinten.

4. Gar oft sprack ich in mei= nem Leid: Ach GOtt! kont ich vergeben: so ware meine Nich= tiakeit das Ende meiner Webe.

5. Ich ging in Trauren und im Braft, im Schmerken und Wehklagen. AchGOtt! schenck mir doch einmal Rast, sonst müßt ich gar verzagen.

6. Zu einem mal wurd mei= ne Moth in lauter Freud geens det: drum dancke ich dem auten GOtt, weiler es umgewendet.

7. Und mich erquicket nach dem Leid, und so viel harten Proben: drum will ich ihn in Ewigkeit davor ohn Ende lobe. 68.

Quan will ich mit Freuden M wallen nach dem Ziel der Ewigkeit, und nach GOttes Wohlaefallen treten in den harten Streit: wo der Kampf die Sieges=Kron tragen wird Julest davon, u. die viele harte **Oresien** 

oft gebricht an Rath, weil nicht kommen ein. weifi, ob seine Gnad mich hat 2. Dann Zions Doffnung der wahren Krommen. die die bittre Thranen=Saat er=

Ben, dieses ift mein Sorgen- nehme Rub nach dem so mus Schmerken mochte Gottesei= rigfeit oft Zeit und Beile lang.

noch werden, was so manche umstellt von Trauriafeit der Zeit und Tag ich gesucht mit Macht: viel Beschwerden, und mit vies 4. Die meinen Beift bedeckt; icon in Gotterfreut, weil in weil mein liebster Freund mich bisher mein Eroft gewesen, mir verstellt, als ober weg ge-Bohl dan nun, ich bin genesen wandt, und mich verlassen hat

Pressen werden ewig senn ver= 23 ich schon jeht annoch neisen. Die fruit de traurige 2. Db mein Leben schon ver= geh'n; und mein so edle Saat borgen, und mein Wandel in vielen Schmerken sten: fo aans verdeeft, so weiß GOtt wird mir doch dafür ein bober doch meine Sorgen, und was Freuden-Schein und das eroft mein Derte druckt: da mir wunschte Gluck mit Segen

vollig eingenemen in das Looff front den lang geführte Streit. 3. Dieses trag ich in dem Ber= wurbet ihre Beut. D ange= Stein, daß ich doch in allen den Gang, allwo von Trau=

gen senn: so wird mir einst zue 3. Dann wanich ein Gedenck; getheilt, was mir meinen mit was vor großer Gut mich Schmerken heilt, und ich kam GOTT an sich gebracht in durch langes Sehnen hin zu meiner Jugend Bluth: so muß BOtt nach vielen Thranen. zerfliesen gant, weil oft, eh iche 4. Doch wohl mir, es wird bedacht, mit Jammer wurd

ler Noth und Rlag. Ich bin da es schien aus zu senn, dies so viel Schmerk und Leid er gehen ließ allein: und sich vor in meinem Trauer-Stand.

daß, eh iche wurd gewahr, ich erhöhet werd mit denen? die ihn erkannt, und daß er mir ein erkampfft die edle Ritter-Rron gesucht, wo es gant lieblich ist, achtung, Spott und Sohn. drum musit erfahren erst, wie 10. Die reine Junafrauschafft,

mit Dunckelheit umstellt, so und Zeind veracht: weil der verwerden wir erstrecht von ihme liebte Sinn allein sich hinge= auserwählt: das ift sein Rubes than au IEsu, der da ist der Bett, soer sich zugedacht, wann treuste Chemann.

mir hat zugesandt, da ich ver= frauen= Geschlecht. Doch ist laffen schien in meinem Trau= keinandre Bahn, fie bleiben ben er-Stand: die brachten mich so der Wahl dem, der sie hat geweit in Liebes = Trunckenheit, gehlt gur teuschen Jungfraun-Daffich vergessen kont mein vie= Zahlis les Derken=Leid. 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 70.

8. 600

8. Und weil nun Lieb und Du allerreinstes Befen! Peid sind meine Reiß-Gefährt, Dio ich einsig hab erlesen so kan vergessen ich auch alle mir zum Schatz und Eigen-Freud der Erd: dieweil mein thum, daßichewig dein verbleis liebster Freund die grofte Bit= be, und fomeine Zeit vertreibe terkeit in mir verandern thut zu erzehlen deinen Ruhm. in lauter Beisted- Freud. a. 1 2. Dann ich thu mich innigst

Schmach allhier auf Erd, wer Denen, die dem feuschen Lamm

5. So ifte doch nun geschehn, solt nicht leiden gern, daß er Andrer war: weil ich ihn nur unter so vieler Schmach, Vers

er das Leid versüft. die sich Gott zugedacht, wird 6. Wann wir verlassen gant, bier auf dieser Welt von Freund

wir bedecket find mit einer II. Drum kans nicht andere schwarten Nacht. fenn, esist dahin das Recht all-7. Die Liebes : Blicke, die er hier auf dieser Belt dem Jung=

19. Es ift ein turpe Zeit die sehnen, daß vereinigt werd mit

made

nachgebn: und erkauffet von und Segen, die mir zugetheilet Der Erden, daß sie dort nach viel sind. Beschwerden ohne Ende GOtt 7. Drum sen auch, in meinem erbobn.

geben hier mein Liebstes in dem Leben: was ihr noch an mir gar vergessen, sonsten kan ich frommen Schaar. nicht genesen, noch ihr werden 8. Die sich selbst mit GOTT augesellt.

und beladen, thut sie selbst dem stillen Ewiakeit. Glend rathen, und nimmt allen.

Schmerken bin.

4.70

mein Leben dir zu eigen überge- schenck dir mein Berte, weil du ben, daß ich aller Sorgen loß. mich geführt durch mancherlen Dann du wilt nur Kinder ha= Nothen, und tatft mich erzetten, ben, die sich an den Bruffenla= wo ich mich auch ofters schon ben, und so ruhn in deinem tödtlich verirrt. School.

zumachen, weil Gott alle mei= Beift find wir als Rinder ge= ne Sachen bringt zu einem gu= born: dich ewig zu lieben, ohn ten End. In des weisen Füh= einigs Betrüben, was von dir

Leben, dir viel Preifiu. Danck 3. Drun will ich der Lieb hin= gegeben, weilen du so manche Jahr hast mit deinen Liebes= Armen mich getragen mit Er= misfallt, mus senn gant und barmen, und gebracht zur

verbunden, und so haben über= 4. Dann ihr Rath läßt nimer wunden, durch des Lammes wancken; sondernhalt in steten Blut, im Streit: die Gott Schrancken den in sie verlieb= wird mit Sieges- Rronen dort ten Sinn. Bin ich mühsam in jener Welt belohnen in der

Freundliche Umarmen ! 5. Gant Kind-herhlich sen Do gütigster Hirt! Ich

2. Ach JEsu! mein Schönstei, 6. Dannich weiß sonst nichts für allen erkorn, durch deinen rers Wegen sehich lauter Gnad gefunden, wird nimer verlorn.

23 6 6

3. Du

3. Du rufest uns selbsten ins Serve binein: ach lakt euch Michts blenden mit eitelem Schein! Ich bin ja das Leben, das Rube kan geben, auf zeit= liche Vergnügen folgt ewige Pein.

4. Glückselige Stunden zu bangen an dir, du wahres Ber= anugen, gib, daß ich verlier mich selber in allen, so kan dir gefallen, mich also zu schmücken

mit himmlischer Bier.

5.Den Göttlichen Dunger den hast du erweckt, viel herrliche Rronen zum Ziele gestecht. Ber hier mit thut sterben, wird dor= ten ererben ein Leben, das nim= mer vom Tode erschreckt.

ewige Freud, drum last une vergeffen das Leiden der Zeit: tein nen, weil man wird getrancket Muge kans seben, noch Herke mit Gottlichem Wein. persteben, was Bottes Liebha=

ber vor Butes bereit.

erblicken in mancherlen Webn, Sinn. mas dorten por Susen, und 5. D Liebe! wie labestu Geiste

Angesicht Gottes zu sehn.

8. Wie sieht man nicht alles so berrlich erneut, wenn bimmsiz sche Beister da steben bereit: u. lassen sich hören mit lieblichen Choren, den Höchsten zu loben ohn Ende und Zeit.

72.

Simmlisches Wefen! D Bottliche Lieb! wie labst du die Deinen, die alles vernei= nen, was nicht ist aus deinem aebeiliaten Trieb.

2. Dein Besen wird nimmer obn Leiden erkannt in tiefestem Beugen, im Still=senn und Schweigen wird man erst bes frevet vom Gitelkeits-Band

3. Denn da muß aufhören der 6. Es ist ja unschätzer die trügliche Schein, das bin und her Sinnen muß alles zerrin=

4. Die vielerlen Goraen die fallen dabin: wann man so er= 7. Doch welche im Geiste des geben, zu Ehren zu leben dem Blaubens anflebn, die können Lamme nach seinem verliebeten

tpas zu geniesen, wo ewig das und Derh: wenn man dich ges mielet.

Schmitt.

gen gegeben mich bin.

ewia besteht.

geben bin, und dir mit Ernft 5. Wir konnen Gottes Gute sie allein gefallen dir.

get, mit vollem Ernst die Welt Thron gestellt. verflucht, fich selbst verleugnet, 6. Drum sollen wir GOtt frets

nieset, wird alles versuset, was 3. Die hat der Vater sich er= oftere getrancket in Leiden und kohren, gesammlet aus der gan= ten Welt, in JEsu Christo 6. Viel Freude und Wonne neugebohren, und gant jum erquicker den Sinn, drum lob Eigenthum erwehlt zu einer ich mit Salle und frolichem Braut, die ihm vertraut, und Schalle GOtt, dem ich zu eis sie mit JEsu Blut erbeut, da sie erbaut aus seiner Seit.

7. Er wird mich berathen, wen 4. Wir sind nun fest mit ihm Alles vergeht, wenn Alles ver= verbunden, zu halten aus ben schwindet: wenn Alles sich en= seiner Treu, weiler den Teuffel det, so hab ich ein Leben, das überwunden, und macht uns von ihm loß und fren: damit wir nur auf seiner Spur fort JEsu! Kraft der treuen wandeln in dem Lebens-Weg. Seelen, die sich dir gant er= Ach werde doch ja keines trag!

fich anbefehlen: so daß sie hier preißen, die er an unserwicsen nach deinem Sinn, im engen bat, daß er uns gant obn alles Weg, und schmalen Steg nur Gleissen gebracht zu solcher bo= leben in gang reiner Zier, daß hen Guad: ja so, daß wir nur ibm allbier zu Ebren leben auf 2. Und allem haben abgesa= der Welt, bis wir vor seinen

und gewaget mit JEsu in die erheben: weil er uns aus be-Scharffe Bucht der Crentes= dachtem Rath gebracht zum Noth, bis in den Tod, zu folgen reinen Gottes Leben, gestellt in nach ohn allen Schein, daß sie ein besondern Grad der Selia= ihm gant ergeben seyn. - feit, die er bereit den Seinen, die bier

23 6 6 2

ergeben senn.

Frieden in stiller Ruhn. Der= ich die Schul des Leidens wohl Bens-Freud, daben sich ganklich aushalten. abgesehieden von aller Unge= 4. Und werd in deinem Wil= Rummigkeit: u. also fort, nach len ruhn; ob schon die Keinde Gottes Wort, im Leben folgen toben, nichts wird mir konnen früh und wath, bis sie erreichen Schaden thun: ja alle Leidens= Salems-Stadt.

Dict, wie hast du mich ge= genesen. leitet, wenn ich im duncklen 5. Denn du mit deinem bitt= bereitet: und mich geführet ben worben, und hast gesiegt in der Sand, daß mire durch deis Schmert und Noth, da du am ner hilff Benstand bishero ift Creutz gestorben: drum will gelungen.

den Bund aufe neue will ver= ich leb auf Erden. schreiben, weil du mein Bert ben bier auf Erden.

cken mich, daß sie den Geiste gangen. krancken, so stärcke du mich in: 2. Und hab mich brebunden

hier keusch und rein zu eigenihm nerlich, und thu mir voll ein= schencken vom Wasser, das von 7. So daß sie in ihm haben deinem Stuhl ausflieset, so kan

Proben die werden mich in deinen Bund noch tiefer führen JESUI mein getreuer in den Brund, woich kan recht

Thal verirrt, haft duden Weg ren Tod das mabre Beil er= ich dir stets folgen nach in als 2. Drum ich mich wieder in semleid und Ungemach, so lana

mit Lieb verwundt, dir ewig 5 3Esu! thu mir doch die treu zu bleiben: und auch mit & Schmerten versusen, und denen, Die erkohrn, und sich zu laß mich die Früchte der Liebe eigen dir verschworn, dich lo= geniesen: ich warte desselben mit grosem Verlangen, weil dir 3. Und wann die Zeinde dru= schon so lange in Liebe nach=

dich

ich auch drüber im Tode erblaf: unfer Leid, daß wir nach soviel Berte aeschrieben, die lässet zu einem mal gegangen. mich nimer aufboren zu lieben.

3. Und weil du mein Leben berrlichet werden.

76.

Joint du verborgen? ich, war gezwent. babe dich schon oft gesucht mit vielen Gorgen; doch findet man dich nicht in seinem eignen Mei= nen: wer worden gant zunicht, kan sich mit dir vereinen.

der neue Weg, der ben so vielen ler Saft. Sorgen in unserm Rleisch=Be=

felbst die Sache aus, hilfft uns bedrängt vor längsten schon:

Dich nimmer zu lassen, und solt aus unsern Nothen : und endiat sen: die Treue, die du mir ins Drangen zur stillen Ewigkeit

Tauben Einfalt! Uns und Lust meiner Seelen, so 2 schulde-Leben! du bast den will ich mich mit dir am Creu= Geist verliebt gemacht, drum Bevermählen: das soll mir das hab ich um dich hin gegeben die Piebste senn allhier auf Erden, eitle Freud und allen Pracht: to werd ich dort mit dir ver= weil ich mit JEst mich ver= binde, so lang ich leb in dieser Zeit, drum ich auch nichtsals stille Ewigkeit! wie tief Leiden finde, weil meine Liebe

2. Diff machte meinem Der= ten bange, daß ich nach Gots tes reiner Lieb mich sehnte, in viel Creutes Drange, zu flie= hen solchen falschen Trieb: den 2. Der Glaube halt sich fest, ich oft in dem Berten spüret, wo alles gant verschwunden: wordurch die reine Liebes= in diesem leeren Nichts wird Rraft sich nach und nach in mir erst die Ruh gefunden. Disist verlieret, daß aus getrocknet als

3. Drum halte ich stete an mit hag une bleibt so lang verborge Wachen und Fleben vor dem 3. Bis Gottes Enade kommt Gnaden-Thron, dass Gottbe= in unser Nichts getreten, führt rathe meine Sachen, die mich 28 6 6 3 weil

weilmein Dert noch nicht gant mein Geist und Bert sich stets geschieden von dem, was heisset erfreut: weil ich erlanget hab Gigen-Liev, kont ich in nichtes die Gnade, daß Einfalts-Lieb haben Krieden ben solchem mein Bruft-Gewehr, drum Schein und Heuchel-Trieb.

meine Sinnen durch manches mehr Gebor. Creut in ihrer Schul, da muß des Herkens Stolkzerrinnen; der sich gesetzet auf den Stul: den neu gebornen Liebes=Beift, den GOtt mit Einfalt thate mels-Freude speißt.

5. Ich wall nun hin auf mei= ner Straasen zur engen schma= Ien Himmels=Thur, ob wohl viel seide ohne Maaken, so weisi ich doch, dass GOtt da= für mir geben wird, auf mein liebstes Leben, muß ich jekt im Begehren, den lang verlang= Elend schweben. ten Gnaden-Lohn, und wird Sohn.

n. nicht gezweyt, die Einfalts: mich betrübte Zeiten. Pieb beherrscht mich wieder,

thut mir auch der Feind kein 4. Zwar übt die Weisheit Schade, ich gebe ihm nicht

78.

**2808** grose Noth und Schmerten find ich mir und wolte gerne unterdrücken noch zugesellt! Owas Qualen in dem Derten! wenn die Lie= be sich verstellt: kont ich doch schmücken, und oft mit Dim= für Leid und Weben oft im Elend gant zergeben.

> 2. Da muß aller Schein ver= schwinden, wo kein Leben wird gespurt: wantein Trost-Wort mehr zu finden, und sich alles gants verliert, wo zuvor mein

3. Schmuck und Kronen find mir noch die Gunstbeschehren, verschwunden, alle Herrlichkeit au werden eins mit seinem ist hin. Ich kann nichts als Jammer finden, wo ich mich 6. O Täublein! laß dich jett auch wende hin: wo ich sonst hernieder, weil ich nun Eins noch schwebt in Freuden, treffen

4. Doch wird GOtt den Staub

erheben

mein Leid versusen.

5. Darum will ich mir genü: fliesen, ein ind ber gen lassen, wie mir bengelegt,

wundten Derten:

den, ift der grofefte Bewinn, mude. Ift mein Leben gant bezwun- 5. Weil schon so manche Beit lungen, 1989 to 1986 Contract

7. Ja es ist nicht wohl zu sa= im Elend bin gesessen. aen, was vor Segen und Be= 6. Doch scheneft die hoffnung nufi den', die Lieb im Berten anders ein, wann ich ihr nach tragen, lett daraus erwachsen thu gehen: so macht sie lauter muß. Dann die sich hier selbst Zucker-Wein aus allen meinen verlieren, wird GOtt in sein Weben. Reich einführen.

etheben, wo jettalles gant da= Pforten: da mich viel Leiden hin; aus dem Sterben kommt ohne Zahlumgeben aller Orten

das Leben, aus dem Leben der 2. Wann sich die bittre Thras Gewinn: ich kann schon der nen-Saat thut ohne Maaßer= Arneht geniesen, die mir thut giesen: und 1ch gants ohne Silf und Rath im Elend muß zer=

3. Drum werd ich oft gering muß ich schon im Staube lies und klein in meinem Trauers gen: dann so kommet man zu= Stande: weil ich noch als ein recht, weil die viele Noth und Gast muß senn in einem frem=

Somerten beilen die ver= den Lande.

4. EDtt hat sich mir zwar zu= 6. Ich weiß besser nichts zu erkannt durch seine Gnad und finden, ale mich sozu geben bin: Bute: doch werd ich oft in mei= dann, wo alles thut verschwin- nem Stand des vielen Rumere

gen, so ist mire im Sieg ge= und Jahr oft in so harten Dref fen in vielen Todten und Befahr

7. Drum werde ich mein Pes benlang auch nimmermehr vere ! Wie so oft und manches= gessen: was Gott mir oft in mal sit ich an Meseches soviel Drang für Gutes einge=

meffen

meffen. Ho alle 24 : water 4

mel ber auf une, sein kleine lang dir verschrieben, treu au Beerde: daß in so grosen No- senn, auch in allem Schmert then schwer nicht All's verder= und Pein. bet werde.

Hert in den auch bittren No= den seyn. Ach das macht mir then ein End gemachet allem viele Behen, viele Schmerken, Schmert u. selber den vertreten Angst und Dein: daß ich oft 10. Danner ift immer treu ge- in meiner Noth ruffe: ach mein finnt, obs schon oft anders scheis treuer GOIT! net: in Nothen hilft er seinem 4. Hilf mir doch in meinen Rind, wenns lang genug ge= Mothen, und erlöße mich von weinet.

vieler Freud, und trage meine dir, daßich noch auf dieser Er= Lasten: weil nach so viel ge= den kan mit dir vereinigt werde habtem Leid werd fanft und 5. Dann dasift ja mein Ber= fife raften.

de, nach viel Proben, seyn von 6. Ohen Jesu! du mein

Gang, und mit Liebe angezo= 8. Er sah gar oft vom Dim= gen: daß ich mich mein Leben=

3. Doch muß ich mich off 9. Wie öfters hat sein Vater= noch sehen von dir so geschie=

mir: führe mich durch alle Zod= II. Drum wall ich bin mit ten, bis ich werd verneut von

langen, D du meine bochste Luft! daß ich möge dir anhan= Wie werd ich dich noch lo- gen, und mir nichts mehr fen ben! Bott, du meine bewust, als zu lieben dich al= bochfte Freud, wann ich wer- lein ohne allen Trug u. Schein.

meinem Leid befrent. Dich Leben, ach verzeuch doch lans freu mich deiner Gut in dem ger nicht! dir hab ich mich Herhen und Gemuth. gant ergeben: laß doch senn 2. Deine Tren bat mich be- auf mich gericht beine Segenswogen, dir zu folgen in dem volle Kraft, Die mir neues

Wesen

Wesen schafft.

8T.

denen, wo vergessen alles Leid. immerdar.

2. Die sich GOtt durch Creuk

GOtt aefällt.

3. Drum wohl denen! die tes Liebe ruhn. nicht weichen hier von dieser 2. Der wird zum rechten Zief anaethan.

bier tragen, ist des Roniges Ges den Wein. fabrt: der sie durch des Creu=

Gold, bewährt:

2 1

5. Drum will ich ihn herklich loben hier schon in der Sterb= lichkeit: weil er durch so hohe Proben uns gebracht zur Se= liafeit.

6. Owie freuet sich mein Der= Be! weil Gott meinen Trauer= Stand und mein langes Leid

Freud gewandt.

7. Dorten wirds erft bester Bie thut mein Bert sich werden, wann die gante Sie= sebnen nach der stillen E= ges-Schaar wird in GOIX wigkeit! ein zu gehen bald mit erhöhet werden, ihn zu loben

und Schmerhen und viellelend ( Bohl dem! der gefunden: auserwehlt: daß sie werden Dhat sein bestes Theil durch rein im Dertien, leben, wie es Gottes Gnad, daß er in allem seinem Thun stete tan in Got=

rauhen Bahn: bis sie mit dem gebracht, währt schon der Sieges-Zeichen werden dorten Kampf die gante Nacht: die Leidens-Prob schenctt endlich 4. Dann das Creuk, das sie ein viel Trost und fusen Freu-

3. Wohl mir! weil ich difiGut bes Zagen machet rein, wie erwehlt, drum werd ich auch nicht mehr gefällt: die hart u. rauhe Winter=Zeit verändert sich in lauter Freud.

> 4. Mun wurt die Geeleim Bes nuß den Gnaden-vollen Ueber= fluß: weil sonsten alles fällt das bin, was nicht gericht nach

Gottes Sinn.

Ccc

5. Diff ist mein einkigs Ziel and Schnerke hat in lauter auf Erd, daß ich mit GOIT

vereix.

der Miedrigkeit allhier die gan's sen Welt und Zeit, und lebt im

te Lebens-Zeit.

6. So wachst derneuen Mensch= heit Zweig in JEsu Kirch und alle Pein, weil man in GOtt Piebe-Reich in mir mit vollem gegangen ein: der Frieden mabet Segen aus zur Freud in Got= ohn End und Zeit, schon hier. tes Tempel-Daus.

7.0 seligeZufriedenheit! nach lang geführtem Rampf und Streit. Was schone Früchte I launen, sett alle Bolcker siehet man auf dieser neuen Frie- in Eistaunen, ihr Bione-Bach-

dens=Bahn.

zinin'i

Pam, das so erniedrigt zu und fen ihre Waffen, dieweil nun kam, und lernen seine sanfte bald zu seinem Reichder Ron'a Tritt, nach Liebe Art, aufjeden einziehen wird, und als der aro= Schritt.

an, das man in ibm nur finden zu Erstlingen erwählt. kan: und blübt der reine Jung= fraun Sinn, der sich ihm gibt Knechte, verkundigt unsers au eigen bin.

Reifi, das grunet aus dem Pa- die Verlohrnen aufmachen mit radeis! Nun gehet aufein fro= den Erstgebohrnen, und füllen ber Zag, worum bergeffen alle ihre Lamp mit Del. Defiteis Rlaa.

verciniat werd: und wandlein und labet sich, und kan verael Nun der Ewigkeit.

> 12. Mun muß versehwinden und dort in Ewigkeit.

Wifft getroft, blast die Dos ter allzugleich: rufet auf, die 8. Wir preisen das erhöhte so da schlafen, daß sie erareifs se Hirt zu sich sammlen, in sein 9. So fangt das rechte Leben Bezelt aus aller Welt, die en

2. Schweiget nicht, ihr treue Gottes Rechte dem ganten 10. O edler Zweig! O edles Hause Israel: damit sich auch nes bleib zurück; sondern sich 11. Nun ruht die Seel gant herrlich schmuck andem Keste. ausser sich in Gottes Schools, das GOtt der DERR, zu wie

ner

gangen Deer.

3. Geht einber, erfüllt mit Buaden, als Knechte, die zur Hochzeit laden, sehr freund-und liebreich anzuschn; damit viele lusternd werden, sich loß zu ma= chen von der Erden, um freudig mit hinauf zu gehn, zur Stadt Terusalem, alwo sich die zwolf Stamm fammlen werden zum Dochzeit=Fest, damit die Gast fich schmücken auf das aller beft.

4. Wollet auch nicht unterlassen zu gehen auf der Beiden Straaßen, und ihnen machen auch bekannt, daß der DERR voll Deil u. Gnaden, sehr freund= Tich läßt zur Dochzeit laden, und grose Rosten angewandt: flossen, die GDTT in seinem drum wolte er auch gern, daß Rath beschlossen, drum send't aus der Nah und Kern möch= er aus zum letten mal seine ten kommen zu diesem Mahl Boten seine Knechte, zu aller= ein grose Zahl, nach Gott, ge= len Volck und Geschlechte, da=

ren, den DErren haben laffen dazu gezehlt: darum tomet, ihr fabren, und ihr Aug auf die Dochzeit-Leut, es ist nun Zeit, Welt gericht, bohnen, schmä- daß sich mach jederman beben seine Knechte, verwerffen reit.

ner Ehr, ausruffen läßt dem ihres Königs Rechte, und ach= ten seiner Gnade nicht: drum geht aus auf die Straak, und ladet ohn Ablaß alle Arme, so an den Zaun verlassen senn, von jederman geacht unrein.

> 6. Auch den Krippeln, Lahe men, Blinden thut dieses grose Deil verkunden, und nothigt fie mit allem Fleiß, auch zu die= sem Mahl zu komen, das GOtt bereitet seinen Frommen, und laden läßt auf manche Weiß: drum spahret keine Mub, es sen spaht oder früh, an zupreis sen diß grose Deil, das in der Gil wird werben Gottes Bolck zu Theil.

7. Denn die Zeit ist schier ver= heim-und weiser Wahl. mit nun werde voll die Rahl, 5. Denn weil, die geruffen was die er fich auserwählt, und fie

CCC 2

84.

febr fanft und milde ausgrünet, mir erworben so grose Seligkeit daß man sieht, wie alles lieb: in vielem Schmerk und Reid lich bluht in dem Gefilde. am Creuß gestorben.

dorten ben Paar und Paar Dallerschönste Zier! nun senn am Reigen geben: und wie sie ergeben: es fall nur alles bin, in dem Ganamit schönem Lob- was nicht nach deinem Sinn, gesang das Lamm erhöhen. das muß nicht leben.

andern zeige.

mehro nicht mehr weit, da bald jener Ewigkeit den treuen Delweg genommen.

5. Drum acht ich keinen at. Drum eile ich nun fort Schmert, so krancket mir mein nach dem verheiffnen Ort gant Bert, weil ich vernommen die ohn Ermuden: bin ich daben grose Seligkeit, die GOtt hat schon klein, so schenckt mir GOtt auberett vor seine Frommen. doch ein viel sufen Frieden.

6. Mein Dert ist innigst wohl, 12. Und ziehe dann so bin nach und eitel Gegens-voll, weil ich dem verliebten Sinn in Dulten genesen in Bottes Onad und Doffen, bis nach so vielem Leid Huld, der alle meine Schuld und manchem harten Streit

machet vergessen.

Eht! wie der edle Zweig 7. D du erhöhtes Lamin! das in Gottes Liebe=Reich von dem Dimmel kam, und

2. Seht! wie die reine Schaar & Drum foll mein Alles dir.

3. Im Beiste siehet man, daß 9. Die treue Gottes-Suld hat wachsenschönderan die Liebes- in so viel Gedult mich lang ge-Aweige: und jedes seine Kraft tragen. Ach solte ich dannicht und vollen Lebens-Saft dem mitgleicher Gegen=Pflicht auch Alleswagens

4. Diff zeiget, daß die Zeit nun= 10. Viel Kronen find bereit in wird kommen der schone frohe den: die bis zum Blutes= Tag, wo alles Ungemach ist Rampf wider der Sünden Dampff sich freudig ftellten.

mein

mein Ziel getroffen.

85. nun alles Web gestillt. Um Rinder. ihn iste Licht, in seinem Bang, 4. So geht er dann nicht die functeln.

Rauch verschwunden, weil unf Welt ihr recht verloren. rer wird in Gnaden nun ge= 5. Jehovahatnununser Doin dacht. Drum ehret nur das erhaben, es sen gesegnet jeder, Lilien=Rind, das man im derda ziert den Gnaden-Stul Thal der Rosen findt, und mit seinen Ovffer-Gaben: ae= flagt ihm eure Hertens = We= segnet sen, wer den Altar be= ben, so wird der Schmert und rührt. Berachte niemand des

schickt, den muß die Menschen= nie gefehlet.

5000

Liebe theuer kauffen, und wann er dann in dieses Det verstrickt, Soist die Gnaden-Wolcke sett in die Mutter auf den dann erschienen, und hat Schooß, und theilt ihm mit ein das innre Beiligthum erfüllt: Priester=Looß, dann grunt er dann der, so pfleget dem Altar aus u. wird nicht minder durch zu dienen, bat durch sein Amt sie ein reicher Bater vieler

erthonet schon der Schellen = gemeine Bege, dann wanihm Klang. Und wann er dienet Rath in seinem Amt gebricht, in dem Duncklen, pflegt Licht pflegt er sich vor den Gnaden= und Recht auf seiner Brust zu Stul zu legen, und wird von seiner Mutter unterricht't: 2. Der harte Streit, die Rum= drum wricht der Beist: macht mer-volle Stunden, die man allem Land dishohe Wunderim Rammer öftere zugebracht, Sviel bekannt, wie daffem Rofind gant dahin, und wie ein nig sen geboren, andem die alte

Rumer bald vergehen. fen Stand, dem GDII ge-3. Zwar pflegen viele nach füllet hat die Sand: es wird dem Ziel zu lauffen; doch wer kein Anschlag ihm verheelet, au diesem Amt soll senn ge= des Priesters Lippen hate noch

Ccc3.

6. Drum, die ihr liebt den rei= Triebe. nen Priester=Orden, send Tau= ben=rein, verletet nicht den Eid, damit ihr dem, der GOtt ist sauer worden, auf ewig hin and Dertz gebunden send: ver= doppelt dem nicht seine Müh, der vor euch sorget spath und früh: und wann euch änasten, die euch hassen, so thut die Hörner des Altars umfassen. 86.

M Ann ich in der Stille sing, wund mit meinem Beist eindring in das sanffte Gottes= Wesen, so kan Geist und Seel genesen.

2. Dann da offenbahrt sich BOtt, wo die Creaturist todt: wo die Sinen still u. schweigen, da thut sich der Schövsfer zeis gen.

3. Ja er spricht sein Lebens= den, und so lauffet. Wort in der Seelen also fort: weckt sie auf zum Gottes-Lez und sich stetig halt bereit, einzu= ben, thut ihr innere Rrafte gebe

4. Daß davon sie wird recht' tlein, dringet gant in ihn hin= ein, und zerschmeltst vor lauter alle Wollust Pracht und Zier Liebe durch die starcken Feuer= dieser Erden, ja was mehr, sich

5. Die verzehren gant und gar, was vor Schlacken an ihr war: daß sie mehr und mehr wird kleiner, und wie Gold im Keuer reiner.

6. Weilich denn fühl den Ge= nuß, und den füsen Liebes=Fluß, der in meine Seele flieset, und fich allda starck ergieset.

7. Wenn ich in der Stille bin, und Geist, Seele, Berts und Sinn ist in Gott gants auf= gezogen, werd ich mehr u. mehr bewogen.

8. Mur zu folgen dieser Spur, daß der Göttlichen Natur ich theilhafftig möge werden, weil ich noch auf dieser Erden.

9. Daß also vergöttet ich, auch so moge tragen mich, als wie einer, der erkauffet von der Er=

10. Mach der sel'gen Ewigkeit, gehen in die Stadt, die GOII selbst gebauet hat

11. Vor die, so verleugnet hier

auch

auch felbst gehasset sehr.

Schaar zur Gesellschafft ich be= temmen, indem ich mir vor= genommen

13. Eine solche hohe Reiß: darum gebich Ehr und Preifi unserm Gott, der und ertoh= ren, und aus seinem Beist ge=

bohren.

14. Darum muntern wir uns auf, und verfolgen unsern Lauf: werden weder schwach noch matt, weil une der gestärcket bat.

Bermögen: wünschen daben verliebet bin. Bluck und Segen, die sich diese

sich vermählen.

treu, bis daß sie mit uns aufs treu in-deinem Bund. Bin ich neu, werden in dem Himmele= schon hier gering u. flein, wirds Saal, halten mit das Abend: dort um so viel besser senn. mabl.

len Deil'gen wahren Frommen, 12. Mein Beist wird jett die aufsoviel und schwere Rrieg schon gewahr, wie so eine sel'ae erlanget haben ihre Kron, und den verheisinen Gnaden: Lohn.

2. Doch wird mein JEjus vor mich streiten, weil er der aller= treuste Dirt, und selbst mich, als sein Schäflein leiten; ob ich oft scheine gant verirrt: dann ben ibm kan ich sicher senn als ein getreues Schäfelein.

3. Difisift mein innigstes Ver= langen, zu folgen ihm in reiner Treu, damit ich bleib an ihm behangen, und also gant sein eigen sey: dann sein geheimer 15. Ben dem Kraft und viel Liebes-Sinn macht, daßich so

4. Otreue Liebe! lafimich hos Reiß erwehlen, und mit Jesu ren dein Ja-Wort selbst im tiefsten Grund: so kanich auch 16. Daß sie bleiben ihm ge= dein Lob vermehren, und bleibe

Mnn wird die Zeit doch Wann wird doch einst das Glück erreicht, daß ich in cinften kommen? daßich GOtt genesen, und alle Angst erlang den vollen Sieg, mit al= u. Ruiner schweigt, wo schon so lang

lang gesessen, in vielen Schiner= mein vieles Leid vergessen. Ben und Weh=Tagen, daßfast mit Worten nicht zu sagen.

2. Ach! dasi doch balde kam gen: GOTThat gewendet all mein Leid, daß bis daher ge= tragen, das meinem Liebsten oft verborgen, und doch verneut wurd alle Morgen.

3. Drum sieh mich D HErr! anadia an, und thu mir Trost einschencken, daß ich nicht wei= che von der Bahn, durch Krancken und durch Dencken: fo werd in allen Hertzens-Pressen gebn, all wo vergessen alle doch deiner nimermehr vergeffe

4. Dann du bist selber Rath 4. Die ehmals qualten meis und That, drum will in mei= nen Sinn, ehich mich gant er= men Sachen boch preissen deine geben hin. Nun wird mir so But und Gnad, die es aufs gemessen ein, daßich kan sauft Best thut machen: und will und stille seyn. dir auch so sennergeben allhier, 5. 3ch habe zwar von Juin meinem ganten Leben.

Grraasen, der, wo das Beste ters fallen bin. gebenkan wird mich nicht mehr 6. Weil noch nicht klärlich verlassen. Dan wannich wer- kont einsehn, daß man in Gotz de senn in Gott genesenist all teeReich muß gehn durch Trub=

89:

M As ist das Leben dieser Beit? ich sehn mich nach Die Zeit, daßich könt freudig sa= der Ewigkeit: dann hier auf dieser rauben Bahn ift nichts. das mich vergnügen kan.

> 2. Drum hab ich alle Luft ver= fagt, und es auf JEsum bin gewagt: daß ich mit seiner Lammer=Deerd vereinigt und

verbunden werd.

3. Da finde ich die rechte Kull, worinn mein Dertse sauft und still kan an der susen Weide Wehn.

gend an mit Kleiß gesuchet die= 5. Nun will aufmeiner Trau= se Bahn: doch wegen jungen er=Bahn fort gehen meine Rinder=Sinn that ich gar of

fill

den Tod.

8. Weil er so treulich mich ge= hier noch andere scheint. führt, wo ich auch öfters war 5. Zwarkonten wir noch wohl verirrt: und mich gebrachtzur was groses sagen; doch ist es reinen Schaar, die gant und besser hier zu bleiben tlein: es aar sein eigen war.

90.

518 As ist wohl Bessers auf erst sehen, was wir senn. Bott allein nur bleiben zuge= in vielen Schmerken, weil wir kehrt: wie man sich sonsten noch auf der langen Reise sind: auch wolt dreh'n und winden; doch loben wir, und dancken beaebrt.

2. So sind wir dir dann

fal, Schmerken, Creut und tröstete une, daß es dir so ge= Noth von Jugend an bis in fallen, und nehmen alles an

von deiner Sand.

7. Bobldant so sender Schluß 4. Wir bleiben dir dann be= gemacht, weil ich zu diesem stens anbefohlen in Leid und Riel gebracht: daß mich kein Freud zu seyn mit dir vereint: Schmerte scheide mehr, fallte dem Lob vermehre fich ben une, auch schon öftere saur u. schwer. obwohlen es öftere schon all=

> endet sich das Weh der Trau= er=Tagen, dann werden wir

20 der Welt au finden, als 6. Dier leben wir awar noch so gibt er doch, was unser Dert GOtt von Berten, dieweil es nimmt zulett ein autes End.

ganglich übergeben, du wirst 300 215 Schmerken haben wohl wissen mit und um zu amich umgeben auf meis gehn: wir baben ja kein Recht ner Leid und Trauer = Bahn, por unser Leben, dann niemand dieweil mein gantes Thun und ohngericht vor dir kan stehn. Leben fast aller Orten stößet 3. Wir muffen zwar noch hier an. Ich hab ja so viel Fleiß auf Erden wallen, und ist uns gegeben um Gottes Duld und unser Loof oft unbekannt: doch wahre Treu: gleichwohl scheint Doden amage auf wine mir

mir mein Beste im Leben, ale Bunder-Licht. obs ein Widerstreben sen.

mehr zu machen, als mich zun Creutes-Bang: so will ich ih= Kuffen legen bin, und GOII rer Svur nachsvühren, bis ich befehlen meine Sachen in eis den vollen Sieg erlang. nem kleinen Rinder-Sinn: u. wird mir endlich noch einkom= will mein Thun ohn End be= men, was mir von meinem weinen, bis ich erlange seine Gott bereit, da ich im Look Dulo, under die Gnaden-Son der wahren Frommen ihn lo= lafit scheinen, um weg zu nehe ben werd ohn End und Zeit. men meine Schuld.

Schmerken bis in Tod: so bald er une thut selbst vertretten, so fällt dahin der Sünden=Spott. Und weil in allen schweren Proben aesvühret seine Batere= Treu, so will ich ihn auch ste= tig loben, wie groß auch sonst

mein Schmerte sep. 4. Ich weiche nicht aus seinen Schrancken, weiler meinTheil in jener Welt, werd ich stets suchen obne Bancken zu leben, wie es ihm gefällt. Der Beis= heit Rath und reiner Handel gibt mir den besten Unterricht au führen einen rechten 20ans del durch ihre Krafft und

5. Und weil ihr Rath kan rich= 2. Mun weiß nichts anders tig führen auf dem so engen

6. Dann werd von Gottes 3. Er kan schon aus der Roth Gute sagen, wie seine treue erretten, wars auch ein Bunder-Band gesucht, erret= tet und getragen, und alles Leid hinweg gewandt. Drum ftebet meine Hoffnung feste, ob meine Krafft schon gant dahin: er bleibet mir der Allerbeste. weil ich nun gant sein eigen bin

7. Mein Freund hat mich nun aufgenommen, und mir den Krank der Jungfrauschafft geleget ben im Look der Fromen, drum leb ich rein und tugend= bafft. Sein Erbe seanet meine Seele: mein Wandel segnet jederman. Geht! in des Freun= des Wunden Sole trifft man dergleichen Baljam an.

Lin Gegenwurf des 32. Plalms. 92.

gebandelt seine gante Lebens= und umgekehrt. Reit: dem sein Sund ist aufge= unrein und bose Art.

weil der Beift ift eingegangen man Gottes Suld.

de in dem Herten, die zuvor Kall. seufzte Macht und Tag.

SHARE

tommen, und auf mich sich le= get hart, hat mich gantlich ü= bernommen, u. zernichtet mei= nen Rath: daß auch alle meine Choem Menschen! der da Kräfte sind gant trocken aus= wandelt indem Pfadder gezehrt, und mein Thun und Gigenheit, der so viel hat miß= mein Geschäffte ist zermalmt

5. Ich weiß nichtes mehr zu decket, die er ausgeübet hat, u. machen, als beweinen meine sonst hintere Licht verstecket die Sund, und befehlen GOtt die Sachen, werden als einkleines 2. Meh mir! dessen Missetha= Rind: das sein Thun mit Ernst ten augerechnet werden hier, ich bereuet, bis das Bater-Dert muss leiden grosen Schaden, u. die Schuld schencket und die por Angstverschmachtenschier: Sand verzeihet: so erwirbt

in den falschen Trug u. Wahn, 6. Endlich werd ich auch noch und nur gleissend thate pran- koinen schon in dieser Dilgrims gen, woer was that fangen an. Zeit zu den Auserwehlten. 3. Zwar ich wolt es stets ver= Frommen, die GOtt bitten in beelen, bis durchdrungen all Wahrheit um Errettung, wan Bebein, und ob ich mich schon sich regengrose Fluthen, Angst, that quablen, kont ich doch Trubsahl, und die Erd sich will nichtruhig seyn: dann die Guns bewegen, daß wir steben obne

verborgen lag, ward erregt mit 7. GOtt allein ist mein Grretz wielem Schmerten, daß ich ter, in der allergrößten Noth ift er allzeit mein Vertreter wider 4. Nun des DErren Sand ift aller Zeinde Spott; daß ich aud

Dod2

auch in allen Proben spuhre sei= und nach dem Tod. ne grose Treu. Drum will ich 11. Darum freu ich mich des ihn ruhmen, loben, weil er mir DErren, und will es verschwei-

so stehet ben.

führen auf des Creutes schma= sein Bericht: daß ich kan mit len Weg: immer will ich dem seinen Frommen loben ihn und nachipühren, und daraufnicht frolich seyn, werd auch nim= werden trag: bis ich auch hin= mermehr entnomen seiner hei= durch werd kommen zu der Ues ligen Gemein. berwindungs-Zeit,u. zu Got= tes wahren Frommen, die er 502 Enn ich hier mit meinen nur mit Augen leit't.

ungeschlacht, hat er doch durch Bert erquicken.

recht gebracht.

Plagen våterlich von mir ge= weiß, was ich mache, kommt wandt, und in Langmuthmich der allerbeste Freund: nimmt gerechten Gott, er soll bleis u. den bloden Sinzu heilen. ben mir der Beste, weil ich leb 3. Der die Liebe noch nicht

gen nicht, weil er mich zu sol= 8. Seine Hand fan richtig chen Ehren hat gebracht durch

20 Thaten bin gekomen an 9. Denn werd ich ihnerstrecht das Ziel, so fleh ich zu GOtt soben, weil er oft so wunder= um Gnaden, der mir aus der= bar mich geführt durch so viel selben Kull kan hinnehmen mei-Proben, und errettet von Ge= ne Schuld, im Erwarten in fahr: wann ich war, wie Roß Gedult, bis er mir mit Liebes= und Mauler, wiedrig rauh u. Blicken wird mein mattes

Liebes: Seiler meinen Sinn zu= 2. Dann wann öfters meis ne Sache durch und durch ae= 10. Und hat der Gottlosen fährlich scheint, und ich nicht getragen, bis mein Hert ihn mich auf in seine Huld, und recht erkannt. Nun steht meis versohnet selbst die Schuld, ne Soffnung feste auf ihn, den weiß mir Silfe mit zu theilen,

tannte

kannte, die in heisser Liebes= übergebe in das Grab: und Glut bis zum Tod am Creu- weil ich hierzu erkohren, ist des te brannte, und sich meiner Todes Macht verloren.

Mitten alle Tage findet ein: del.

gekommen, wo die Gnade ih= er mich zur Zahl gezehlet, die ren Lauf über Gottes gantes er für fich auserwählet. Haus alle Tage führet aus, u. 9. Und so bin ich wohl be= mablen.

daß ich, was ich bin und hab, ten ewig leben.

Seel zu aut in der duncklen 7. Ge wird keine andre Bur= Todes-Nacht hat zum Opfer de hier zu tragen aufgelegt, daraebracht, und den Lohn, so als ein Schaf in Christi Dur= ich verdienet, mit viel Schmer= de und in feiner Beerde traat: Ben ausgesühnet. bor ich nur die Hirten-Stiffe, 4. Eile ich mit starcken Schritz bin ich sicher vor dem Grim. ten nur in GOttes Kirch hin= Bleibet man nur ohne Wan= ein, wo sich JEsus in der del, so gefället GOtt der Han-

und als Hirte Tag und Nacht 8. Es bringt tausend Lust über seine Beerde wacht, kan und Freuden, auf der Erden ich mit derselben prangen, und Nichts zu senn. Auf der reis bin Tod und Soll entgangen, nen Geelen-Weide geht man 5. Weil ich da mit allen frolich aus und ein: drum Kromen nun kan fleigen Dun= will ich mein Leben lang fol= mel auf, und bin an den Ort gen meines hirten Bang, weil

als warme Sonnen-Stralen rathen, weil ich mich verges= kan des Herkens Land be= sen kan; ob es gleich mit mei= nen Thaten wenia oder nichts 6. Da kan ich mich felbst ver= gethan, die doch nur sich selbst gessen, bende was ich wolt n. gemeint, wo's aufs beste hat war, weil mein seligstes Ge= gescheint: und weil ich mich nesen nur darinnen offenbar, EDtt ergeben, werd ich dor=

94. be: so lodern die Rlammen, und Saamen. schlagen zusamen, dieweilwir 6. Denn darum hat er euch von Gottes Lieb-Feuer her= aufs neue geruffen, drum stammen.

beu. Strenge, dieweil uns sein lich, und dient Gott im Wesen, Bucht=Geist stets halt in der weil er euch zu solchem Dienst Enge: der schmelhet das Erke, warlich erlesen. und machet es lauffen, daß da= 7. Wir fuhlen im Geiste, daß von abfliesen die Schlacken mit wir was gewinnen, wenn wir Dauffen.

niedria: wer sich nicht will las= 8. Dann weil wir aus Beiste bet wie Spreuer.

Die ihr noch geblieben bishero mit der Beist Gottes im Inne= im Zeuer, und nicht aufgerieben ren wallet. vom Beinde, der oft mit Macht 9. Wenn der fich beweget, dan ben, und doch nicht verletet. Gemuthe recht Opfer GOTT

ter, der euch hat behalten im te die Zunge anstrengen zur

Keuer, daß ihr nicht habt können 500 Enn JEsus die herten erkalten : er ist unser Konig, entzundet mit Liebe, und heißt JEfus mit Namen: teint in und erwecket viel heilige Trie- lobet mit Levi und Abrahams

tretet im Beiste auf bobere 2. Daffelbe verzehret die Rau- Stuffen : verlagt das, was bild=

in das Sterben einführen die 3. So bleibet im Zeuer das Sinnen: drum wolle sich jedes Gold nur noch übrig, ich mei= stets üben im Leben, das 2Be= ne die Seele, so recht flein und sen der Befen im Beift zu erbebe

sen so rein'gen durche Zeuer, der und Wesen gebohren, u. GOtt wird von dem Winde gerstäu= une gum Dienste im Beifte er= tobren: muß alles verschwin= 4. Drum tommet ihr Rinder, den, was auser uns schallet, da=

an euch gesethet, gesuchet zu sie= konnen wir fingen, im Beiff u. 5. Rommt, lobet den Schmel= bringen, und wenn er auch wol-

auseren

fangen.

der Liebe um GOtt zu lobsa= nern ausschallen, und GOtt, aen, ja singen Lob = Pfalmen, der da Beist ist, die Lieder ge= wie David gefungen, im Beift fallen. und Gemuthe mit Derken und Bungen.

Bott thut gefallen, wenn Rin- zu breiten, und wer da entaunder von Liebe entzündet solailen: det vom Zeuer der Liebe, sich bis daßsie vollkommen ins In- mit mir im Loben und Dannere dringen, wo sich der Beist cken recht übe. thut in das Deiligthum schwin=

gen.

Rindern der Liebe, was Gottes Beift würcket aus Gottlichem Triebe, das ist dann nichts fremdes, weil Gott selbst be= wogen, das Derk und die Zun= ge zum Loben gezogen.

13. Und weil wir deswillen nun wieder benfammen, zu lo= ben und rübmen den berrlichen Mamen des Herren, der uns aus den Bolckern erkauffet,mit Feuer und Beifte im Lichte ge= tauffet:

auseren Music mit Lobes-Bt= 14. So kehre ein jedes inwen= dig die Sinnen, damit wir viel to So balten wir stille, und innere Krafte gewinnen; fo lassen ibn schlagen die Saiten wird denn das Aeuste vom In-

15. O Bruder! mein Dert ift erfüllet mit Freuden, den DEr= 11. Dieweil wir ja wissen, daß ren zu loben, sei'n Rubm auß=

16. Ein jeder betrachte, was Sott und erwiesen, damit doch 12. Da wird dann gehöret von sein Name werd von uns ge= priesen, dieweil er sich unsrer aus Gnaden erbarmet, in 36= fu, dem liebsten Sohn, freund= lich umarmet.

> 17. Ja hält uns zusammen in Göttlichen Schrancken, daß weder in Leiden noch Proben wir wancken: so daß unfre Kein= de sich dörffen nicht freuen, weil Wind une noch Stürme nicht tonnen zerstreuen.

> 18. Ihr Schwestern, die ihr auch Miterben der Gnade, und

bisher treu bleiben im leidenden werdet zu ihnen genommen. Pfade: stimmt an mit une lieb= lich dem König zu Ehren, da= gen den Lohn eurer Treue, ein mit wir sein Loben stete kraftig verniehren.

re mit singen, wenn wir uns wir zusammen ihn loben dort inwendig ins Deiligthum oben. schwingen: da wird denn recht schallen das Lob hier auf Er= den, und GOtt wird im Dim= mel verherrlichet werden.

20. 3ch hor schon im Geiste uns lieblich antworten, dieweil ten: allwo wir zusammen bald werden eingehen, und unseren König von Angesicht sehen.

21. Indessen so haltet im Bren= nen die Lichter, daß man auch kan seben an euren Gesichtern: zur Kahn geschworen habt; ihr wie freudig ihr gehet dem wist ja, daß das Creuk uns Braut'gam entgegen, der euch frommet: wohl dem, den GOtt hat erfüllet mit Liebe u. Segen. damit begabt, weil es macht

Die himmlischen Schaaren, die: malmet alle Giaenheit, und weil ihr thut euren Schmuck uns von Eigenlieb befrept. reinlich bewahren: drum bal= 3. Nehmt auf euch Christi tet auch fertig, die Stund wird Joch mit Freuden, und tragt bald komen, daß ihr von GOtt sein Creut ihm willig nach,

23. Dann werd't ihr empfans jedes von Hertsen sich mit mir erfreue, und hör nicht auf IC= 19. So werden die oberen Cho= fum hier unten zu loben, bis daß

95.

on Enn mir das Creuk will machen Schmerten, u. die Versuchung auf mich dringt, so fliebe ich zu JEsu Derken, mein Beist sich über ich erblicket geoffnet die Pfor= alles schwingt: weil GOttes Rath beschlossen hat, daß, wer mit Christo leben will, muß haben seines Creutes viel.

2. Drum kommt, ibr Creubes-Bruder, kommet, die ihr 22. Es warten auf euch schon zart, was rauh und hart, zer=

ja schähet hoch all seine Leiden, bram, Isaac und Jacob, ihm dieweil Berachtung, Spott u. geben Preis und ewigs Lob. Schmach nur fällt auf die, so. 7. Dem stimmet jest hier all Resum hie bekennen vor der zu sammen ein Lob-Lied nach Welt gant fren, und bleiben bem andern an: entbrennt in

denn da ist weder Mann noch noch Schmerts noch Leid. Weib: drum weichet nicht 8. Indessen haltet aus die von eurer Pflicht, wie ihr euch Proben, worzu ihr cuch so

an keinem finden Berftellung euch bis an das Ende liebt. oder: Deuchel = Schein: pruft: euer Hert, es ist kein Scherk, 23 Je freuet sich mein Beist dieweil ein jedes Glied muß 25 und Hert in dem verlieblig, rein:

6. Mun JEsus, der une eine die mich zu sich ine Gine führt. geladen zu seinem grosen Abend 2. Das Loof ift mir gefallen ins himmels Saal, mit 21= gezehlt:

bis in Tod getreu. lauter Liebes-Flammen, und 4. Ihr Schwestern, die ihr send vereinigt wie ein Mann, mit im Bunde, weil ihr auch zu halten aus den Rampf u. Blieder an dem Leib; kein Un= Strauff, bis wir gehn ein 3u terscheid ist in dem Grunde, seiner Freud, da weder Streit,

BEsu habt vertraut, als seis oft verbindt, und achtet keiner ne keusche werthe Braut. Feinde Toben, weil JEsus sels 5. Wir wollen uns aufs neu ber überwindt: und schlägt die verbinden; dem Brautigam Keind, weiller der Kreund, der getreu zu fenn; es laf fich doch euren Seelen fich daraibt, und

fenn an Jefu Leib teusch, beis ten Liebes-Schmert: der durch der Weisheit Strahl berührt

mahl, und une aus unverdien= bin, worein ich so verliebet bin: ter Gnaden gebracht zu seiner mein Lieb ftes hier auf diefer Blieder=Zahl: damit wir all, Welt ift, daßich au der Schaar

Gee:

3. Die:

3. Die hier dem reinen Lanim 9. Drum bleibt der Schluß nachaebu, wie es sich wenden mir feste stehn, daß ich will ih= thut und drehn. Gehts schon rem Winck nachgehn: weil sie durch engeranhe 2Beg, so wer= mich hat so wohl bedacht, und den sie doch niemals trag.

4. Kührt es sie bis ans Creuk hinan, sie folgen mit auf dieser pel gehn, und stets das werthe Bahn: gebes auch durche finft= Lamin erhöhn: das fie ertauf= re Todes-Thal, sie folgen ihm fet aus der Welt, zu gehen ein

nach überall.

5. Kührt essie an der Sollen Ort: und zu des finstern Todes fraun- Sohn wird selber sepn Pfort: so bleibt die Liebe ihr ihr Theit und Lohn: so sind sie Bewicht, daß sie nicht gehen dann zu Ehren bracht, weil sie hinder sich.

6. Wie sicher kan ich geben hin in dem folieb-verliebten Sinn. Mann mire an Rath und Hulf gebricht, die Weisheit ist mein

Unterricht.

7. Der hat das beste Theiler= wehlt, der sich der reinen Lieb vermählt: und wo die Lieb selbst rathen kan, so ist man auf der rechten Bahn.

18. Drum such ich auch kein an= Der But, als mas die Lieb ben= legen thut. Wer ibr nachgeht Stille, wo wahres Vergnügen in faur und fuß, der gehet ein und Göttliche Kulle. ins Paradies.

JurJungfrauen-Zahl gebracht

10. Die nimer aus dem Tem=

ins Dimmels-Relt.

Ir. Da dann der reinste Jung= die eitle Welt veracht.

30 Je herrlich und lieblich wird dorten erscheinen des Lammes Prant, wann sich ge= endiat das Weinen: wan Seufzen und Schmerken und Leiden dabinden, wird GOtt ihr viel Krieden und Segen zuwenden.

2. D herrliche Zeiten! wo dieses erblicket, und Derken und Bei= ster im Vorschmack entzücket, zu schauen binein in die ewiae

3. Und weil Er uns trancfet

am:

am Brunnen der Gnade, so jogen: die also eindringen ins gen Pfade: und wenn wir er= vergeffen die Gorgen der Erden mudet durch Dite ermatten, thut er uns bethauen u. wie= mals dreben und wenden, ch daß der beschatten.

au gehen durch Leiden und Mo- warts ins inere Leben, da wird then durch Schmerken und 2Be ben: und wann wir aufhöhere geben. Stuffen gekommen, so werden 9. Bott hat mir gezeiger die men.

Beifte von men, mas mannicht bis das ich gefomen zum Gott= kan fagen noch faffen mit Sin- lichen Erbe im Loofe der Kromnen: und feben im beiligen Bott= men. lichen Werden, wo endlich ver= 10. 280 alle zusammen mit Schwinden die viele Beschwer- herrlichen Weisen und fetigem .Den.

6. Rein Munde noch Zunge also in Gottes Gezelte eingan= Lau reden noch sagen, was da gen, allwo sie mit Kronen in wird vor himmlische Roft auf Ewigkeit prangen. getragen: wo Seelen von allen 11. Und fieben da vor ihm im den, und zu Gott ins Beilig= Wunder = erfüllte Beichichte! thum dringen.

7 Ich werde zur innigen Des schöpffen vermablet, die er sich muth bewogen, weil Gott zur heiligen Brut 3. ge mich in solche Gesellschaffige zihlet.

Shine!

wandeln wir freudig un richti= Gottliche Werden, wo endlich

8. Wie mußt ich mich ofters ich die heimliche Wege kont fin= 4. Das giebet erneucte Rrafte den: drum dring ich binein= mir die Kuile des Beines ae=

wir tiefer in GOtt eingenom- Quelle der Freuden, da hohlich Erquickung in Schmerken u. 5. Da wird und gezeiget im Leiden: und werdenicht mude,

Loben thin Chre erweisen: und

sichbarlicen Dingen geschie= berritagen Lichte, ach sebet die wo Gott sich mit seinen Gea 201 10 44 1 2 16

Eccaminating in ging 2,300

mitaufdem Wege, ach! werd't sanfftmuthig, eh er unser doch in Ewigkeit Reines mehr Dert erfreut: und hilfft aus trage: weil IEsus ist also une der größten Noth, zeigt sich als felber vorgangen, eh daßer im ein treuer Gott; darum will Triumph alldorten kont pran= ich ihn von Derken loben in gen.

weil bald wird geschehen, daß Zeit: weil Gott ist sein Trost bestehen.

richtig thut führen, so werden übergeben. wir nimmermehr von ihm ab= 3. Ob wir schon oft sehr ver= irren: bis er uns erhöhet zum lassen, daß es scheinet aus zu Bottlichen Schauen, vereint fenn: wann wir feine Gut ummit den reinesten Lammes= fassen, muß die allergrößte Jungfrauen.

be zur Tugend, und sich ihm freut, thun wir in der Lieb zer= gend: drum ift uns vergessen nießen. die Freude der Erden, dieweil .4. Loband Preifi sen Bott wir alldorten verherelichet wer= won oben, der une benfieht früh Den.

De ist doch der Herr so wiesen hat meine gante le= gutig und getreu in un=

12. 3hr meine Beliebten, die ferm Leid? fehr gedultig und den größen Schmerken.

13. Und ob wir noch einige 2. Wer sich ihm zum Ovfer Stunden zu ftreiten mit Ba= giebet, der ift felig und erfreut, chen und Baten in dunckelen wann er oft schon bart gesie= Zeiten: so werdet nicht mude, bet in der trub= und duncklen unsere Zeinde mit Schanden allein, drum er auch ohn leeeren Schein all sein Liebstes 14. Und weil une der Bolde so ein dem Leben ihm zum Ovfer

Dein werden lauter Sufig= 15. Die alles verlassen aus Lie- teit, wenn er unser Dert er= vermählet in blühender Ju-fliessen, die er uns gibt zu ge=

and wath: dafur will ich ihn auch loben, was er mir er= beng=

und Leid, und will sein' nicht Thal, und sonst andere nichts mehr vergessen, weil ich nun erwehlen, als zu bleiben in der

in ihm genesen.

ben damitich sein Lob vermehr. ohn Zeit und Ende loben. D wie selig ift der Sinn! der

daß noch mehr hinzu gezehlt, Lebens-Reit.

wendet, und die alte Welt ver- entladen in jener Ewigkeit. gebn. O du herrlich-schöner 3. Es istzwar schwer zu tra-Pracht in des Lammes Die= gen die harte Leidens-Noth, dertracht! der alldorten wird wenn man von Gott geschla-erscheinen nach so viel gehab- gen, getreten gar in Koth: das tem Weinen.

93011 3

bene Zeit in so vielem Druck len allbier in dem Creutes= in ihm genesen. Zahl, die zwölfmal zwölftaus. 5. Dann ich kan nicht gnug send heißt, hin zur andern erheben seines grosen Namens Belt gereißt, und alldort, Ehr: was ich habe, will ich ge= nach so viel Proben, GOtt

mit Allem sich gibt hin: wer W Je lange solls noch wäh= wird können wohl errathen? W ren, daß ich muß traurig was difffind vor Helden-Thate gehn, und meine Zeit verzeh-6. GOtt du groser Dinele= ren in so viel Leid und Wehn? König! rufedoch noch vielher= Ist es dann so beschlossen zu ben, daß der Deinigen nicht meinem Berten-Leid, daß ich wenig, die dir alle recht getreu: muß senn verlassen die gante

die dem reinen Lam vermählt, 2. So sepe dann mein Wille und erkauffet von der Erden, in JEsu Lieb versenckt, um daß sie gant sein eigen werden, ihm zu halten ftille, wie er es 7. Dann so bald die Zahl vol= fügt und lenckt. Erwird mich lendet, die das Lamin sich hat wohl berathen nach meiner ersehn, so wird alles umge- Traurigkeit mich aller Sorg

neben sehr beladen mit vieler 8. 3ch will meine Tritte zeh- Bertens-Pein, da anders

Geez

nichts

nichts kan rathen als heiligs gegangen im jungfräulichen Stille-senn.

brechen den lang geschehnen men bin. Eid; ob mich schon oft that 8. So aber muß umschweben schwächen die grose Blodigkeit: in vielem bittern Leid, daß oft so bleibet doch mein Derte fast mud zu leben von großer aant inniast anvertraut, den Trauriukeit. Doch wird das ich im Todes: Schmerte all- lange Hoffen noch lauffen frodort am Creut geschaut. lich ein: das heint, es ist getrof-

Lincken mir Taufend Noth fommt ein, so fall im Nieder= De manches Leid wie sincken noch imer tiefer drein: Imanche Weben hat nicht betrubten Zeit.

durch seine bobe Gnad. Dan chem Maaf gemessen ein. Full.

font wallen dort hinan, allwo fommt man erst zum red ten

Sun, der nach so vielen Drau-4. Doch foll die Noth nicht gen den Schmern wird neh-

5. Und weil zur Recht' und fen: ich geh zur Rube ein.

fat da ich meint zu rasten, auf seiner Pilger-Kahrt, mein nach so viel bittrem Leid, kom= armes Derte durchzugeben men noch größre Lasten in der weil ich mit 36stu mich ge= paart: ein Deit, bas sich Gott 6. Doch bin in seinen San= hat ergeben, um ihm zu dienen den, so wie sein weiser Rath gant allein, dem wird das wird alles drehn und wenden rechte Sterbens-Leben mit rei=

folten meine Thaten mich brin- 2. Drum tan ich weiter nicht gen zu dem Ziel, es mar schon viel jagen, dieweil es nur ift langit gerathen, und hatte alle Gott bekannt, was solche muffen hier ertragen, die sich sind 7. So daß ich gant bebende kommen aus der Sand: doch Arrat vollen Ende die raube Wesen, wann alles ist in uns Creupes-Bahn, die ich allhier zernicht't: was eignes Wolfen 1100

im Bericht.

3. Dann kan das neue Leben den andern Morgen, In arunen, das hier durche Leiden wird bewährt, und man kan sich mit GOtt versühnen, weil ist zernich't die bose Art: mit allem, was lie in fich heaet, das uns verhindert auf dem Weg und manches Leid in uns erre= get, wordurch der Geist wird Palt und trag.

4. O was ein Glück wird da gefunden! wo einst ertodtet die Matur, da ist der Jamer über= wunden, da findet sich die rech= te Spur: wo man kan stetig seh nicht mehr zurück: betroaz Ouffer bringen dem grojen ner Schein, du gehst nicht in BOtt, der uns erwehlt, und mich ein. Ich will GOtt in täglich neue Lieder singen, weil der Wahrheit dienen, so wird wir zu seinem Wolck gezehlt.

M Je schön gehte zu, wo man damit gemeint: das man in stiller Ruh auch Wunder = Spiel trifft endlich nichts mehr weiß, ale daß man doch sein Ziel, wir glauben. Gott gibt Preis, und sucht was wir jest nicht seben, es in seinem ganten Leben in tet- mag sonst alles untergeben. nem Ding zu widerstreben.

aum Nun der Ewigkeit: er

sich erlesen, und gants verzehret weiß nichts mehr von eitsen Sorgen, auch nicht nur vor

> 3. Ich habs versvührt, mein Derte ist gerührt: des Creupes Rraft macht mich mit BOtt verhafft, bin ich daben schon voller Brasten, ich kan im Schoofi der Liebe rasten.

> 4. Nehm ich schon ab, aeh taglich in das Grab: so ist der Tod, die viele harte Moth, ein Korthelf mir auf meinen 2Be= gen, daß ich kan wallen fort im Segen.

> 5. Dort ist mein Glück, ich mein Leben schon ausgrünen.

101. 6. Wann das erscheint, was

Deiner Full, dem wird die Zeit 28 Je sebnet sich mein Geist beiner Full, dem wird die Zeit 20 und Sinn nach dem, was Gottlich

Göttlich heisit: ich weiß doch 7. Wo aller Kumer bin, der sonst kein ander But, ale wo ehmale plagte meinen Sinn, in man alles gant in GOtt ver- dem so jungen Rinder-Stand, lieren thut.

2. Mein tief verliebter Sinn noch unbekannt: hat mich gebracht zulett das 8. O sanfter liebes = Schoos! hin: wo ich vergessen alles Leid, wo man ist aller Sorgen loss: so nichts mit bringet heim in jes da sonsten nichts gemessen ein,

ne Ewigkeit.

3. Drum hab ich auch mein fanft und stille fenn. Riel,nach dem vereinten Liebes= 9. Drum ift mir auch nun Spiel, der reinen Schaar und wohl, weil ich bin alles Guten Lämmer= Deerd, daß ich auf voll, von Gottes reicher Duld ewig hin mit ihm vereinigt und Gnad, die mich in sich vermerd?.

4. Lind so dem reinen Lamm; 10. Lind mich gebracht dahin, das von Gott aus dem Sim= two mein verliebter Liebes= mel tam; qui folgen nach auf Sin, sich hat gesehnet wat und Diefer Belt, bis wir zusammen fruh: das ift nun fren geschenctte dort vor Gottes Thron gestellt, vergessen alle Muh.

6. Drum bin ich auch nun Rilli man ist heimgebracht in seiner tes treue Lieb mich ihm erle= Dautter Daus. jen: damit ich bald erlang nach

ē.g

daimir die hoheund tiefe Weg

alewas das Derk machtrubig.

fleintidurch seinen weisen Rath

5: Da wir dann mit eingebn, 11. Drum bin ich in Verwahr wo die vereinte Chore stehn: all= mit der verlobten Jungfraur= wo das gante Sieges-Beer, Schaar, wo felbst das Lanim, Bort und dem Lamm gibt der treue Birt, fie balt in fe ver Rubmund ewig Preifin: Ghr: Dut, das Reines mehr abart.

ben der so reichen Guaden-Full, W Je sehnet sich mein Herts die da unendlich flieset aus, wo  gesucht unt vielen Trabnen.

anch wohl buld darzu kommen: Bengen. nun aber ich noch bin mit mir Rraft im Leid verzehret.

den: drum werd ich bleiben treu. chem.

Riel ihn stetia preisen.

lang gesucht mit viel Beschwtre bingegeben. Den.

te kommt gegangen, mit Se= bricht. Dann wann der Glaub

langem Sebnen, mas ich so oft gen und Bewinn, was wir verlangen: die volle Gottes: Duld 2. Ach aber! war ich mir nur thut sich nun zeigen, drum ges einst entnommen, so wurde ich ben wir ihr Ehr mit tiefstem

7. Danck sen dem werthe Lain. beschweret, wird meine Zeit u. das uns erkohren zur keuschen Jungfraum-Babl und neu ge-2. Doch hat die treuelieb mein boren: wir wollen seinen Rubm Derts aebunden, daßich in Doff- hier stundlich ehren, und dort in nung schon den Schatz gefun= Ewigkeit sein Lob vermehren.

104.

und nimmer wancken, weil feis 30 Je feligift, wer alles bin= neliebe mich so halt in Schran: 20 gegeben, dann da grunt erst das rechte Leben, was noch 4. Und den verliebten Sinn von unsern Rraften kommt, sehr oft berühret, so daßich ih= zwar eine Zeit uns nutt und re Brunft in mir verspuret: fromt: doch soll une Gottes drum will ich ihm dafür viel Gnad umfassen, so ist une das Ghr erweisen, und ohne Endu. Gewinn, wann zeitlich fällt da= hin woraufwir thaten uns ver= 5. Estan nichtandere senn, es lassen, da lernet man erst recht muß noch werden, was man fo daneben, daß selig sen, wer alles

Die sufe Leidens-Frucht 2. Es ist Gefahr, sich denen wird sich schon finden, und alle wilden Wellen mit Schiff und Traurigkeit machen verschwin- Fahrzeug zu gesellen; doch ists noch mehr, wann es geschicht, 6. Die Nacht ist bald dahin, daß unser Schifflein gar zer=

3ff

das Schiff regieret: so wirdes ties=Jahren. dahinein, wo harte Anstosi= 5. Dist ist die Prob, dass wir Stein, mit vollen Segeln bin- jur Rirch verbunden, allwo der geführet. Da muß der barte Ectstein wieder funden. Geift

Sinn zerschellen, mit viel Be= das Urtheil zwar gefällt, daß fabr in denen wilden Wellen. bier der harte Sinn zerschellt;

Muth zu fassen, wann man sich bestehen, so wird zuletzt erkannt einmal eingelassen mit dem, der des weisen Kuhrers Sand, die und zu groß und klein: bier balt und beschüßt in allen Weben. nicht Prob der falsche Schein. Dif ist in unsern Creutes= Un diesen harten Anstoß-Kel- Stunden der Troft, daß wir fien zerbricht die Creatur, und mit Christi Rirch verbunden muß auch die Natur wie Bache 6. Drum ruhmt mit mir Dens im Keuer gar zerschmelten: wer der une that bewahren in vielhier nicht lernet sich zu hassen, und mancherlen Gefahren, der wird ungeschickt stets neuen in dem Sturm so sicher schlief. Muth zu fassen.

len, wann Aergernüß und bewahren. Schmach nun kommen an den Tag, wie dort die Junger 500 Je still ist Zion worden

3. Es kostet viel, stets neuen doch wann wir in der Prob

als ihm der Junger Angst zus 4. Gin Liebling, der in seinen rief: dem auch die wilde Meeres Creutes-Jahren die Schule Wellen, ale er fich in der Nacht noch nicht haterfahren, der hat zu Kuß darauf gemacht, nicht die Richtigkeit noch nicht an konten seinen Glauben tällen BOtt in feine Sand gekrigt: Wir haben vieles bier erfahren, Erkannoch wolin seinem Bal- wie er uns pflegt in Nothen zu

105.

schwerlich fallen. Wer die Ma= aach der betrübten Zeit; tur mit GOtt will paaren, er= der schone Jungfraun-Orden fahrt viel Angstin seinen Creu- sich wiederum ausbreit't: Die

angenehme Sonne (aus durch himmel-füselehr. Das Bottes Freundlichkeit ) geht Lamm, fo une ermablet, daß auf mit voller Wonne nach wir dort dargestellt; zur rei=

der betrübten Zeit.

2. Des thut lich hoch erfreu= aus der 2Belt: en die zeine Jungfraun=Schaar fo geben ihren Reihen gar schon depen, daß wir, ale wie ent= ben Paar und Paar, nach je= nen Zions-Freuden, wo aller Engel Chor Gott ohne End und Zeiten singen Lob, Preifi und Ehr.

3. Nunmehro ift vergangen uns erweißt. die schwarke Trauer-Macht, bobnt, versvot't, verlacht. Run thut in Liebes=Blicken, von je= ner Herrlichkeit, er unser Dert erquicken nach so viel bittrem Leid.

4. O angenehmes Wesen! wie lieblich ift zu sehn, daß wie= in Suld und Freundlichkeit ohn Ermiden: fommt her, ibr thut une sehr hoch erfreuen in meine Brant; ich schenct ench unfrer Miedrigkeit.

5. Wie sind nicht mehr bes bitterm Leid. trübet, weil GOtt von oben

nen Schaar gezehlet, erkauffet

6. Gibt Segen, Kraft, Ge= gückt, uns allzusamen freuen, daß wir so both beglückt: so, daß wir gant vergessen, was Zeit und Jammer heißt, sein Gut ist unermessen, die er an

7. Drum werden wir beste= Da wir in so viel Drangen ver= hen in der betrübten Zeit, da nichts als lauter Weben und . Beistes Engigkeit verdunckelt gar dae Lichte, da anders nichts zu sehn, als ob wir im Gerich= te nun müßten gar vergebn.

8. Es ist nicht wohl zu sagen, wie sein so treuer Rath unend= derum genesen Zion nach so lich Sorgthuttragen, wo man viel Wehn: das selige Gedenen im Lebens-Pfad treu bleibet meinen Frieden, nach so viel

9. Ich will euch wohl bereiten ber une viel Gedepen giebet und niachen auserwehlt; fend

3 ft2

nur getreu im Leiden, ihr fend ja so vermählt. Müst ihr schon und Leiden, und so viel bittrer hier auf Erden, oft traurig ein= Pein: nun geht man mit viel her gehn, dort wirds schon an= Freuden zur Lammes-Hoch= ders werden, wo all mit Freu- zeit ein. Da werden alle leben den stehn

Throne, wo das erwehlt Ge= Ewiakeit. schlecht pranget in ihrer Krone, so jedes daselbst trägt. Drum 300 D geh ich hin? auf daß der Schmerken weich.

11. Dis ist das Freuden-Le= ben, so une das Lamm anbeut, meinem Sinn der eitlen Freud wann wir sein Lob erhaben hier entsaget: und habe mich zum in der Niedrigkeit. Sind wir Creupe hin mit vielem schon lang gesessen in Schmer= Schmert gewaget. Ben und viel Leid, so ist doch 3. Die Freude, die ich ben nun vergessen die viele Trau- dem Schmert im Creutesrigfeit.

die Geister allzusam, GOTT Ruhmund Preif hingeben, u. dem erwürgten Lamm: das alle wird erhöhen zur reinen recht offen stehen/was hier ver= kan leben. borgen war

13. In Jammer, Schmerts in groser Dertens-Freud, Gott 10. Vore Vatere Stul und und das Lamm erheben in alle

106.

gehet hin mit Freuden den Wich find der Seelen Schat schmalen-himmels-Steig : ich und Leben: dann seine Lieb hat will die Eng erweiten, damit mich entzundt, mich ihme gant zu geben.

2. Drum hab ich auch in

Thal hienieden geniese, trostet 12. Wir wollen nun erheben mehr mein Bert, als dieser Welt ihr Friede.

4. Ofuses Creuk! D Lebens= Wort! du hast mir Kraft ge= geben, daßich mit dir, der See-Jungfraun Schaar. Dawird len Hort, in Salems Pfort

5. Ach was ist doch wohldie

se Welt mit ihrer Freud zu Beil bekleidt, und macht mein achten! sie ist ein Tand, der Leid verschwinden. bald zerfällt, und macht das Dert verschmachten.

senn verborgen.

verbunden.

10. Darum wohl mir! esist erfragen. vollbracht, der Tod ist nun ge= 3. Ich thate umwandeln zerbrochen.

dert verschmachten. Dist doch mein Schön= 6. Ich habe nun auf meiner II ster anjeho zu finden? den Bahn das rechte Ziel getroffen: ich mir vor allen sonst andern weil Creub und Leiden ist fort ermäßlt: weil er sich so freund= an mein Theil, das ich zu hoffen. lich mit mir that verbinden, da 7. So leb ich dann in GOt= er mich hat unter die Seinen tes Suld, und weiß von tet- gezehlt: wie willig und freunen Sorgen: als nur, daß ich dig kont ich dahin geben mein mog ohne Schuld in ihm stets Liebstes, um also nur ihme zu leben.

8. 3ch thate oftmal hin und 2. Doch wurd ich gar balde ber im Lauffen mich verweilen: von ihme verlassen, das bracht weil mirs zu eng und schierzu mir viel todtliche Schmerken schwer, um weiter fort zu eilen. und Dein, so daß ich hierinnen 9. Munaber hab ich viel Ge= mich schwerlich kont fassen, die= winn im Creuțes-Thal gefun- weil ich in allem mich fande ben: ich acht mich selig, wan allein: mein Leiden u. Jamer ich bin mit Schmert u. Noth war schwerlich zu tragen, weil ich ihn nicht konte in Worten

rochen: denn, da ich diese viel Tiefen und Sohen, und Welt verlacht, ist seine Macht suchte den Liebsten ben Tage und Nacht, diff brachte mir 11. So fahr nur hin, DEi- vielerlen Schmerken u. Wehen, telkeit! ich will mich dem ver= dieweil er mein Derte so an binden, der mich mit so viel sich gebracht: so daß ich auch Sff3 meinte und solt ich auch drüber im mein Liebster sich zeigen.

Tode erblassen.

that nur die vielerlen Schmer= Ben weanehmen.

6. Die todtliche Schmerten, gar verirrt. die bittere Leiden, die kommen 2. Ich weiß ja keine Ruh von unferm verdorbenen Stand zu finden, kein Troft in mei= und wer sich von allem auf ner großen Noth. Soll dann Erden kan scheiden, dem wer= die Soffnung gar verschwin= den die Wunder des Höchsten den? so muß erblassen ich im bekannt. Drum will ich mich Tod: dan was mir vormals schmiegen im beiligen Schweis machte Freude, das bringt

meinte ihn nimmer zu lassen, gen, im Still-senn thut stetig

7. D wohl dann! wie ist 4. Doch da ich gedachte, ich mire so trefflich gelungen, weil mufite vergeben; wurd ich dar= meinem Beliebten sonahe ver= auf balde ein anders gewahr, wandt, und zu ihm ins innre und sabe den Liebsten zur Sei- Gemache gedrungen, allwo ten mir stehen: D Wunder! er mich ihme zu eigen erkant. erst wust ich nicht, ob er es Drum werd ich wohl bleiben war; doch machte er weichen ihm stetig ergeben, weiler mir mein angfeliches Gramen, und geschenchet ein Gottliches Leben

108.

sen wegnehmen.
5. Und weil ich in meinem Wich bleiben? daß doch ein= Beliebten genesen, so mußte mal werd in mir still; soll verschwinden die Kälte u. Frost, mich dann immerhin umtrei= und woich vorheroinSchmer= ben die Unruh? die ich doch ben gesessen, werd ich nun ge= nicht will: ach soll der Schmerk weiset mit Göttlichem Troft, dann ewig mahren? der im= Im stillen Ersencken nach vie- merhin verneuert wird, soll lem Ermuden wird endlich ge= mir dann Leib und Seel ver= funden der innere Frieden. Zehren? daß ich muß bleiben

mir

mir jest viel Schmerk und net immerzu. Pein, und wo senst meme Scelen=2Beide, muß ich jett

in viel Elend fenn.

3. Ach GOtt! wo hab iche so nach Rinder-Art. doch versehen? (mußich geden= cken oftermal,) daß ich in so viel Moth und Wehen in man= cher bittrer Bertens : Quaal muß bringen zu all meine Zei= ten, und seyn von allem Trost entblößt: wann wird ein End doch meinem Leiden? wann werd ich von mir selbsterlößt?

4. 3ch weiß mir öftere nicht zu rathen, ich gehe hin, ich ge= he her, und werd ich Eines schon entladen, so kommt ein anders noch so schwer; doch, obschon bleibt mein feter Schmerken auch in dem, mas genesen heißt: ist doch ein Trost- Wort in dem Herten, das mich zur andern Welt hinweißt.

109.

ein, muß ein Liebling wie auch dort in Ewigkeit. GOttes senn: des Gemuthes 8. Da dann wird das Jung-

2. Werden seiner Tage wiel, so ist dieses sein Lust-Sviel: in des HErren Gegenwartleben

3. 2Beil fein Licht im Duncts len scheint, mussen weichen seis ne Feind: weilen sie bas Licht erschreckt, das ein GOttes-Rind bedeckt.

4. Darum ist die Lieb sein Brod, welches ihm in Noth und Tod zugetheilt von GOts tes Hand auf dem Weg zum Vaterland.

5. Wer mit dieser Lieb ver= sehn, fürchtet keine Leidens= Wehn: ist vergnüget, wie GOtt will, weilen er weise Maaß und Ziel.

6. O HErr! du bist sehr ge= treu, deine Gut ift emig neu: leit und führe deine Deerd, daß

sie dir gefällig werd.

7. Klösse in sie Muth und Rraft, daß dein Göttlich Gi= Sie Er im hErrn geschlafen genschafft sie bereiche in der Zeit,

fauffte Ruh wachst und gru- fraun-Deer frolich singenChor

um Chor: Halleluja sen dem de, und dem Bild der Sterb= tigain.

gebracht durch sein sanfftelie= dort viel sufen Freuden= 2Bein. bes-Macht: nun der Streit. sich hat geendt lieben wir GOtt. Ions Herrlichkeit thut bluohne End.

De, wann du must verlassen re Wahl. Wer allhier gering stehn, dort wirds Alles anders und klein, wird alsdann das werden, wann dich wird dein Freund erhöhn. Hier veracht, gering und tlein, heiset dort vers. wehlet, sind erkauffet aus der herrlicht fenn:

werden, was du hast so lang ges dargestellt vor GOtt und des sucht, dann dein Jammer hier auf Erden bringt alldorten sei= ne Krucht. Gebt dein Schmert noch tiefer ein, dort wirds so den sich erwehlen Creuß und

viel besser sepn:

den Jungfräulichen Schmuck bleiben dir das Allerbeste, sehe ja nicht mehr zuruck. Wenn du lang genug geweint; wird dein allerniebster Freund

Lain, unserm Seelen=Brau= lichkeit, nennen seine Anver= wandte: vor dein vielgehabtes 9. Das uns hat zu GOtt Leid dir unendlich schencken ein

I hen: der zwölf Stämmen Jungfraun-Zahl thun sich alle age nicht, du kleine Beers samt bemühen, zu verneuen ib= Schönste senn.

2, Die das Lamm sich hat er= Welt, und mit ihm am Creus 2. Sennur froh, es wird dir vermahlet, daß sie dort mit Lammes Thron, prangend in

der Sieges-Kron.

3. Dann die hier auf dieser Er= Schmach, werden dort verberz 3. Halte deine Krone feste, laff licht werden; wann da kommt der schöne Tag: da ihr viele Traurigkeit wird verkehrt in: Dimmele-Freud.

4. Freue dich du kleine Beer= de, Zions Tochter, send bereits: 4 Dich erlofen von dem Ban: obschon hier auf dieser Erde al-

les;

beißt es doch: ihr Jungfraun Trauer: Nacht. macht in der Stund der Mit= 9. Du wirst dich unendlich

ternacht.

rücken die so lang gewünschte so da blübet immerzu. fentt.

reinen Sinn, stetig und nach von ihrem GOtt erbobt. ibme lencken, wird er uns schon

permäblt.

ben, wann die gange Creuțes= ter Freud. Deine viele har-Schaar wird erloßt von ihren te Pressen, samt der schwar= Weben, nach so vielerlen Ge- ben Trauer Nacht, werden fahr: da wird JEsus, GOttes ewig senn vergessen, weil dein Sohn, selbsten senn ihr Theil Beil nun ist erwacht. und Lobn.

les liat in schwerem Streit, zugedacht nach der schwarten

freuen, preifien Gottes Freund= 5. Und thut eure Lamven lichkeit, weil er dich nun thut schmücken fertig und fein wohl verneuen vor dein viel gehabtes bereit, weil man siebet naber Leid. Oder angenehmen Rub!

Reit: dann wer da will gehen 10. Dann wird alles lieblich ein muffrein und jungfräulich fteben: Zion die geliebte Braut, wird aus ihrem Rercker geben, 6. Den Schmuck thut er selb= und mit Wunder angeschaut, ften schencken: wo wir nur im die mit Ehr und Majestat ift

112.

bringen hin, wo die Zahl, die Son wird nun balderschels er erwehlt, und mit ihme sich I nen in sehr groser Berrlich= teit, da ibr viel und langes 7. Dann wird Zion frolich fte= Weinen wird verkehrt in lau=

2. Deine viele Mub und 8. Dann wirds beiffen: fom Gorgen, und dein viel gehab= Geliebte, du solt werden boch tes Leid werden dir an jenem erfreut: du warst lange die Be= Morgen lobnen mit viel Dim= trubte, dein Schmuck ist nun mele-Freud: wann der frohe weisser Seid, die dir von GOtt Tag erscheinet, der von GOtt

Gga

Rercker achn.

Mun wird werden erst beimer Babl. versüset ihr so bittre Thranen= 7. Wohl dann nun! es ist Saat, weil sie nun dafür genie= gefungen Zion, der geliebten fet ew'ges Leben ew'ge Bnad. Braut, weil sie so ist einge=

wird die vor Betrübte in so man veracht. fie nummehr die Geliebte, und langen, Allerschönster, nur

geheilet ihre Wehn.

fen das Lanun, so von GOrt sind allbier: da wir in soman= der=Beisen geben Ehr und Geiftes-Leid ofters seufzend Majestat. Drum sind dis umber geben in der trub und hochtheure Seelen, die allhier duncklen Zeit. auf dieser Welt sich dem Lam 9. Doch wir sind dir fest ver= am Creut vermablen, und zur bunden, und der Eid ift lang Braut-Rahl sind gezehlt.

6. D du lieb und werth Ge er-Stunden annoch über uns

fo lang ersehn, dann hat Zion schlechte, das sich Gott selbst ausgeweinet, wird aus ihrem zugedacht, und gelehret solche Rechte, ibm zu dienen Taa 3. Dann wird sie in grosen und Nacht: dieses ist der rein= Freuden und mit vielen Wun= ste Orden der verlobten Jung= dern sehn ihre Erndte sich aus- fraun-Zahl daben gant sein breiten, und in vollen Aehren eigen worden aus sehr tief ge=

4. Alles Seufzen ift ver= drungen, und im Beifte den schwunden, aller Schmert ift geschaut, der allbier am Creuts gant dahin, weil die lang ge= erhöhet, dort zur Derrlichkeit wünschte Stunden kommen gebracht; hier auf dieser Welt ein mit viel Bewinn. O wie verschmähet, und von jeder=

grosen Freuden stehn, weil 8. D wie brennet das Bernach dir; weil in so viel Lie= 5. Sie wird ohne Ende preis bes Drangen wir betlemmet erhöht, und ihm mit viel 2Bun= chen 2Behen und bedrängtem

geschehn, obschon manche Traus

ergehn: warten wir doch sei= Thore offen aller Orten weit ner Gute, wie une die wird und breit, und ihr Gluck theilen aus, nach der angeneh= kommt eingeloffen in der fro= men Bluthe bringet man die hen Ewigkeit.

Frucht nach Haus.

10. Glauben, Dulten, Lieb und Soffen sind hier unfre ften Leid.

mehr die Betrübte, wann leichtlich hin und her geweht. dich wird dein GOtt erhöhn, 3. Dann sodu bist mein Sel-Gnad.

12. Nun wird Zion ewig Strauß.

## 113.

Reiß-Gefährt, wem das OU dir, hErr Jesu, ich Bluck so eingeloffen, wird a mich gantlich wende, du von keinem Leid beschwert: wollst mit doch mit deiner Lieb Dann ists beste Theil gefun- benstehn: zu bleiben dir getreu den, wan des Holden Freund= bis an mein Ende, und also lichkeit wird ohn alle Maaß siets nur deinem Außnachgehn.

empfunden in dem allergro= 2. Ach lehre mich von Derhen dich umfassen! und sen mein 11. Darum freu dich, du Delfer, wann mire übel geht: Beliebte, must du schon oft dann wann in solchem Stand traurig gehn; du bist nicht von dir verlassen, so werd ich

und mit groser Freud und fer und Erretter, so kan in al= Wonne bringen in sein Haus len Nothen halten aus: und und Stadt, vor dem glorieu= bleibest du mein Schild und sen Throne preisen seine hohe mein Vertreter, so schadt mir nichts, wars auch der härtste

grunen, und in GOtt erneu= 4. Ach! daß ich doch, dieweil et stehn, weil ihr schoner Blant ich leb auf Erden, dir bleiben erschienen, wird das Alte gant mocht getren, wie dirs gefällt: wergehn. Nun stehn ihre se konte ich alldort verherrlicht @ 9 9 2 werden werden mit denen, die du dir und stetem Hoffen fällt endlich selbst auserwehlt.

- 5. Drum schaffe selbst, daßich folg deiner Lehre, und jage nach dem reinen Rinder-Sinn: da= mit kein eitler Wahn mich mehr bethöre, dieweil ich nunmehr gant dein eigen bin.
- machen alles neu.
- 7. Wie wohl wirds senn, wan ich werd senn gezehlet zu der verlobten keuschen Jungfraun= Zahl: die sich in dieser Welt dem Lamm vermählet, weil sie Mahl.

114.

Ulett wird doch das Ziel a getroffen, wornach ich lang geloffen bin: nach vieler Muh

alle Sorg dahin. Wann alles ist dahin gegeben, was unser Auge wünschen mag: so komt man zu dem wahren Leben, wo sich verlieret alle Rlaa.

- 2. Will man die Ritter= Rron erlangen, so mus man famp= fen bis aufs Blut: mit JEsu 6. So willich dann von Der= andem Creute hangen, eh man ben mich befleisen in meinem erlangt das höchste Gut. Im Leben dir zu senn getreu: bis ich Creut erlangt man Kraft zum dich werd ohn Zeit und Ende Siegen, werdarin tren an set= preisen alldort, wo du wirst nem Gott: der wird auch nim= mer unten liegen bis auf die letiste Sterbens-Moth.
- 3. Die Zeit ist kurt allhier auf Erden, da unfre Buf durchs Creutzerhöht. Omöcht ich treu erfunden werden! bis erkaufft zu seinem Sochzeit= mir die letzte Kraft vergeht. O DErr! thumir doch selbst ben= stehen, und hilfmir aus von al= ler Schmach, daßich mögdeis nem Kufinachgeben bis auf den letten Todes-Tag.
  - 4. Versalke mir mein Wohl auf

auf Erden durch deines Todes Bitterkeit: so kan der Geist ge= heiligt werden annoch in mei=ner Lebens-Zeit. Und weil des Creutes Heinlichkeiten, und seine Tiefen, hab ersehn: drum wird mich auch hinfort nichts scheiden bis in die allerletzten Wehn.

5. Es muß doch alles gant umkommen in dieses Lebens Wüstenen: wird manschon aller Ding entnommen, so wird der Beist zulett doch fren, daß er sich kan hinauswärts schwinzgen, weil Alles gant zu Bozden liegt, und kan dem Tod sein Grab-Lied singen, der ihn so manche Jahr bekriegt.

6. Des bin ich froh und hoch erhaben, ob ich schon oft noch unten lieg, weil durch des hoshen Geistes Baben uns schon ist zugetheilt der Sieg. Wir wollen Gott unendlich loben mit seiner ganken Ritterschafft, die er durchs Creuk so hoch ershoben zum Sieg, durch seine Wunder-Kraft.

7. Wir wollen uns unendlich freuen, die wir also in Eins gesbracht, erweisen, das wir die Getreuen, so ihme dienen Tag und Nacht. Diß sollen unsre Rechte heissen, so lang wir lesben in der Zeit: damit wir ihn ohn Ende preisen schon hier und dort in Ewigkeit,

## Von der Zerfallenen Hutte avids,

Und ihrer Wiederaufrichtung Durch den, der da ist das Panier der Bolder.

2sus der Prophetischen Wurzel aufgesucht/ und zur Kurchlichen Uebung mitgetheilet von einem nach der stillen Ewigkeit wallenden Friedsamen.

Ch wie ist so gar ver= gangen Zions Derr= lichkeit und Ehr! ach der vielen Trubsals= Drangen! die, ale einergossen Meer,

2. Mich bedecken und umge= ben, statt den Ehr und Herr= lichkeit; muß ich in dem Elend fren und loß. schweben, in der trüb und dun= cheln Zeit.

3. Solls dann senn umsonst geschehen, daß sich hat vor die= unsre Wehen, die jetzt, wie ein fer Zeit ihre Schönheit lassen tiefes Meer,

sehen aller Orten, weit u. breit?

4. Add! wie schmertlich ist zu sehen, wie sie nun verlassen steht, und betrübt umber muß geben, daßihr alle Lust vergebt.

5. Doch läßt Hoffen nicht ver= zagen, ist der Schmerts schon übergroß: der die Wunden hat geschlagen, wird uns machen

6. Ach! wie wohl wirds dann ergehen, wann der Trost vom Himmel her uns wird beilen

7. Lieber

7. Ueber une dahin gegangen: da es schiene aus zu senn, ben ist kommen, darum wacht, ihr so vielen bittren Drangen, und Hochzeit=Gaste: die Lampe sehr schwerer Leidens-Dein.

8. Drum wohlan, es bleib da= Geel zum Hochzeit-Keste. hinden aller Schmerken samt den Wehn muffen gant und und lieblich anzusehn der reinen aar verschwinden, weil uns thut Seelen, die sich ergeben hin im

ein Trost aufgehn.

9. Darum freu dich, du Be= Lamm vermählen. trübte, trage deinen Witwen= 4. Das Glück kommt schon stand: du bist dennoch die Ge= herben, wer nur ist recht getreu: liebte, ob duschonbist schwarts dem wird es werden. Wir svügebrannt.

10. Wirft du doch in Ehren Seligkeitnach den Beschwerde prangen für den Augen aller 5. Nun wird nicht mehr ge= Welt:nicht gedeneken mehr der schehn, daß sie wird jemand sehn Drangen bier in dieser Trauer= den Kummer nagen: dieweil

Belt.

11. O! was Freude wird er= keit im Herken tragen. scheinen dort, nach der betrüb= 6. Der schone Perlen-Rrant. wigkeit.

Il Uf, Zioniten! auf, beschlei= Meister. ist kommen, daß die erkauffte rin man sich bemüht, sind Rahl zum froben Dochzeit- sanft und milde: das Lam gibt Mahl bald wird genommen. selbst den Preiß, wir schliesen

2. Die Stund der Mitternacht füllt mit Del, bereitet Leib und

3. Wie ist der Gang so schön feuschen Jungfraun = Sin dem

ren schon die Freud und grose

sie jederzeit des Geistes Lauter=

ten Zeit, wo vergessen alles und heller Lichtes: Blank, Weinen in die Lang der E= schmückt unfre Beister. Wir find in Gott erhöht, weil ie= des so nachgeht dem DErrnu.

Inigteuren Lauf, die Stund 7. Die reine Liebes-Tritt, wo=

ibin

ihm den Kreif in dem Gefilde. len, in vielen Freuden.

8. Wer hatte wohl gedacht, 14. Was großu. berrlich war, werde erscheinen.

9. Wer hier gering und klein, 15. Distist das grose Beil, so Stand nach so viel Wehen.

10. Man wird sich wundern 16. So wird alldort erhöht. sehr, wann aller Orten her die wer hier dem Lamm nachgebt, Rolcker kommen: das Glück und thutes wagen; auch inder nur anzusehn, so aledann wird größten Pein bis in den Tod aufgehn den lieben Fromen.

11. D Wunder! was ist das? die vor im Elend saß, sieht man Schmertz oft dringet tief ins nun führen ine Konige Belt Bert, es bringet Leben; wann binein, allwo sie groß und klein der verliebte Geist sich nicht von

schon helfen zieren.

12. Man wird es kaum ver= sehn mit so viel Sauffen von al= Ien Orten ber, der Erden und vom Meer, die dir nachlauffen, u dwird nicht mude,

13. Viel Wunder wird man sehn, die einmal sind geschehn mit grosem Freuden= Schein. vor denen Zeiten; sie bringen all herben viel Guter manchers nung altes Rleid wird, in der

daß nach so langer Nacht und wird dieseredlen Schaar zu Chvielem Weinen so grose Selig: ren steben: der Konge grose keit in der Erquickungs-Zeit Macht,u. Fünstenhoher Pracht wird mit eingeben.

wird dort das Schönste seyn, dir zu deinem Theil von GOtt man wird es sehen, wie alles aufgangen. Die Welt ist hin= umgewandt in dem so guldnen gericht't, und gant und gar zer= nicht't ihr leeres Prangen.

hinein, sein Creut zu tragen.

17. Wann schon der grose Ihm abreißt, zum Widerstrebe

18. Die grose Herrlichkeit, die stehn, wann man wird komen und aldort erfreut, hat ihre Pluthe alhier im Creutes= Thal:wer bleibt in seiner Babl.

19. Bringt seine Erndte ein, nach den Beschwerde. Der hoff= auldnen

schen, wir wollen freudig gehn weil allbereits besit ein ander der Brautentgegen. Was da Leben. Was fonft soviele Webn anstandia ser wird unsere Lam und Schmerken bat gemacht, mes Treu une selbst beplegen, ist num als wie dahin, und in

21. Wir sind ja seine Deerd, Bergest gebracht. die es sich von der Erd erkaufft 2. Do sind nun meine Zeinde vor allen: drumhat auch selbst hin? Ich weiß, daß viel bereits die Braut, die es sich ihm ver- der Ted wird nagen: weil feltrant, ein Wohlgefallen,

22. Un une, ale ein Geschlecht, wo sie kan Mutter=Recht gar kübnlich üben. Wir sind ihr zu= gezehlt, weil wir auch mit er= weblt in viel Betrüben.

23. Wirgehen auf sie dar, sie wird selbst machen wahr, daß wir sind Kinder vom Jung= frauen:Geschlecht, wo sie hat Mutter=Recht, trot wer es binder.

24. Sie wird une führen ein, wo die Verliebten senn, so viel erlitten: und theilen aus den Preif, aufe Bobesten Geheiß, in grosem Frieden.

As Nun, die stille Ewig= Feit hat mich genommen

guldnen Zeit, verneuet werden bin und gant umgeben; nun 20. Wohl dann, es wird ge= ist dahin der schwere Streit,

biger war mein Gewinn zur Zeit, da ich sehr hart von Gott geschlagen: nun aber ist dieselbe Reit als wie dahin, die sufe Krucht kommt mir nun ein mit

viel Gewinn.

3.28as mir zuvor viel Vitter keit gebracht, ist mir nunmebr als wie zum Dimel worde. Go vieleNoth, sovieles Privid tra= gen mußte von der Sunder Or= dent, hat mich gesetzet bin gant auser Ort und Zeit, daß ich kan leben, wie im Mun der Ewiakeit

4. Drum bin gank Sora und Pilderloff, weil mich die Emias teit als wie umgeben: so man= chen Etreit, somanchen Stoff. der mich betraff, daß oft sehr mud zu leben, ist nun dahin, Dan:

Shb

weil in mein Ruhe=Zelt ich nun muth Gottes nahm mich hin,

bin gangen ein.

5. Und ob ich schon gank todt wogen: die liefe nimmer nach, und still voraller Welt als wie bis ihr war selbst zu Theil, was ein Wunder worden: die E= sie gezogen an zu diesem grosen wigkeit bringt alle Kull, und Deil. scheidet ab vom argen Sunder= Orden, Go leb ich dann, daß berheit der Welt u. allem Ding ich vergesse Welt und Zeit, u. so gar entkommen, so hat die richt mein Thun dorthin zur stillen Ewigkeit.

6. Da grunet aus der Lebens= Baum, des Früchte ich ohn Zeit und End geniese, woben ein ewia weiter Raum, das mir des Leibes Bitterkeit macht Tife, da sit ich dann, geniese angenehme Lufft, wo jede stille Seele, eins zum andern, rufft.

7. Wie angenehm ist diefer Ort, wo man so suff kan rubn im tüblen Schatten, der Friede blübet fort und fort in aller Bölle vor die Abaematten. O angenehmer Ort! O beiligs Stille-senn! ben allen die da= selbst einmal gegangen ein.

8.Es komunt mir niemal aus dem Sinn, was mich zu diesem

40 1 4

daß ich kan sanfft und stille senn, großen Beil gezogen; die Lange daß meine Alberbeit in Lieb bes

> 9 Und weil durch meine Als stille Ewigkeit denselben Sinn nun gant in sich genommen. So hab in Bohl und Beh meis ne Gleichgültigkeit, weil ich ge= gangen ein zur stillen Ewigkeit.

> 10. So sen zuletzt noch disige= saat: der Wechiel ist ben mir febrwohl getroffen, ich hab gez funden, was gemacht, daß ich dem Creut so savell bin nach= geloffen. Nungrünet aus das reine Geistes-Glement, da mir mein Keuer = Quall im sanff= ten Ocle brennt.

> 18 Creut, der Drang die 'Schmach, der Brast kan Gedult wohl üben : wer einmal solcher Wanders Gast, lebt niemal ohn Betrüben

trüben: doch richtet sich in Doff= bittren Drangen. nung auf das lang-verlangte 5. Die schone Frucht der neuen Schnen ben dem so muden Le= Welt macht alles Leid verges Ibranen.

rasten? Manns scheint, ob war den. das Zielerreicht ben so viel 6. Doch muß Bedult im Hofz in fteter Enge.

Lob vor so viel bittres Leid und bend bis an Morgen. viele Derkens Pressen, weil mit 7. So muß der neue Lebens=

eingemeffen.

sich als ein Paradies in vielem werden.

bens-Lauf und vielen bittren sen, wo man, in so viel Dit u. Ralt, oft einsam ist gesessen. 2. Ach Gott! folle ewig wäh= Wo der Genufider edlen Saat ren dann, daß ich muß senn in vom Perlen=Zweig empfun= Braften? Ifte schwerer, als iche den, ift aller Schmerken in der tragen fan, wie soll ich konnen That zu einem mal verschwun-

Moth-Gedrange, bin ich als fen stehn in den betrübten 3a= wie im Tod erbleicht, und bleib gen, wan man in so viel Drang muß gebn, daß kaum ift aus zu 3. Doch wird in diesem Trauez- sagen. Wann es ist trub vom Spiel das wahre Deilerrunge: Hummel her, weil Gott fich so bald erreicht das rechte Ziel, selbst verborgen, und man beso heiste: ce ist gelungen. GOtt trubt muß gehn einher vom 21=

die wahre Seligkeit dafür wird Zweig allhier, in so viel Dran= gen, ftete dringen durch in Got= 4. Der Perlen = Baum das tee Reich annichtes bleiben ban= Reifi aus Bottes Dert ent= gen. Weil er von einer andern sprungen, kommt, nach so vie= Welt, somufier hier auf Erden lem Todes-Schweiß, gar schon stets senn gedränget und ge= hervor gedrungen: und zeigt qualt, dort wirds schon besser

schonen Prangen, def Früchte 8. Nach dem ermudten Lebens= ich nunmehr genieß, nach so viel Lauf wird sich die Frucht schon 50 1 1 1 2 zeigen zeigen, die hier im Drang ge= banon, der prächtig steht. Der wachsen auf, im Schmiegen u. Schmuck Carmel und Saron im Beugen. Drum muß Ge= ist ben ihr, und stehet da im dult und Hoffen stehn bisalles schönsten Pracht und Zier. Leid gewendet, und wan ich werd zur Ruheingehn so ist Herrlichkeit, als GOttes

der Lauf vollendet.

getrönt nach so viel bittern und träge Sand, und sahme Drangen, wann man ist lang Rnie, diestrauchlend sind. Sagt genug verhöhnt: so kommt der den verzagten Derken: send gez Troft gegangen zur Freud gar troft und unverzagt, GOtt ifis, boch vom Himmel her, aus der ench erlöft. Gottes Hertsentsprungen. Ift dann die Noth schon Centner zur Rach bestellt, zu helfen de=

Jesajā Cap: 35. Ann wird die Wüst und Einod lustia senn; in Ris one Reich viel Freude brechen ein. Und das Gefilde frolich stehn, das schon und lieblich an= ausehn. Sie werden blühen. wie die Lilien und Rosen ander Weid sehr wunderschön.

maasen schon, mit vieler Lust u. grosen Freuden stehn, weil ihre Derrlichkeit erhöht, wieli=

3. Dieweil sie sehn des DErren Schmuck, der sich sehr weit 9. So wird der Glaubens Lauf ausbreit't. Stärcket die mud=

4. Dann GOtt hat einen Taa schwer, heists dochtes ist gelunge nen, die er außerwehlt. Dann wird den Blinden das Gesicht ertheilet in dem Wunder-Licht. Daben der Tauben Ohren mit viel Freud geöffnet werden zu

derselben Zeit.

5. Allsdann werden die Lah= men springen auf, gleichwie die Dirsche thun in ihrem Lauf. Der Stummen Zungen sind bereit zu loben Gottes Gütigs 2. Sie werden blubnüber die keit: was grose Freude wird man hörn und sehn, wann alles wird in die Erfüllung gehn?

6. Dann werden fliesen in der 28usten Wüsten-Flach viel angenehme die Zeit herein, da Schmert u. Strom und Wasser = Bach. Geufzen wird vergessen senn.

Wo es sonst trocken vor der

gehalten auf, foll Schilff, Rohr Sinn, muß bald im Geist er= Graf im Segen wachsen auf. scheinen, was darin vor Gewin.

send Thier denselben gehn, und Stund. selben Pfad:

9. Behn Zion hin mit groser auf ewig bin.

Zeit, soll'n Teiche stehen weit @ As lieblichellmarmen der und breit: und woes durr und Dinfen Himmels-Lieb kan mager war vorher, follen nun Dert u. Geist erwarmen durch Brunnen fliesen bin und ber. ihre Feuer-Trieb: wo Derhen 7. Wo Schlangen sich zuvor sich vereinen in diesem Liebes=

Und wird daselbsten senn die 2. Wiel Segen und Gedepen Bahn, ein Weg, wo niemand muß davon fliesen aus, wer irren kan: weil er wird beilig kommt an diefen Reihen, bringt heissen und daben wird senn vor seine Frucht nach Haus: da die, so ihrem GOtt getreu. grunt das Gnaden-Leben schön 18. Und wird daselbst tein Lo- aus im neuen Bund, die Seel wesenn zu sehn; noch einigreis- kan GOtt erheben zu aller Zeit

Drum wird man wandeln zu 3. Die reine Lebens: Quelle da der Zeit mit groser Freud und schon thut fliesen aus, wo sich Sicherheit. Dann die Erloff= an feiner Stelle erbaut ein Got= ten durch des HErren Gnad tes-Haus von Seelen, die erge= kommen nun wieder auf den= ben dem reinen Liebes-Sinn, und alles Widerstreben versagt

Freud und Ehr, und sammlen 4. Wie muß nicht alles schweis fich von allen Orten ber, dann gen, und gant erstaunet stehn, wird die Herrlichkeit angehn, wann sich die Früchte zeigen, die Zion wird ohn End erhöhn: daß jederman kan sehn die Blatz diff wird geschehn, wann bricht ter, Frucht und Bluthe von der

5 6 6 3

Treu und Bute ergeben gant den Glenden, und seinen Rath

und gar.

gen! wer in dem Derhen hegt sanfft und sehr gelind, und des reinen Beistes Siegen, den was gefangen war, zu pred' Bottes Rirche tragt: die Kulle gen die Erledigung, und was muß uns laben ausseiner Se- gebunden, die Deffnung, und gens-Rraft, mit susen Dimels- ein gnadiges Jahr.

so innia labt.

der wird esrichten aus, u. uns senn, für des betrüvten Beis Gottes Daus: die Krucht von der=Pracht. seinen Thaten ist Man u. Dim= 3. Sie werden schon gevflan= Tod.

fo reinen Schaar, die Gottes gen: und zeigen eine offne Thurvortragen: auch, die zerbroch= 5. D Segens-voll Beranus nen Bertens find, verbinden

Gaben und allerreinsten Safft. 2. Zu predigen, und noch dar= 6. Wie muß nicht da ausslie= zu auch einen Zag der Rache, sen von eine ins andre ein, wan den Erlösten zur Freud und sich so thut ergiesen der suse Bei= Lust in ihrer Ruh, und alle stes-Wein: so ist der Kirchenles Traurigen daben zu trösten. ben, womit sie GOtt begabt, Zu schaffen, daß für Traurig= und ihr zu eigen geben, was sie keit und Asch ein Schmuck dem werd bereit, der Zion zugedacht: 7. Der wird und neu gebaren, und Freuden-Del für Traurig= au Lob und Ehren bringen in stes-Dein den schönsten Rlei-

mele-Brod. In ihm iste une het stehn, ale Baume der Ge= gerathen, wir sind erlößt vom rechtigkeit, zum Preiße des DErren, der sie wird erhöhn, u. schmücken auf die allerschönste Jesaja Cap: 61. Weise. Sie werden bauen, Er Beist des DEren mas verwüst, und, was vor Zeit DEren ist in mir, weil verstöret ist, aufbringen, daß er gesälbet mich, daben au sa= zu sehn die Städte, so zerstöret

daben wirst mit Augen sehn, Bolckern, Sprach und Land. dass Ausländer dein Acker Feld 7. Und jederman, der sie wird **GOtt** nem Dienste steht.

lichkeit dich rubmen: ffatt, da du 8. Gerechtigkeit ist wie mein auch ninunermehr vergebn.

raubte Opffer-Gaben. Und die mein der den in der Moth, follen dafür den Lohn zur letze haben.

sehr, und wüste stehn von alters Ich mache einen Bund u. Eid ber) nunmehr erbauet stehn. der mabren soll in Ewigkeit: 4. Dann wirst du in Erstau- daß wer den soll bekannt ihr nen stehn, wenn Fremde stehn, Saam unter den Beiden all, und deine Deerde weiden: und u. ihr Nachkonien überall bep

bereiten : und dir alfo zu Dien= febn, wird tennen fie, daß fie des fte fenn, weil dir dein Glückift DErren Saamen, gefegnet für kommen ein, daß du von Ihm da zu stehn, um aus zu erhöht als ein er= breiten seinen grosen Namen. wehlte Priester-Schaar, so oh= 3ch bin im DErren hoch er= ne Ende, Zeit und Jahr in sets freut, und meine Seel zu dieser Zeit sehr froh in meinem GOtt, 5. Und wirst daben zu solcher weiler mich hat gekleidet an mit Zeit mit groser Ehr der Deiden vollen Beil ohn allen Wahn, Guter effen, u. über ihrer Berr= zum Trot der Bolcker Spott.

zuvor gesessen, da Schmach ü. Rock, womit er mich bekleidek Echande um dich her, (und sie und umgeben, als einen Pries darob frolecken sebr) wirst du sterlichen Schunck und Zierde ein andere sehn. GOtt wird eines Brautigams daneben: dir doppelt schencken ein, und als eine Braut, die im Ge= wird dein groser Freuden-schein schmeid, (wann sie hochzeitlich angekleidt, sehr zierlichda thut 6. Dannich bin SErr, wricht stehn. Gleichwie die Erde Gius unser GOtt: und hasse die ge- nes trägt, wenn ihr wird Caamen bevgelegt, das lieblich an= auschn.

> 9. So wird der Herr Gerech= tiafeit

tiakeit und Lob aufwachsen las- schieden vom Bild der Sterb= fen für den Beiden: und wird lichkeit im Jammerthal bienie= in der Berheissunge=Zeit sein den in der betrübten Zeit. So groser Nahm und Ruhm sich bleib ich dann beladen in mei= weit ausbreiten. Das ist das nem schweren Drang, muß Erb, so dem Geschlecht verheise oft des Trosts entrathen, daß sen, so bier schlecht und recht, Zeit und Weile lang. und sehr gering geacht. Run 4. Doch weil in mich gedrun= wird mit Wunder angeschaut, gen vom Brunnen, der zum wie sie daselbst von GOtt er= Deil aus GOttes Dert ent= baut, der sie zu Ehren bracht. sprungen, auch mir zu met-

Treu, benimt mich aller Freu- nen stehen aufe Sohesten Bede, wie groß dieselbe sen D heiße wann des Leibes Lasten ich 5. Drum will den Jamer gant entnommen war! wie tragen in dieser Sterblichkeit. fuse kont ich raften im stillen weil nach den Trubsale-Ta-Kriedens-Meer:

Schmerten, der Drang läßt geschencket ein, wird GOtt Schwerlich ab: das Krancken in noch wohl versusen mit vielem dem Derten wird währen bis Freuden Wein. ins Grab: die Soffnung best= 6. Wie konte sonst ertragen rer Zeiten swenckt wohl oft an- der schwach und blode Sinn, ders ein; doch sind mir diese wann er von GOtt geschla= Wein.

nem Theil: so werd ich wohl Er Schmerken, den ich noch seben meindurr und mag= leide um Gottes wahre res Reifi gar schon im Bru-

gen ein Bessers ist bereit: des So aber bleibt mein Leibes bittre Drusen, so hier

Freuden nur bittrer Myrrhen- gen, daß aller Muth fällt bin: wann nicht ein Segen blieben 3. Weil nicht kan seyn ge= von GOttes Freundlichkeit.

durch seine Butigkeit.

Seelen, fällts schon oft saur kraut abgemäht? das unfer Leid versüßt.

De Hoffnung trägt mich 5. Wie gerne möcht ich doch in muden Beist im Gang aehal= viel den Seinen zugezehlt. ten auf.

Freud aus unferm Rerefer gehn fteiget auf.

3. Doch weil die Blaubens= 7. Das bracht den Frieden ein,

die une ine Bert geschrieben die Begierde hin, und breitet aus die Hände. Ach Gotts 7. Dist ist mein Brod der wann wird doch einst das Un=

und schwer; so kan ich doch er= 4. Das uns den Weg so schwer zehlen, was vor ein tiefes und sauer machtim Gehen, oft Meer, das mantbut Liebe nen= Zodes-Bitterkeit danebe schens nen, und von Gott in uns cketein: daß in und auser uns fliesit, die loschet alles Breuen, fast anders nichts zu sehen, als was dem Beift bringt Dothu, schwere Leidens=Vein.

bin, zur Freud, die dort voller Würde sehen das Priewird werden in jener Ewigkeit, sterlich Geschlecht, das GOtt nach dem ermudten Lauf; da fich hat erwehlt: die Tag und enden sich die viel und mancher= Nacht vor ihm in seinem Dien= Ien Beschwerden, so oft den stesteben, und machen, daß noch

6. So wird der Schmerken 2. Das lang verlangte Bluck fich, ben Christi Rirche traget. wird endlich noch erwachen, durchs Hohen-Priesters Amt wann brechen wird herein, was und Lehrelosen auf: wann sein BOtt vor unsersehn: da er es Geschlecht da steht, vor BOte auf einmal wird alles anders des Altars pfleget, durch ihren machen, und wir mit groser Opffer-Dienst das Rauchwerck

Fahrt noch nicht ist gant zum der Christi Kirch erworben Ende, und der so mude Geist oft durche Dohen-Priesters Blut. bart im Klemmen steht; streckt so er vergossen hat, da er zunt

Opffer

Opffer ward, u. an dem Creuk gestorben, und selbsten hater= füllt den ganken Gottek-Rath.

8. Wir sehen zwar im Geist den Himmel sich bewegen, wodurch sich werden bald die Kräfte theilen aus, die Gottes Geist
in Krafft denselben wird benlegen, die da vereinigt stehn als
wie ein Gottes-Paus.

IO.

## Siob Cap: 28.

ES hat das Silber seiner Sange; das Gold hat seinen Ort, da man es schmelhen thut. Die Erd bringt Eisen in der Menge; aus Steinen schmelht man Erh in heisser Feuers-glut. Man kan erforschen auch die End, so denen Fünsternüssen sind geseht, auß euserst an. Auch Steine die im Dunckeln senn, und Todes-Schatt ohn Lichtes-Schein: sindt man doch ihre Bahn.

2. Ein Bach bricht loss von seinen Dämmen, daß man auch keinen Fuß mehr dahin setzen kan. Fällt wieder weg durch

das Bezähmen des Schöpffers Macht, und laufft bald wieder seine Bahn. Man bringet Feuer aus der Erd, die doch von oben Speiss beschert: Auch Saphir sindet man: und daben Goldes-Staub wie Sand, den Steig kein Vogel je erkannt, noch funden ihre Bahn.

3. Die Wege, so verborgen liegen, hat nie ein stolker Sinn, noch reissend Thier berührt. Man thut die starcken Felsen rügen, man gräbet Verge um, das Bächeraus geführt. Was köstlich sieht das Auge an; man wehrt dem Strom, daß ernicht kan fortsetzen seinen Lauf. So wird, was drinn verborgen war, ans Licht gebracht und ossender, so folgt ein anders drauf.

4. Aber wo sind der Weissheit Wege? und wo ist wohl die Statt, die dem Verstand bereit, weil niemand weiß derselz ben Stege, noch auch die Würdigkeit, so ist auf ihrer Seit. Ben Menschen-Kindern ist sie nicht, auch in dem Duncklen

ohne

ohne Licht, noch in dem tiefen aller Creatur. umber.

chen überall, solts auch das be= 2Belt. kauffen ein.

nicht erreichen, daß es bring zustehn (worzu sie auch bereit) der Weisheit Rath? und des mit GOtt in Ewigkeit.

Meer, Der Abgrund felbsemuß 7. Der Tod und das Berder= Beuge fenn, daß sie nicht ben bensprechen: wir haben ibr Beibm gangen ein, noch sepe da rücht mit unserm Ohr ge= bort. Wann sie wird unfre 5. Man kan kein Gold um sie Thorbeitrachen, ist unser Thun bingeben, noch Gilber magen dahin und unfreMacht zersidrt. dar, womit man fie bezahl. Dann GOtt allein weiß ihren Auch Gold von Ophir wird Pfad, und kennet, was ihr wei= nicht beben, wars auch das fer Rabt in fich beschlossen balt. Röftlichste, und sehr viel an der Dann Er sieht aller Enden ber, Rabl. Berill, Saphir, Gold auf Erden und dem grosen und Ervstall magibrnicht glei- Meer, und auf der ganten

ste senn. Die schönste Kleinod 8. Da er dem Wind macht im Besicht, Ramoth und Ga= sein Gewichte, und woa die bis acht man nicht, daß sie sie Wasser ab mit einem vollen Maaß. Da et dem Regen 6. Rein Perle ift ihr zu ver= macht die Richte: den Bliben aleichen, der Topasier wird ihren Weg, die tief und bodennicht geschätzt, ihr gleich zu loß. Da hat er selbsten sie er= fenn. Das feinste Bold wird fehn, und sie erwehlt, für ihm das Gewicht, wodurch man sie u. durch geforschet ihren Rath. bringt ein. Ach! wo ist dann der sich vereint gefunden bat

Berffandes Rube-fatt? wo 9. Der fpricht zum Menschen: findt man ihre Spur? weil sie laß dich lehren: die Kurcht des verborgen, was da webt, und DErren ift Beisheit, Berstand hier auf dieser Erden lebt ben und Ehr. und wer von Ber=

Ben

ten sich thut kehren vom bosen in dich versuncken, und als im Weg, und folget meiner reinen Meer der reinen Lieb er= Lehr. Der hat gefunden ihre truncken: wie bist du mir so Gang, die Soh, die Tiefe und wohl! wer kans errathen, wie die Läng, und ist berathen wohl. GOttes Gut so reichlich mich Dann in derselben Unterricht, beladen. ist weiser Rath, was sie auch 5. Wer dich besitzt, O reiner

II.

Thun ist lauter ohne Tadel: mich thatst in dich erhöhen. er ist vor GOtt auch in so ho= 6. 2Bo alles ist als wie zur ben Ehren, daßer ihn läßt kein Aschen worden, da lebt man in Dina von ihm abkehren.

ses Beists Beschäfften theil= wolt bleben, muß weichen die= hafftig wird in seinen Bun= sem reinen Geistes-Weben. der-Kräfften: ist hoch gelehrt, 7. Die Niedertracht ist dies den Gröften gleich zu achten, ses Beistes Wesen: was Liebe drum soll ja niemand dieses begt, ist von ihm auserlesen.

Rind verachten.

ODtt ertheilet, die alle Wun- sich in Wunder-Kräfften. den samt den Schmerten hei= 8. Betheiltheit ist ben ihm zum brennen.

4. O reiner Glanh! ich bin Geift ift mit berbunden.

wriche, ist alles Guten voll. Beist von oben! ist stets in dei= ner Wunder=Kraft erhoben. G Ju reiner Geift ift von febr D Wesenheit! ich muste gant hohem Adel, sein gantes vergeben, wann dunicht selbst

des Geistes reinem Orden: ein 2. Ein kleines Rind, so die= leerer Tand, und was sich sonft

Wo Sarmonie in geistlichen 3. O hohe Gnad! so selbst von Geschäfften, da läßt er spuren

let: nichts schöners ist, nichts Tod erkohren, auch Zwenheit Heblichers zu nennen, als wo werden muß als wie verlo= Diff Geistes-Keur thut stetig ren. Wann dieses alles hin, ift wie gefunden, wo dieser reine

9. 2Brg

argen Drufen, du bist von Gott man thut Ginfalt nennen, bas und seinem Geist verwiesen: ich QBunder-Rind von dieses Bei= liebe nur, was Lauterkeit und fres Brennen, zeigt fich gar

10. 2Bo Lauterkeit und reine reinstem Lichte. Piebe wohnen, kan dieser Geist 15. Da sieht man anders in seinem Tempel trohnen. nichts, als schone Sachen, wer Wer den nicht hat, ist wie zum nicht aus Gott, thut einen Tod erkohren, und muß zulet: Hohn draus machen. Divol!

gen sich ansehen, wo dieses reis reinsten Jungfraun-Orden. nen Geistes Winde wehen: die 16. Oreiner Geist! thu dich Lauterkeit bleibt mir, was ich in uns verklähren; thu deiner Beiftes Wesen.

Deffelben Thaten, dem ifte zu zeigen fo, wie du es felbft erlefen einem mal in GOtt gerathen: 17. Und sind wir dann diff reis

13. Die reichet nicht, wer diesen Beift betrübet: wer aber ihn besitt in seiner Bluthe, ist gant Af- Rendich, Jerusalem, gant fecten-loß, voll aller Gute. U fehr, und fieh den Troft ge-Sii3

9. Weg Bitterkeit, samt allen 14. Die Tauben = Art, so Leben, und was den Geift fich Huld= und liebreich im Gefich= macht in GOtt erheben. te, in aller Freundlichkeit und

te senn als aar verlohren. wer dieses Beistes Rind ist 11. Wie lieblich läßte herge= worden, kan stehn im aller=

erlesen, dieweil sie dieses reinen Tugend Kraft in uns vermeh= ren: so wird die Jungfrau= 12. Ein Derte, so erfährt schafft im schönsten Wesen sich

wo dieser reine Beist das Ru= nen Geistes Kinder, so werden der führet, wird Derkens-Treu folglich dann wir auch nicht und Lauterfeit verspühret. minder, nach seinem boben Sin. Jungfrauschafft im reinsten Leben, ibm ohne bon GOtt so boch beliebet, er= End und Zeit bleiben ergeben.

> 23 aruch 5. gangen

12.

gangen von deinem Gott von Morgen ber, mit vielem schonen Prangen: dann deine Rin= der groß und klein, die von dir weggeführet senn, kommen mit erfahren: daß dich Dtr selbst

grosen Dauffen.

2. Von Morgen und von Abend ber, wie dir dein GOtt versprochen, der dich wird lasdich zu Ehren bringen.

Trauer-Rleid, Jerusalem, du werden. Liebe, vergesse der vergangnen 7. VonAbend und vonMor=

ewig abgewendet.

nun an, die dir dein GOTT hohen Ehren. wird geben, und setzen auf die 8. Sie sind zu Zuse in viel ewig ist, nunmehr gant an= zu dir nach viel Betrüben: gangnen Zeiten,

5. Dann GOtt wird deine Derrlichkeit schnell lassen offen= baren, so weit der Hunel sich ausbreit, und wirst mit Freud in Ewigkeit wird nenen Dre if, Gortseligkeit, Gerechtigkeit

und Friede.

6. Drum mache dich mit sen nimmermehr, weil deine Freuden auf, und tritt auf dei= Sund gerochen: der, dessen ne Bobe, Jerusalem, merck Name heilig ist, und was er eben drauf, und dich sehr weit sagt, nicht mehr vergist, wird umsehe: und schaue deiner Kinder Zahl, wie sie mit Dau= 3. Drum ziehe aus dein fen überall zu dir versammlet

Zeit, und dich nicht mehr bes gen an sie kommen mit viel trube: zeuch an den Schmuck Freuden durch den, der alles von deinem GOtt ( in Herr= schaffen kan, muß sich ihr Lob lichkeit) der deine Noth hat ausbreiten: weil ihrer wieder ist gedacht von GOtt, der sie 4. Zeuch die Gerechtigkeit zusammen bracht, zu seinen

Ehren-Kron, die dich kanhoch Noth von dir hinweggetrieben; erheben: dann der, def Name erhöhet bringet sie bein BOtt ders dir einmist, als in ver= macht sie zu Ehren allzugleich, ale Königs Kinder in dem Reich

Reich, sehr hoch in GOtt er= du unfruchtbar warst in den baben.

deln kan, und preisen GOtt End und Orten. mit Mamen.

ne Wald und Baume geben man die Kinder dein wird al-Schatten, wie es dem Hod= let Orten sehen: und ihre Rahl Abgematten. Da wird dann derer, die sich thut zum Man stete Wohllust seyn, wann bekennen. Drumthue beinen Ifrael gegangen ein, wo es Raum in deiner Butt erwei=

wird sicher wohnen.

11. Drum Ifrael sen Freu- wie Toppich schon ausbreiten. dich umgeben.

13. Jesaja Cap: 54.

Rolocke, rühm und hüpfe lohnen. auf vor grosen Freuden, die

vergangnen Zeiten: ruf laut 9. Dann Gott wird aller und jauchze heil wie die Po-Berge Hoh niedrig machen u. saunen, set Bolcker, Sprach eben; die langen Ufer an der undleuthe in Erstaunen. Dan See, und Thaler gleich erhe= die sonft einsam war, und nie= ben: und machen eine ebne mal schwanger worden, breit Bahn, daß Ifrael fren man- ihren Saamen aus an allen

2. Sosvricht der grose DErn: 10. Dann werden alle gru= es soll und wird geschehen, daß sten selbst gefällt, zur Ruh der wird gröser senn zu nennen als ten, und deine Wohnungen

den-voll, du bist ben GOtt in 3. Debn deine Seile lang, Gnaden, er wird dich selbst thu keinen Fleif mehr spahren, berathen wohl, und aller Sorg freck deine Ragel fest, dann du entladen: er wird dir reichlich wirst balderfahren,daß du aus schencken ein Barmbertigkeit, brechen wirst mit großen Freumit stetem Schein des Trostes den, zur linck und rechten Seit did weit ausbreiten: und wirst dein Erbe sehn in wüsten Stad= ten wohnen die Heiden, wos mit GOtt dir wird zu Ehren

4. Drum

4. Drum förchte dich nur nicht, Erbarmen faffen. du wirst nicht mehr zu Schan= 7. Ob ich mich schon zur Zeit werwesen.

5. Dann der dich hat gemacht, chen. tft selbst dein Mann und Vater, 8. So habich auch geschworn, allen Leuten.

6. Alls wie ein junges Weib, noch werden je gebrochen.

den, werd ja nicht blod, du solt des Zorns vor dir verborgen, nicht mehr in deinen Landen den will ich um so viel mehr in Ina= Hohn deiner Verächter um dich de vor dich sorgen, spricht dein seben, noch deine Svotter seben Erbarmer, der dich nicht will vor dir stehen: die Schande deis lassen; sondern in Ewigkeit dich ner Jungfrauschafft wird senn, will umfassen. Und solches soll vergessen: die Schmach von mir seyn, wie ich mit Eid ver= Deiner Witwenschafft ist wie sprochen, daß nimmermehr die Erd durche Wasser werd gero=

ein Mächtiger, dest Name beis dich nimmermehr zu schelten. fet: ein Berather; und ein Er= oder dich laffen was in meinem tofer, der sich heilig nennet : den Jorn entgelten. Und obschon alle Welt vor ihren Gott be- Bergund Sugel sollen weichen Kennet. Er bat dichim Geschren von ihrm Ort, wirst du es doch Kennlassen lange Zeiten, alsein erreichen: was dir mein Kriewerstosen Beib vom Mann und dens Bund in Gnaden hat ver= sprochen, soll fallen nimermehr.

das sehr betrübt zu nennen, wan 9. Du Elende, über die alle es verlassen ift, und niemand sie Better geben, u. du Troftlose folt will kennen. Spricht nun dein nun bald mit Augen sehen, daß ODtt (der dich hat angesehen) deine Steine wie ein Schmuck du solt nicht mehr betrübt und bereitet; dein Grund von Sa= traurig geben: ich habe dich ein phiren schon ausgebreitet. Die Bleinen Augenblick verlaffen; Kenster von Ernstallen bell und nun aber will ich dich mit viel klar zu sehen; dir Thore von

Rubis

10.Und alle deine Grente von nen Beift verdammen.

II. Ge wird dich kein Gewalt nicht mehr gebrochen. noch Unrecht mehr umstellen; und ob sie sich schon alle rotten dich zu fällen, werden sie doch weil es ohn meinen Rath ist chen.

lingen: und alle Zungen, wel- sich bin zu kehren.

Saulin's

Rubinen schon da sollen stehen. wirst du im Bericht durch meis

erwehlten Steinen, und dei= 13. Das ist das Erbe derer ner Kinder gante Zahl (ohn Knechte, die des DErren: die Schein und Meinen) follen ge= seine Machterhohn, und seinen lehret senn vom DErrn, dane= Ruhm vermehren. Gerechtig= ben will Krieden ich in ihren keit und Schmuck ist ihre Kro= Grengen geben. Du folt nun ne, die er zur Lete gibt zum vol= durch Gerechtigkeit bereitet wer= len Lohne. Diff ist ein wahrer den, kein Schrecken soll dich Eid, den er hat selbst gesprochen, treffen mehrnach de Beschwerde drum wird er auch in Ewigkeit

## Jesaia Cap: 11.

an dich nicht können kommen, St Chauf, du edles Reiß, von Isai entsprossen, und brin= fürgenomen. Und blaft man gedeine Frucht aus beiner 2Bur= schon das Feuer auf, ein Zeug Bel Safft, damit der Beift des zu machen; schaffich es doch, DErrn auf dich werd ausge= wie es soll gehn in deiner Sa= gossen, und konne ruhn auf dir mit seiner vollen Krafft. Der 12. Siehe, ich schaffe es, daß Weisheit Rath, Stärck und der Berderber tichte Berderben, Berstand wird ihm von GOtt damit ich sein Thun und Tand seyn zugewandt, Erkanntnuß. zernichte. Dann aller Zeug Furcht des HErren: nach der foist, um dich zu drängen, dem wird riechen er allein, und wo folles nimmermehr an dir ge= die wird zu finden senn, wird er

de wider dich anflammen, die 2. Er wird nicht richten nur, wie Breuel der Bottlosen. Erwird fren jum Basilisten naben.

liegen ben : daneben wird nach ihr umsehen. wird Lowen mit Kalber und Herrlichkeit im Siege, ber machen geben.

wie seine Augen seben, noch werden bensammen liegen! so firafen, wiees wird mit Ohren daß man noch daben wird mit augebort; sondern wird im Ge= viel Bunder sehn den Lower richt den Arme selbst benstehen, Jahm und gant gelind: daben und ftrafen die in But, fo elend Stroh effen, wie ein Rind. Gin mud beschwert. Er wird mit Saugling wird bejahe, daßibm feinem Stab die Erd schlagen, ein Luft ben'n Ottern fen, und damit ein Ende werd dem ein Entwehnter wird aants mit seinem Athem den Gottlo= 5 Danman wird nirgends mehr sen todten und verwehn, wie es verleten noch verwunden: auf fein Rath beschlossen. meinem beil'gen Berg ift Si= 3. Gerechtigkeit wird senn die derheit umber: weil das Gra Burt an seinen Lenden: Wahr= kanntnuß sich hat aller Orten beit wird senn die Gurt in seis funden, und sich ausbreitet ner Nieren Seit. Die Wolfe weit, wie Baffer übere Meer. werden fich bin zu den Lam= Und wird geschehen zu der Zeit, mern wenden, und ihnen woh- daß man wird seben weit und nen ben, obn allen Streit und breit Isai Burtel fteben zum Neid. Die Pardel werden, oh= Panier aller Bolcker Beer, die ne Schen, den Bocken friedlich fich von allen Orten her werden

man sehen, ein kleiner Rnab 6. Und seine Rube wird sem Mast-Dieh in viel Fried vor ihm wird zur selben Zeit der DErr zum andern mal ausstrecken 4. Auch Ruh und Baren wer- seine Hand, daß er sein Bolck den sich zusammen fügen, auf erkriege, so überblieben ift von einer Beide gehn, daßihre jun- Bolckern überall. Affirer Pagenschön in Einigkeit und Fried tros und die Schaar in Mohreuland renland und Sinear, Egypten ten lohnen. und daneben Hamath und Ela= 9. Edoin und Moab wird die miter Deer, und von den In- Bande schmiegend falten, die fuln in dem Meer, wo sie zuvor Kinder Ammon auch, werden

eraeben.

aufwerfen untern Deiden, daß Meere lassen veralten, der um Juda mit den Geschlechten. Lafte hinüber tragen. Der Neid, so wider Cohraim 10. Diff ist und heifit die Bahn nicht mehr ziehn aus zurechten. heißt des DErren Erb, das nach

mermehr, dagegen werden sie Raub giehn aus Egypten Land hart auf dem Halse liegen der boff Philister Rott und ihrem Dfalm, 68. ganten Heer, so gegen Abend Gt DET steheselber auf: laß

gehorsam senn, Der HERR 7. Und wird ein hell Panier wird selbst den Strohm des Die verjagten allzusamen heim= Egypten her, und Ehre legen gebracht. Und die Zerstreue- ein. Und seine Sand wird sehr ten in Juda wirder weiden: u. geschwind fahren mit seinem bringen all zu Sauffdurch seine starcken 28 ind, die sieben Munder-Macht. Von Mor= Strome schlagen, daß man da= gen, Abend, Mitternacht und durch wird können gehn mit Mittag wird zu Dauffen bracht Schuhen und gant unversehn

ift aus, so daß die bende Stain dem Bolck, so überblieben (und 8. So daß Ephraim wird Ju- Ihm ist genannt) von Assur, Da nicht mehr betriegen; und wie zur Zeit, da fie in Gil ver= Ruda Ephraim anfeinden nim= trieben, und mit febr grofem

gieben auf, und sich so gleich zu Odeine Bunder seben : zer= jenem Hauff, die gegen Morgen ftreue deine Feind, mach deine wohnen, und sie berauben, daß Saffer flieh'n. Bertreibe sie, ihr Deer sich wird erheben nim= das sie wie Rauch im Wind mermehr, noch fich mit Beu- vergehen: wie Bache im Feuer Rtf2 schmelst

schmelbt ohn einiges Bemuh'n, ren den Sunger nagen, beiffen So muffen kommen um die ihm abtrunnig sepnd wor= die Gottlosen für GOtt, die dir den in seinem Bund. GOtt! auwider sennd und treiben ihren da du zogst einher vor deinem

Svott.

Gerechten freuen, u. frolich senn der=Macht: für Gott, von Derten senn be= 5. Da bebete die Erd, und dei= reit. Lobsinget frolich GOtt, ne Himmel troffen vor dir in lobsingetihr Getreuen: lobsin= Sinai; der du Afraels GOtt. get seinem Nam, der hoch zu Auch gabest du zur Zeit, in dem jeder Zeit. Macht Bahn dein, sie auf dich hoffen, ein sanfften der einher geht sanfft, gelind u. Regen bin in ihrer großen Noth. mild, und freuet euch für ihm: Und bein verschmachtet Erb, weil er der Fronunen Schild. das durr, erquickest due daß

thut sich Bater nennen der nen kan in Ruh. men Unterricht. Er ift ein fols Urmen und Glenden, theilt feine bekenen, hat er fein Seiligthum But. Der DErr wird nun fein ihm so geliebt, daß erihn auch wird den Volckern machen aibt.

doch die Seine heisen: die führt den Raub wird theilen aus. er selber aus zur rechten Zeit u. 7. 2Beun ihr zu Felde liegt, fo

: 19 11 1

Volck mit Pracht, liest in der 2. Dagegen muffen fich all die Buften febn dein grofe Bun-

3. Er heiset selbsten DErr: u. deine gante Schaardrinn woh-

Mänsen und daben der Wit= 6. GOtt labet mildialich die cher GOtt: wo man ihn thut Gute aus, speist sie mit seinem u. Wohnung aufgericht. Ein Wort mit grofer Schaar aus-BOtt der Einsamen: die von senden; die gute Bottschafft tulett das Saus voll Kinder Muth. Die Kon'ge mussen fliehn, und ziehn nicht wieder 4. Die so gefangen sennd, und aus: und die zu Sause blieb,

Stund. Und läßt die Andes glantt in euren Reihen der

Gold

die nicht bestehn.

auf diesem Berg zu wohnen: vom Tod.

nai. in die Soh gefahren: und das Meer,

Gold- und Silber = Schein wie 10. Damit du, D HErr GOtt! Tauben-Klügel schon: und da auch kanft daselbsten wohnen; der Mächtige that Konige zer- gelobet sen dein Ram, der uns streuen, da warest du Schnee= zu jeder Zeit, wann du auflegst weiß auf Zalmon anzusehn, ein Last, uns thust mit Gute Der Berg Gottes bleibet, ist lohnen: daß wir sehn deine fruchtbar lieblich schon: was Hilf und grose Freundlichkeit. huvffen Sugel dann und Berg, Bir haben einen Gott, der helfen kan aus Noth: und einen 8. Dann GOtt hat Luft allein DErrn, der und erretten fan

der DErr, so ewig ist, hat ihn 11. GOtt aber wird den Kovff darzu erwehlt. Der Wagen der Zeinde gar zerschmeissen, u. Gottes, wo Gott selbst thut Haarscheidel, der fort in seinen innen thronen, ist tausend tau- Sunden fahrt. Doch spricht send mal mit Thronen ber um= der DErr: ich will aus Basan stellt. Daselbsten ist der DErr kommen heisen etliche, die sehr auch mitten unter sie, daer sein fett zur Schlachtung sich ge= Wohnung hat im heil'gen Si= nahrt: auch will ich etliche noch zu mir hohlen her vom Ende al= o Da bist du, ale ein Seld hoch ler Welt, und aus dem tiefen

Befängnufifelbst gefangen ein= 12. Drum wird dein Rufi im aeführt. Da wurden hoch er= Blut der Keind gefärbet wers freut, die sonst gefangen waren, den; und deine Sunde sind vom weil sie zu seiner Zeit durch dich Blut derselben satt. Da sab find ausgeführt. Auch die Ab= man deine Bang, O GOTT! frünnigen, und daben noch ver- vor deinen Deerden, wie du da boft, hat deiner Gaben Kull gehft einher ine Beiligthnmes dennoch daraus erlößt. Stadt. Da zeuchst du schön

Rtt3

einher

vorher in großen Ehren, darnach weg, laß kommen ihren Fall. die Svielleuth, die unter der 16. Den, der sich niederwirfft viel Freud des Dochsten Ruhm und batet selbe an, ale seiner vermehren, jene mit Lobgesang, Kinger Werck. Die Volcker, und die mit Paucken-Schall. die da Luft zum Rrieg, wirst Pobt alle unsern Gott in du wegrucken, und sie verstoren den Versammlungen, die aus gar durch deine Macht und eriebn.

da mit Pracht erscheinen, und die bende Sand zu GOtt. im Konigreich. Der Fürsten ihr Konigreich auf Erden: lob= bulon und Naphthaln zugleich. Dimmeln fahrt, läßt hell und be frarcte une durch deine Bun= Sein Donner wird gehort mit der=Macht.

deines Tempels willen von al= Bolcker überall.

einber in deinem Pracht und füllen; treib sie mit Stangen Ruhm, daß deiner Ehre voll weg, verstore ihre Ruh. Der dein gantes Beiligthum. Ochsen mit Kalbern, der Bol-13. Da gebn die Sanger mit cker allzumals treib alle von dir

Jungfraun-Rabl, die alle mit ben Bold und Gilber-Stucken, Mraele Baum entsprossen und Stärck. Egypten kommt zu dir, die Fürsten find in Moth: 14. Der kleine Benjamin wird auch Mohren-Land streckt aus

seine Herrschafft ist die bochft 17. Kommt aller Orten ber. Juda Schmuck wird in Pur- singet diesem GOtt, lobsinget pur erscheinen; die Zursten Se= ibm mit Macht. Der auf den Duhaft gerichtet auf, D Bott! lichte werden, und ist von Un= Dein Reich mit Pracht; daffel- begin in seinem schonen Pracht, starcker Stimm und Schall, 15. Die Köngewerden dir um daß in viel Furchten stehn die

len Orten ber Beschencke führen 18. Gebt unserm Gott die zu. Schilt eine das Thier im Macht und Herrlichkeit danes Robr, die Rott, die nicht zu ben, die er in Israel zur Woh=

nung

man seine Macht mit auf den trocknet, wie ein durres Land. Wolcken schweben, da jede in 3. Mein Berkist in mir gant GOtt du bist wunderbar in deinem Deiligthum, weil da erba= ben ift dein Mam und groser Ruhm.

man dein grose Macht wird an nem Rohr-Dommel gleich, in sie allzumal mit Sieges-Rraft 5. Gleichwie ein Rautlein in aller Moth) gelobet sen der mir gehet ein. GOtt.

Psalm. 102. Ser hore mich, dann ich ihn will kennen mehr. will baten, bor mein Be= 7. Dann meine Feinde, die minnin.

vergangen,gleich wie ein Rauch gibt zu effen, wird mir mit 21=

200000

nung aufgericht. Auch sieht Gebeine sind verbrandt, vers

der Eil seinen Befehl ausricht. zerschlagen, wie Graß verdorzt in beissen Tagen: daß ich ver= geffe auch mein Brod zu effen in so vieler Moth.

4. Mein Fleisch klebet an den 19. Dubist GOtt Ifrael, und Gebeinen für Seufzen und wirst daben noch geben, daß kläglichem Weinen: ich bin eis den Bolckern sehn: und wirst Busten bin und her verscheucht

erbeben, daß sie mit Berrlichkeit den Städten, so sind verstöret, und großen Freuden stehn. Und sich must retten: so musich auch ruffen aus (weil sie befrent von geachtet senn von dem, der zu

DErr, der grofe Wunders 6. Zu Nacht und Tag ich im= mer wache, gleichwie ein 20= gelaufdem Dache: der einsam und verlassen sehr, und niemand

faren in meinen Nothen: merck mich schmäben in meinem Leid doch auf meines Flebens Stim, und vielen Weben: die schwe= und mein Bebat au Ohren ren wider mich zur Zeit, mir anauthun viel Dertenleid.

2. Dan meine Tag find schnell 8. Mein Brod, das man mir ben fo viel Drangen, und mein schen eingemeffen: mein Tranck! mir wird täglich eingeschenckt, bober Pracht boch ehre deine

9. Wenn mich folt deine Bulfe Wunder-Macht. decken, muß ich vor deinem 15. Die Dulffloß und verz Born erschrecken: du hebsteinich lassen stehen, die laft er seine auf, und wirffit mich hin, Wunder seben: verschmäbet Das schmerket den betrübten nicht des Armen Rath, der tet= Sinn.

wie ein Schatten verschwunden leschreiben, damit ce für u. für und all meine Thaten: mein mog bleiben zum Wunder den Leben ist verdorret gar wie Nachkommen stehn, und also Grafi, das abgemähet war. Gottes Macht erhöbn

11. Du aber, DErr, thust 17. Er schaut von seiner beile ewig walten, und deine Jahr gen Sohe, vom Simmel her, find ohn Beralten: dein Gute daß er ansehe den Glenden, der währet stets ben dir, und ohne Rath, und nirgends keis dein Gedachtnufffur und für. nen Selffer bat.

Deinen Armen, thu deines Bi= gefangen, und zu ihm schrenn ons dich erbarmen: dann estift in ihren Drangen: und mas Reit, dafi du fiehst drein, damit: de los schnell und behend die. bald deine Bulff erschein.

in Drangen, und sehnen sich Freuden den Bolckern deinen in viel Berlangen: daß man sie Rubin ausbreiten: und in Res mocht erbauet sehn, und ihre rusalem mit Schall dein Lob Mauren fertia stehn:

Mamen fürchten und rubmen der Erden daselbit zusammen

mit Weinen ist vermengt, der allzusamen: und aller Kon'ae

nen Trost noch Helffer bat:

10. Dann meine Tag find 16. Diff wird man in die Rol-

12. DErr schaffe Dulff mit: 18. Daß er errett, die bark fo Kinder des Todes sind.

13. Dann deine Rnechte ftehn 19: Dafi fie zu Zion mit viel ausbreiten all zumal.

14 Damit die Beiden deinen 20. Wann alle Bolcker auf

Commen

kommen werden: und alle Ko-nigreich darzu dienen dem Heret mir zu, ihr Insulen! Heren in stolker Ruh. Pricht der Here von Kraft

hinweg in meiner Nichtigkeit. Mutter-Leib erwacht, u. noch

gen deiner Krafft und Starck Hand.

Rleid umwenden, wann ihre rael, der mir schaffet recht, und Tag und Jahr sich enden: du giebet steten Preiss; doch dach= aber bleibest, wie du bist, und teich: es sen umsonst, mein2lr=

25. Die Rinder deiner Ruech: schon auf sein Beheiß.

21. Er thut verkurgen mei= und Starcke: ihr Bolcker in ne Tage, drum ich in viel Be= der Ferne sehet und merckt auf trubnuß sage: mein GOtt! seine Wercke. Der HErzhat ninun mich nicht vor der Zeit meiner schon gedacht, eh ich in 22. Dann deiner Jahre ift war unbekannt: er hat mir fein Ende, du haft gesett der meinen Mund bewährt, ge= Erde Grunde: Die Himmel, schärfft wie ein zwenschneidig deiner Kinger Werck, find Zeu- Schwerdt durch seine starcke

23. Dennoch werden sie 2. Mit seinem Schatten bat schnell vergeben; du aber bleis er mich wie mit einem Schild best ewig stehen: sie werden, bedecket; er hat mich, als ein'n wie ein alt Gewand, verwan- Scharfen Pfeil in seinen deln sich durch deine Hand. Röcher gestecket, und spricht zu 24. Du wirft sie wie ein mir: du bist mein Knecht If beine Jahr zu jeder Frift. beit war ein leerer Dunft; obe

te eben, die werden in die Lan= 3. Und meine Sache war des ge leben: ihr Same und Be- DEren, weiler michihm felbst schlecht ben dir wird siehen blei= erkoren, und daß mein Lohn ben für und für. bey ihm wird senn, und nimer geben verloren. Und nunmehr 17, pricht der DErz, der mich von

Mutter=

Mutter-Leib bereit, daß ich des HErren Lob zu vermehren. Jacob bekehren foll zu ihm, Diff ift dein Rubun, so dir ver= als eine Schaafe-Beerd, daß heißt, der in Ifrael heilig heißt, er nicht weggeraffet werd; son= und dich erwehlet hat. So

dern des Guten voll.

erhaben, weil er mit bober Rath. Wunder = Rrafft mich daben 7. Und habe dir am Zag des thut stetig laben, und spricht: Seils geholffen, und behåtet es ist gering und schlecht, daß dich, und dich zum Bund du erwehlet als mein Knecht, des Volcks gestellt, daß durch cobs, der vor zerstreuet war, und nehmst die Erbe ein, die und die verschlossen in Verwahr vor so lang verstöret senn, zu werden gebracht zu Hauf. sagen: kommt heraus, was vor

macht, daß du senst das Licht sternuß verschlossen gar: die der Deiden, damit durch dich harte Zeit ist aus. nicht belffen kan.

and Kürsten werden baten an, erquicken sich.

svricht der HErz: ich hab 4. Drum bin ich herelich vor bereit gehört dich zur anadis dem DErm geachtet und boch gen Zeit, nach meinem weisen

die Stamm zu richten auf Ja- dich werde aufgericht das Land, 5. Ich habe dich auch noch ge= fo lang gefangen war, im Fin=

in aller Welt mein Deil sich 8. Daß sie am Wege sich konne ausbreiten. So spricht weiden, und in aller Kull sich der SErr, der dich erlößt, und laben; auf allen Sügeln bin Ifrael soreich getrost, zu dem und her suß und gute Weide verachten Mann, zu dem, der haben. Weder des Durfts aller Greuel ift, und jederman noch Hungers Pein ben ihnen ibm Reid einmist, weil ere wird zu sehen senn, noch beisser Sonnen-Stich: dann ihr Ers 6. Auch Ronige die sollen barmer führet die jum Lebens= sehn, daben stehen dich zu ehren, Wasser, damit sie daselbst er=

9.30

9. Ich will (pricht er) all mal verschwinden. meine Berg zu ebenen Wegen bahnen, und meine Pfade jol= len auch erhaben senn allen de= nen, die da kommen von Ker= ne ber, von Mitternacht und von dem Meer zu meiner Derz= lickfeit. Auch dort vom Lan= de Sinim ber wird sammlen sich ein groses Deer in der Er= quickunge=Beit.

ge, frolocket mit Jauchzen, freue dich, Erde, dann selbst der DErz sein Wolck erlößt, u. se so reichlich hat getröst, daß sie sehr hoch erfreut. Die lang im Elend mußte gehn, thut GOtt in Gnaden nun ansehn: O lang erwünschte Zeit.

18. Ch bin ein Wander-Gaft, hab wenig Freud auf Er= mir aldort wird werden. Der 2112

maniq

2. Mein Laufen ist gethan, ich geh in sanfften Schritten, so bleibt mein Selfere-Mann mir stets in meiner Mitten. hoher Muth schon hin, die Rünglings-Arafft verschwuns den, so ist ein besser Gut doch nun in GOtt gefunden.

3. Die Hoffnung ist mein Stab, woraufich mich thuleh= 10. Jauchzet, ihr himmel, nen; des Beistes reiche haab über dem, das ich alsdann sind oft viel bittre Thränen. schaffen werde: lobet, ihr Ber= So wird der mude Gang mit Gottee Trost erfüllet, wann sei= ne treue Gunst mir aus dem Derten quillet.

> 4. Was weiters mir zu thun, so will von groser Müde gants stille senn und ruhn in Gottes Gnad und Gute: die wird den bloden Sinn mit hoher Krafft bereichen, daß ich in Ewigkeit werd nimmer von ihm weichen.

5. Sonst gehets sachte hin, ben den, mein Zielist abgefaßt, was den betrübten Zeiten zur stillen Ewigkeit, die wird die Enger= mude Lebens-Lauf wird feine weite; da ist der lange Comerts Zeit schon finden, wo mein so zu einem mal verschwunden. langer Schmert wird auf ein das ewig bleibend But in stils ler

ler Ruh gefunden.

mir ins Dert geschrieben, drum legen, wo ich hingeben muß werd in Ewigkeit nicht boren auf meinen Wegen. aufzulieben. Otheure Gottes= 3. Schau ich zur Rechten Lieb! thu mich doch selbst be= her, die fromm zu nennen, da Pleiden, und bring mich an den thut mich weder Freund noch Ort der Freuden.

lang und rauhen Wege: Ach! Meh zu fällen. wann wird GOtt mein selbst 4. DErz, zu dir schrepe ich. einmal im Schoose pflegen: so und thue sagen: du bist mein war ich selig dann, nach so viel Zuversicht in meinem Zagen: langem Hoffen, und hatt auf mein Theil im Lande derer, dieser Bahn, meinrechtes Ziel die dir leben, werck auf zu

getroffen.

## 19. Dialm 142.

Ch schrene, HErr, zu dir flehe, HErr, zu dir, O HErr! vernimme: ich schütte aus Be= timmernuß der Seelen, und thu ihm alle meine Noth er= zehlen.

in Aengsten und in Grämen, nimmt er siche an, und thut

mirs hinweg nehmen: dann 6. Diff ift der fuffe Troft, der viele Stricke fie mir umber

lang erwünschten Bruder kennen: dann wo ich meine Zuflucht auf that stellen, 7. Ach! wie bin ich so mud der die suchten meine Seel ins

meiner Rlag u. Dertens=Bebe.

5. Dan ich bin sehr gering u. dune worden, Verfolger mich umgeben aller Orten: die mir zu måchtig sind auf allen Sel= Mit meiner Stimme, ich ten, drum hilff, D DErz! in den betrübten Zeiten.

6. Führ meine Seele aus des Rerckers Proben, damit ich deinen Namen könne loben: so werden sammlen sich zu mir die 2. Dann wann mein Geist Frommen, weil du mir thust so wohl, daß es gelungen.

## Dialm 122.

m Ein Beist ist Hoffnungs= wollerfreut auf die so lang erwünschte Zeit, die mir von ØOtt geredet worden: daß wir bald werden allzumal mit gro= ser Freud und Jubel=Schall eingehen zu des neuen Tempels Pforten.

2. Dan wird man grose 2Bun= der sehn, wann unfre Kuse wer= den stehn in Jerusalems guld= nen Thoren: die Tag u. Macht die alte Welt vergehn, der Volfets offen senn, und kein Unreis cher Rath wird nicht bestehn, nes gehet ein, sondern nur was weil ihr Gericht wird all ihr sich Gott selbst hat erkoren.

Freud zu dir eingehen.

4. Dann wird man in Erstau= mehren. nen stehn, wann man die 2Bun= der an wird sehn, da die zwölff dir in deinen Mauren für und Stamme alzusammen hoch fur, und Deil in deiner Stadt preisen dessen Herrlichkeit, die Pallasten. Die dir zuvor ge= £113

sich läßt sehen weit und breit, und pred'gen von des SErren

grosen Mamen.

5. Da wird man noch dancben sehn zwolf Stuhle schon berei= tet stehn, die zum Gericht der zwolff Geschlechte: draufwer= den sitzen allzusamm die zwölff Avostel, die dem Lamm gefols get u. nun find zu seiner Rechten

6. Alls Kürsten und als Köni= ge (nebst dem, so wohnet in der Doh) die Stamm und Erden= Kranfizu richten. Dann wird Thun zernichten.

3. Jezusalem, du guldne Stadt! 7. Wohl dem, der hat Jerusa= Die GOtt so schon erbauet hat, lem gewünschet Bluck, daßihre daß sie wird bleiben ewig ste= Stämm gebracht hinauf zu hen: die Volcker werden allzu- diesen Ehren: und die dich liemal durch deiner zwolfen Tho= ben gleicher Weiß, die kommen re Zahl mit Wonn und Jubel- auch zu ihrem Preiß, wo man thut stets des DErren Lob ver=

> 8. Es musse Friede senn ben wesen

nen Fittigen fanfft raften.

10.Um meiner Bruder allzu= wunden. mal, Apostel und Propheten 14. Dis wird dann währen füllen.

11. Dann um des Herren himmel wird besiegen. erbauet hat, will ich dir stetig fel-Pful, samt seiner falschen wirst daselbst zulegen.

2(us Offenb: 19 und 20. Mun freue fich das gante Deer, 16. Dun fichet man im Beifte Die dort auf weissen Pferdten schon himmel und Erd erneuherzur Zeit des grosen Streits et stehn, weil nunmehr ift vor=

wesen gram, die werden nun= Lammes Ritterschafft, so hat mehr allzusam unter der Deis gestieget in der Krafft, daß seine Zeinde sind vor ihm umkonien.

9. Die Völcker alle stehn be= 13. Mun wird der Drach die reit, daß sie an deiner Herrlich= alte Schlang (das uns so oft keit und Schone sich ohn End gemachet bang) gefangen und erfreuen. Dann Gottift selbst sebrhart gebunden in Abgrund, in deiner Mitt, und schaffet dei= woviel schwere Pein ihm wird nen Granten Fried, weil er ohn Maaß bereitet fepn, weil thut alles gant in dir verneuen. 3Efus und sein Deer hat über=

Bahl, und aller treuen Freunde tausend Jahr, daß er, und seis willen wünsch ich dir Segen, ne gante Schaar, sehr hart ge= Bried und Deil, so komm ich fangen werden liegen. Dach= anch zu meinem Theil, und hels dem wird er zum letten mal fe mit dein Lob ohn End er= einholen fein Bericht und Kall. wann ihn GOTT selbst vom

Baus und Stadt, die er so schon 15. Damusser in dem Schwe= Deil zulege:u.meine treue Dien= Lafter=Schul, viel lange Ewig= fte thun, daß ich auch könne in keiten baden: da dann ein seder dir rubn, im Frieden, den du seinen Lohn empfangen wird. wie er gethan allhier, und sich nicht wollen lassen rathen.

mit kommen. Ihr send des ben gegangen die alte Welt mit

ibrem

17. Mun fiebet man die schone Lebens. werden.

18. O Herelichkeit! die wird durch dich verneuet werden. geschaut an der vermählten Pammes-Braut, nimm uns auf alle zu den Deinen: wir langen Weinen.

vielen Weben.

20. Wirst schencken du, was allen Zeiten. deine Gunst verheissen und hat gant umfonst, so iste in allem dich, Oheld! laß seben, wie du nicht vergebens: weil wir sind

ihrem Schein, die nun wird beine Dürstige, und deinem aant veraeffen fenn, dieweil ein Dienst Ergebene; tranct und andre nun bervorthut prangen in unfrer Bitt am Brunn des

Stadt, die GOtt sich selbster= 21. So wird uns noch in bauet bat, in kummerlicher unserm Band dein treue Suld Reit auf Erden: da oft die und Gunst bekannt, weil wir SteineBlut geschwitt zur Zeit, noch leben bier auf Erden: und wann ihre Keind erhitt, drum gehet une der Troft mit fort, wird nun alles so viel bester bis wir, nach dem Berbeis sunas-Wort, alldorten aants

2I.

## Díalm 45.

schrenen dich instandig an, loß Mein Hert bringt für sehr doch bald aufden harten Ban, Mangenehme Dinge, von und mache bald ein End dem einem Könige ich lieblich finge: auch meine Zung soll nicht in 19. Ja komm, DEr: JEsu, mir bekleiben, viel QBunder= hohl une ein, wo wir mit dir schoneDing will ich fürschreibe vermählet seyn: lag bald das 2. Wie schon bist du, weil du Allte gant vergeben, damit zu der Schönst zu nennen von End der schwere Drang, da of= Menschen-Rindern, die man ters Trauren für Gesang ben uur thut kennen? auch deine dem so langen Schmert und Livven sind Holdseligkeiten; drum Gott gesegnet dich au

3. Gurte dein Schwerdt um

in deinem Pracht einher thust gehen: zeuch prächtig aus in Majestät und Ehren, zu gut der Wahrheit hohen Wunder= Lehren.

4. Lehr die Gerechtigkeit ohn Stille-schweigen, so wird dein rechte Hand die Wunder zeis gen: scharff deine Pfeile sind por andern allen, dan Bolcker um und um dafür hinfallen.

des Ronigs Feinde, so konnen Baters Saus, da du geboren. Wunder sehn, die seine Freun: 10. Sowird der König Lust de. O GOtt! dein Stul in zu dir dann haben, daneben Swiakeit wird stehen; das sich an deiner Schone laben. Scepter deines Reichs wird Die Tochter Zor wird mit Be-

nicht vergeben.

Deinen Pallasten von Selffen- len: die führet man zu dir mit bein, zur Freud in deinen Testen. Freud und 2Bonne, da du bist

8. In deinem schönen Schmuck gehen die Töchter der Rönige einher, als die Ges schlechter: in groser Würdig= feit und hoben Ehren, die mit des Königs Lob und Ruhm vermehren.

9. Die Braut steht da in Gold= gestickten Rleidern, in großem Pracht, dem Könige zur Seis ten. HörTochter, schaue drauf 5. Sie geben tief ine Bert neig deine Obren: vergiff deine

schenck da stehen: die Reichen 6. Du haft Gerechtigkeit ge= in dem Bolck werden dir fiche.

liebt, daneben gehafit, was II. Des Königs Tochter ift Bottloff ist in seinem Leben: inwendig holde; von ausen drum hat dich, GOtt, dein geht fie in gesticktem Golde: BOtt mit Freuden-Dele gefal= in folchem Rleider- Pracht fiebt bet mehr als beine Mitgeselle. man sie führen zum Konig in 7. Auch ist dein Kleider= den Saal mit Jubiliren.

Schmuck von eitel Myrrhen, 12. Die Jungfraun folgen Alloes, Rezia muß felben zich= ibr mit den Bespielen, die dar= ren: wann du einher trittst in zu auserwehlt unter sehr vies The light in the second of the second

Rrone.

Munder-icone Stimmen bo= Bott gegangen ein.

Haufen kommen: das grose zu lauter Freuden-Wein. Kreuden-Kest wird ewig mah= 3. Wie ist dem Bergen doch so

wohl bedacht, daß ich zum rech= fein Licht verklart.

felbst ihr Schmuck und Ehren= ten Ziel gebracht, kan sanfft und stille senn, tein Zweiffel halt 13. Sie geben im Pallast mich weiter auf, weil ich mit in boben Ehren, und lassen meinem Glaubens : Lauf in

ren. An statt der Bater triegst 2. Ist dann auch wohl was du im Bermablen ein arose bessers auf der Erden, als wo Rinder=Rabl, die nicht zu zehle. man ftete mit Gottes Duld ver= 14. Die wirst du seben auf sehn: trägt man daben schon dein hoch Geheisse zu Kursten mancherlen Beschwerden; so auf dem ganten Erden-Rrap= tan fie doch ein leichter Wind fe: drum will, zu deines hohen verwehn. Wann mich derzeit= Namene Chren, von Kind zu lich Rummer franckt, werd ich Rindes Rind es lassen horen. mit Bottes Duld beschenctt, die 15. Drum werden preisen mir mist andere ein, des Gei= dich der Bolcker Summen, stes Frucht und Lieblich keit wann sie von aller Welt zu macht mir des Leibes Bitterkeit

rer, und wird ce weder Zeit wohl gerathen, das leben kanin noch Rrafft verzehren. fanfft-und füser Still, des vielen Drangs und aller Sora m Ein Berkist froh, weilich entladen, u. liebet ohne Maasie in Gott genesen, und Endund Ziel: wird ihm schon kan sehr sanfft in seiner Liebe oft sein Kleid befleckt, sein Licht rubn, und weil das bochfie Gut mit Kunfternuß bedeckt,es bleis mir hab erlesen, wird sonsten bet ungestort. Die edle Krucht nichts mir können Schaden des Leidens schafft dem Berten thun: der Schluß hat mich so immer neue Krafft, so bleibt

4. So musidie Hoffnung selbst 5. D was angenehme Lufft! dem Dergenrathen, das unver= wann fo eine zum andernrufft: ruckt in Gottes Liche schwebt: sufe Lieberfüllt mein Dert, weiß Gedult und Langmuth find die von keinem Sunden-Schmert Belden-Thaten, wo man in 6. Das ist Freud, die hoher allem Bottau Ehren lebt. Des steht, als wo man der Welt Leidens suse Bitterkeit macht nachgeht: was empfunden und weiß und hell das Hoffnungs: verspührt, hat kein fleischlich Rleid, wie schon wirds dorten Dert berührt. stehn, wann mich des treuen 7. Dis habich mir zugedacht, Gottes Huld durch seine Gute mich gesehnet Tag und Nacht: und Gedult macht in sein Reich bis mein Bert in GOtt erfreut. eingebn.

.23.

Ende übt: sein zu senn ohn wahres Wesen schafft. Ziel und Zeit, unverrückt in Ewigkeit.

12. Alle Sufigkeit der Welt mer war mir kommen ein, daß endlich mit der Zeit hinfällt: ich kan so selig senn. aber GOttes Freundlichkeit bleibet ohne End und Zeit.

schieft er meiner Seel zurück! weil wein Bert in GOtterfreut wann sie einfam u. allein, schei= 11. Recht vergnügt beißt bim= net gant verlassen sevn.

als in Liebe GOtt nachgehn: weint, wird zuletztein Gottes= nichte beingt reichern Sege ein, Freund. als mit GOtt vereinigt seyn,

D der lang=erwünschten Zeit.

8. Alles andre ist dahin, weil MEin Herts ist in GOtt mein ausgeleerter Sinn ist er= verliebt, weiler mich ohn füllet nun mit Krafft, die ein

> 9. Satte mein verliebter Sin nicht erst alles geben bin: nim=

10. Ach wie ist mir nun so wohl! weil ich alles Guten voll: 2. Dwientanchen Liebes-Blick kan vergessen Welt und Zeit, lisch seyn; weg mit allem seeren 4. Nichte ift lieblicher zu fehn, Schein: wer in Liebe lang ge=

Mein

r Ein Leben ist versuncken le lang. wer darin gant ertruncken, kan geffen in diefer Sterblichkeit, rubmen Gottes Ehr: wie sanf= wo man betrübt gesessen in so Dein.

3. Wann ich nur thu geden= und Gnad. endlich angesehn.

Schmerken oft Zeit und Wei=

201 im fillen Friedens-Meer, 5. Doch kan man schwer ver= te lafit fiche raften, werda ges viel bitterm Leid: da oft in Lo= schiffet ein, ist fren von allen La= des=Zügen der arme Geist ver= sten, wars auch die schwerste senctt, verlassen mußte liegen, gleich wie im Meer ertränckt.

2. Wie mancher Schmerk u. 6. Hättich in denen Tagen der Weben, wie viel betrübte Zeit, kunerlichen Zeit mein Creut= muß über und ergeben, eh wir lein nicht getragen in Demutein Bott erfreut : das Beste, wo Niedrigkeit : gewißich war ent= wir meinen an Bott getren zu kommen des treuen Schopffers senn, muß erst, ben langem Rath, beraubt der wahren Weinen, als wie verloren seyn. Frommen, und Gottes Gut

cken, wie manchen Tag und 7. Wie wohlist dem gescheben, Sahr ich ben so vielem Kran- der in dem Leiden treu, solt er cken, in mancherlen Gefahr, auch drin vergeben, Gott ftes betrübt einher gegangen: so bet treulich ben den lieb-verlieb= kont vor Leid vergehn; doch ten Herken, die um das mahre hatte mein Verlangen GOIX Gut erdulten alle Schmerken. ainas auch bis an das Blut.

4. Man kan es niemand sagen, 8. So hab ich durchaedrun= mas heißt: Benefen senn, und gen in vielerlen Befahr, bis end= wie nach so viel Zagen GOtt lich es gelungen, da ich genesen andere schencket ein. Der suse war: mußte der Schmerken Troft im Berben erfett den lans weichen, der Rummer fiele bin, aen Drang, wo sonst in tausend mußt, wie im Tod, erbleichen Mmm 2 mit

ben mancherlen Gedräng, der bessers kan mir werden, als Rummer, der une naget (daß daß ich seinen großen Ruhm wir in steter Eng) muß endlich hoch preise hier auf Erden. mit vergehen; der Frieden brin= 3. Es kommt mir dann zu get ein viel Segen, nach den meiner Freud das Befte ein= Wehen kommt füser Freuden= geloffen, weil nach so viel und Mein.

die gante fromme Schaar ent= zu der Tracht in dem verlob= nommen ihren Wehen u. man= ten Orden, wo man Gott die= cherlen Gefahr: so würde Zion net Tagund Nacht ins innern singen (mit vieler Sieges= Tempels Pforten. Freud) von grosen Wunder= 4. Nun ist zu einem mal er=

mit vielen Thranen. Der dem Lamm vermählen.

meinen Schooff, daß ich kan Bitterkeit auch gant und gar

mit doppeltem Gewinn. freudig sagen: nun heiß ich 9. So wird das Ziel erjaget Gottes Eigenthum, nichts

bittrem Leid mein rechtes Riel 10. O! mochte man bald sehen getroffen: so daß ich kommen

Dingen in alle Ewigkeit. jagt, was in so langen Zeiten in vielen Worten nicht gesagt Mun bringet mir die Hoff= ben so viel Niedrigkeiten: diff Il nung ein mein lang-ver- ift nun mein verliebter Sinn, lanates Sehnen: was in so dass ich mit allen Scelen ver= bittrer Liebes-Pein gesucht eine mich aufewighin, die sich

Schmerhen, der mich über= 5. O lang-verlangter Dochs haufft in so viel Tag und Jah= zeit=Tag! O lang-verlangte ren, ist nun als wie im Meer Stunden! weil nach so lang= erfauft, samt vielerlen Befahre und vielem Ach das beste Theil 2. Mun wird mein Gluck gefunden: die Welt, mit ihrer das beste Loofinach denen Trub= Eitelkeit, ist mir als wie ver= sale Tagen mir legen ben in wefen, des Todes Rrafft und vergef=

Zeit und Ende preisen. Erden.

7. Was foll und wohl in un= 2. Das Aug nach jener Ewige

8. Sie schmücket unfre Sin- betrübter Wander-Baften. nen aus mit Weisheit, Zucht 3. Die lange Zeit und viele sie umschlossen: ihr Rath gibt verzehret: wird schon zulett feten Unterricht, wer wird sichlegen ben, samt allem, was

Un sieht der Beist sich eine der mühsamen Erden. I mal um auf seiner lange 4. Drum will aufs neueschen

vergessen. und schweren Pilger = Reise: 6. O reiner Beist von oben weil ihm der Weg fallt lang ber! vereine und im Befen und frumm, viel Tages = Laft mit jenem Jungfräulichen ihm oft gemachet beise. Das Deer, die du dir auserlesenidaß ihm aufe Sobesten Bebeiß ver= sie alldort in groser Freud, mit sprochen, wird wohl dorten vielen schönen Weißen, GOtt werden, drum er so ein mühsa= in die Lang der Ewigkeit ohn me Rrifigetreten an allhier auf

ferm Loof mehr scheiden bier keit läßt bier benm stille ftebn auf Erden? wer einmal rubt nicht lang verweilen: weil gant der Lieb im Schooff, kan nicht vergessen Welt und Zeit, so ist beweget werden: Die Liebste, Das Best von da hinweg zu eis die wir uns erwehlt, heisit So= len. Obschon die Rleider alf phia mit Namen, und ob der und ab, an Brod und Wasser Simmel schon einfallt, ihr Gid oft Bebreften ; die Ewiakeit balt uns zusammen. bringt in das Grab die Noth

und Ehre, daß wir ein reines Jahr, so diese Reiße schon all= BOttes-Daus: durch ihre hol- hier gewähret, samt Schmert de Lehre wird uns ertheilet, und vieler-Tods-Befahr, da was gebricht, wir sind durch man von großem Leid oft fast ihn wohl umstosen. . . . . . genannt mag werden in dieses 26. Lebens = Wistenen, alhier auf

> mm 3 an,

an, obschon mit stetem Schmer= 7. Der Bang geht wiederrich= Ben bin umgeben: man muß tig fort, der Beift balt feine fortgehen diese Bahn, ob man 2Bag, in Lieb und Leiden; sein schonoft auch mude wird zu le= Unterricht heißt Gottes Wort: ben. O Schmerken! die oft dift ift sein Lebens-Brod in trüwie ein Meer über dem Saupt ben Zeiten. Sogeht man end= zusammen schlagen, daß auch lichtachte ein insein Bezelt und das Reißen wird so schwer, daß Rube-Rammer, da dann wird kaum mit Worten auszu sage, gant vergessen senn die lange 5. Doch kan kein Zweisel tom= Reiß und vieler Janumer. men ein, ob wohl von in=und ausen nichts als Wehen; und , DEr: der Rrafften! thei= wenn der Himmel fiele ein, so Wie aus dein Wort in reiner läßt siche doch nun nicht mehr Klarheit, daß wir ein reines stille steben. Die Welt geht GOttes-Saus in unverfälsch= selbst mit Tode ab, wan trefe ter Wahrheit: schaff selbst die fen sie die viele Weben, die volle Richtigkeit durch deines Berrlichkeit fällt mit ins Grab, Geistes Lauterkeit in Wort wird gant und gar zu Brunde und Wercf und Lehre: daß tei= achen.

nicht der Welt mich anvertraut in meinem Leben; weil alles doch auletzt zerbricht, hab ich deine Gnad, dein Wort must mich auf die muhsam Reifi be= selbst und lehren; sonst kan der achen. Wie selig ist demnach bosen Wercken That den Sin der Sinn, der sich also der Welt von dir abkehren: dein Beist entnomen, weil ihm sein Bluck woll selbsten legen ben, was mit viel Gewinn dafür wird Lauterkeit und Wahrheit fen. häuffig dort einkommen.

27. ne Pest im Kinstern schleich. 6. Dist ist die Ursach, dass ich noch auch die helle Mittaas= Seuch den lautern Sin bethöre 2. Wir sind ja nichts ohn die uns kan wohl berathen: das FILL CLASS mit

mit das reine Glaubens-Licht, konnen sagen: ich dancke dir Thaten.

BOtt, wird weder mud noch mit Troft umgeben. trage: wer die besitzt, wird 2. GOtt ist mein Beil, ich nicht zu Spott auf seinem bin erfreut, frag nichts nach Glaubene-Bege: drum hal= jener Wercke, weil er mich fel= ten wir inståndig an: sey selbst ber angekleidt mit Sicherheit das Licht aufunster Bahn, u. und Starcke: Er ist mein thu den Wandel ziehren mit Pfalm, mein Deil, mein Schuß Deines Beiftes Reinigkeit, dan der wider aller Feinde Truf wo du selbst an unster Seit, mich hat mit Krafft umgeben.

Troft in unfer Bert gesprochen, Deil-bronnen; es hat die lana daß wir durch deine Machter= gewünschte Zeit das Glück keit, und macht, daß wir in pred'gen von dem Namen sein.

so aller Falschheit Krafft durch= in Ewigkeit, weil du mich hast bricht, selbst zeug von unsern geschlagen mit deinem Zorn und starcken Hand, und sich 3. Die Lauterkeit erwirbet derselbeumgewandt, und mich

so können wir nicht irren. 3. Nun schöpffen wir mit 4. Indeffen bleibet une der grofer Freud Baffer aus dem lofit, die alle Zeind gerochen. uns zugewonnen: drum dans Der Glaube giebet Tapffer= cken wir ihm ins gemein, und BOtt erneut schon hier auf der groß und hoch zu nennen.

Dieser Erden: die Soffnung 4. Sein Thun werd aller halt und aufgericht, daß wir Orten ber den Bolckern ange= in Gottes Bunder-Licht all- priesen: verfündigt zu seins dort verberrlicht werden. Namens Ehr, was er an uns erwiesen. Lobsinget ihm mit Tesaig 12. hohem Pracht, was an uns Komm doch bald er thut sein Wunder = Macht. wünschte Zeit! darinn wir machte kund in allen Landen.

5. Jauch

5. Jauchzet u. ruhmet welt ren, muffen hier viel Schmere und breit, wer in Zion thut ten ruhren: geht man schon wünschte Zeit und thut mit 4. Wann die Gusigkeit der Segen lohnen: weil selbsten Welt dort bringt Schmerken lige in Israel, ben dir nun ihm gefällt, hier denselben ein: groß ist worden.

29.

als das bochste Gut: ift Pein sufer Freuden-Wein. dein Herhe Traurens-voll, weil 5. Wann der Schmerken Die Keuers-Glut in der Trub= überwiegt deinen bloden Sinn: sale Dit dich brennet, daß dich steh im Glauben aufgericht. auch kein Freund mehr kennet. laß ihn fallen bin. Will der Dabe guten Muth, hoff das Muth noch ferner sincken, lass hochste Gut.

ein Bert, das niemalerbleicht? Sinn und im allergrößen Schmert nicht von TEsuweicht. Wan ners senn, als das hochste Gut. die Trübsale-Wellen prallen, geht der Schmert oft tiefer ein. daß der Muth will nieder fal= laß die Liebes=Blut allen len, und in allein Schmerts Wahn in dir verzehren, was

brennt als eine Kerts.

fen Stein: wenn mannur ge= buckt auf sich nimmt die süse Dein, wo man sehr gedrückt. Bendort soll der Himmel zieh- er wird alles nehmen hin, was

wohnen, weil die so lang ge= gebuckt, dozt wird man erquickt

BOtt in seiner Stell, der Deis ein, schenckt BOtt dem, der wann die Seel das Blück ers feben, so wird werden nach den Ele, was ist schöners wol? Wehen, ist ihr Schmerk und

dich Gottes Liebe lencken, so 2. Wie verliebt muß senn wird fallen hin dein so bloder

6. Es kan doch nichts schö= nicht thut die Scele nahren, so 3. Hoffnung trägt den schwere wächst dir der Muth in der Piebes Glut.

> 7. Las dir seucken deinen Sinn, wie es GOtt ersebn:

dir machet Wehn. Wo das abgematt, bis dass sein Recht bleibend But gefunden, da ist aller Schmert verschwunden, und die viele Wehn muffen

gant vergehn.

8. Wasich lieb, wird nicht ae= sebubier auf dieser Welt, mein Berlobnuß bleibet stehn, ifte, dass die binfallt, so wird alles anders gehen, und man wird mit Augen seben, wasich mir erwehlt hier auf dieser Welt.

Jesaia 42.

noch rufen aus mit viel Be= genschafft aufheben. schren, was ihm ist zugemessen, 4. Und führen aus, die sind

JULY DI

auf Erd wied alles Orte malten, daßauch die Insule warten auf seinen Rath. So spricht der grose Gott u. DErzein Star. cter und Allmachtiger, der ichaf= fet und ausbreitet die Dimmel und die Erd daben ziert mit Be= wachten mancherlen in ibrem

Schmuck gekleidet.

3. Der dem Bolet, so drauf ift, Leben und Othem giebet; und denen. die draufgebn, den Geist des Lebens mit. Ichovah ist Sebe, dasift mein Knecht, es, der dich bat fo boch geliebet. Sehe, das petitett Antelet, und durch Gerechtigkeit berus an welchem meine Seel ein fen bat in Gut: der ben ber Bohlgefallen hat: mein Geist Hand gefasset dich, daben befoll rubn auf ibm, den ich ihm butet gnädiglich, und dich zum Jugefellet, damit er mache kund Bund gegeben, dafi du felt jenn den Beiden meinen Rath. Er der Beiden Lickt, den Blinden wird nicht gehn in Deuchelen, offnen das Geficht : die G'fan-

was febrgerstosen und verkleint, im Rerefer bart verschlossen; das Tocht, so wie verloschen Jehovah ist fein Nam; Er wird scheint, wird machen er genesen. sein grose Ehr nicht geben an= 2. Grwird das Recht in Kraft dern bin, die fich daran zu ftof n. Babrbeit lernen bolten: u. fen, noch feinen grofen Rubin daben niemal mud noch werde der falfchen Gotter Deer. 23as

Mnn

fommen

kommien soll, sagter vorher: zu kines Ramens Ruhmund Chi, lakt er uns neues boren, eb es în scinem Licht geht auf, u. wan es tommt in seinem Lauf, mus fich sein Lob vermehren.

5. Singet ein neues Lied, thut seinen Ruhm ausbreiten bis an das End der Welt, und aller Orten ber: machte kund in In= fusen, und unter allen Dei= den, auch die in Schiffen sind, u. trockne aus das grose Meer zu laut, samt Dorffern, so da= ge, den sie noch nicht sehn, weil selbst erbaut, wo Redar innen ich sie selbst will leiten. wohnet. Es musse frolichjauch 8. Ich will sie führen selbst die zen ihm, und rufen aus mit Steig, die sie nicht kennen, und ftarcker Stimm, was boch auf will die Fünsternuß vor ihnen

Bergen wohnet. Ruhm: dann Er wird als ein ber, die so auf Götzen sich ver= Gr thont und jauchzet wie ein die follen allzurücke kehr'n, und Beld; er wird besiege alle Welt. thre Schande tragen. Weil er vorher geschwiegen, u.

sich enthalten lange Zeit, wird er nunmehro, wie im Streit, mitviel Geschren obsiegen.

7. Ich will (wricht Er:) sie alle gant und gar verschlingen, verwüsten alle Berg und Dü= geltebren um, und alles Grafi willich verdorren und umbringen: und Wasser Strome, die sonst fliesen weit berum, mach ich zu Insuln hin und her, und fabren auf dem Meer. Ihr denen selben Zeiten. Aber die Stadt' und Puften! rufet Blinden werden gebn im De=

machen Licht. Das Krumm 6. Daffie dem DErrn die Ehr u. Höckericht, will ich als eben aeben mit groser Freude, und nennen: solche will ich ihnen in den Insulen ausrufen seinen thun, und sie verlassen nicht. U-Rieft ausziehn mit Sieges= lassen, daß sie ohne mich zum Beute, und als ein Krieges= frummen Goken sagen: Ihr mann die Lander kehren um, send die Botter, die uns lbor'n,

> 9. Höret, ihr Tauben, an, undschauet

und Pracht, die seine Lebre Erthun fan, und thut es recht berrlich macht, worinn man betrachten. ibm kan dienen.

und g'plundert Bolck zu ach= Oas Leiden wieder fronen. ten, in Solen sehr verstrickt, nachdem wir lang gebuckt und find zum Raub worden, daß in viel Gedult und Lanam th cket drauf, wie Gott bestimmt, oft sehr wunderbar mit Kraffs noumen.

than; dann ers zuvor beschlof und Eleud läßt ansehen, als ob

DINIT

Schauet ber, ihr Blinden, wer sen, dieweil gestündiget wir wi iff auch wohl so blind, als mein der unsern Gott: und wurden getreuer Rnecht, und wer ift auf dem Weg bald mude und wohl so taub, als mein Bott, verdrossen, gehorchten auch da= den ich sende? Wer ist so blind ben nicht seinem weisen Rath. als der vollkommen u. gerecht. Drum hat er seinen großen Man prediat viel, sie haltens Grimm geschüttet aus mitUn= nicht; sie boren nicht, was man gestümm; und seines Zornes auch wricht: doch thut er wohl Machten: und sie gezündet um= an ihnen, um der Gerechtigkeit ber an, wer mercket wohl, was

om kan dienen. 10. Dann es ist ein beraubt D muß die Hoffnung dan in Rerckern tief versteckt: sie traurig umber gebn; und wer man sie nicht thut achten, seine Thranen laßt fliesen mit weil tein Erretter da, der sich dabin, wanner vor Gott thut an sie erstreckt . Wer ist wohl, flehn: und sein und andrer Moth der zu Ohren nimmt? u. mer= und Elend thut vortragen, wird was bernach erst soll kommen, ten angethan, daß er im Des Ber hat den Jacob überbracht muthe-Sinn kan alles aufihn zu plündern, und zum Raub magen, wars auch der größte gemacht, und aller Freud ent= Schmert; er geht fein andre Bahn.

11. Der DErr hate selbst ge= 2. Ob siche schon oft in Moth Mnn2 Die die Hoffnung aus und wäre gant dahin, so thut doch ofter= mal ein neuer Troft aufgeben, wenn unfre Leidens Frucht ein= dorten wird zu deinem Trofter= bringet den Gewinn: lang=und viele Schmert, der in Bedult ertragen, bringt uns viel Susiakeit und Bottes Trost herben. O selia! weres kanin Noth aufs duserst wagen, und bleibet seinem Bott bis in den Tod getreu

noch hier noch dorten werden, das Wohl hinein, wo umser viealswer ohn alle Maafi hier fei- les Leid, und langer Schmerk nen Jammer trägt: dann Got- verschwunden, der uns so oft tes reiner Geist macht freundli= gebracht viel bittre Todes-Pein. rigkeit den Muth darnieder jum Beil erworben, wenn unflein auf Gottes Dert hin waret, grunet aus. Und was auch edler Schat in Gottes Huld be= in unsers Gottes Haus. wahret, bis daß er wird zulett 6. Drumbinich Freuden-voll aus seiner Kulle fatt.

fich in deine Rube-Ramer, nach viel gehabter Müh und so viel hartem Strauß. Was dir all-Der scheinen, ist bier in so viel Schmert und Leiden einge= hult; und wann wird sevnzu End dein lang-und vieles Weinen, so ist dein langer Wunsch

zu einem mal erfüllt.

5. O was vor Suffigkeit wird in der Seel empfunden! wenn 3. Rein größer Gut kan und man nur einen Blick thut in the Gebärden: so oft die Trau- Unendlich ist die Saat, die uns Wer seinen Trost al= re Leidens-Frucht im Segen wenn er verlassen steht, und kei= scheinet oft gar in dem Tod er= nen Delffer hat, dem wird fein forbe, bringt feine reiffe Frucht

und trage meinen Jamer, weil 4. Beh bin, O liebe Seel! und mir viel reicher Trost daneben trage deinen Jammer, die Gu- eingeschenckt. Ich gehe doch te Gottes wird dir endlich hel= zulett in meine Ruhe=Ramer, fen aus, und bringen heim zu allwo in Ewigkeit man des nicht

nicht mehr gedenckt. Wie wird ihr Erbgeschlecht thut ihr Spiel der reiche Trost der oft so tief nur verlachen, gibt auf sein verborgen albier im Creutes= Burgerrecht. Thal so wunder schon aufgebn! Drum freu ich mich so sehr auf daß dieser eble Glank, der vor jenen frohen Morgen, wo all mein victes Leid nicht mehr wird senn zu sehn.

32.

Dphia bleibt verlassen in Der betrübten Zeit; ich selbst geh meine Straasen in aroser Trauriakeit, muß vie Liebe verändert die Gestalt? wie len Rummer tragen, dieweil ibrreines Licht so gar in Wind und erkalt: Sophia steht ver= aeschlagen, soll mich das schmer= lassen, muß senn als Rinder= ben nicht?

2. Ihr tlug= und weiser sen ben diesem harten Stoff. Bandel ist worden wie zum 6. Weil selbsten ihr Geschlech= Spott, der reine Liebes=2Ban= te sich hat von ihr gewandt, del verbleicht, geht ab mit Tod. verachtet ihre Rechte und geist= DieSinnen sind erstorben zum liche Eheband: was foll man himmelischen Lauf, drum ist doch nun sagen ben diesem das Spiel verdorben, so sie ge= Trauer=Spiel? viel Wunden

richtet auf.

3. In unfrer Zeit und Tas Schmerten viel. der verliebten Bahn: nun fieht leidt in denen Trubfals-Tagen

4. Ich hatte nie gemeinet, so hell gescheinet, so wurd ver= dunckelt gant. Ach! ach! wie viele Schmerken und grose Traurigkeit muß tragen in dem Derten, so tragt darüber Peid.

5. Wie hat der Schmuck der sennd die Feuer-Triebe verlosche lok, ihr Schönbeit thut erblas

sind geschlagen, das macht der

gen was Wunder sahe man? 7. Doch will den Schmer= wer kont nicht alles wagen auf ten tragen, der mich so sehr beman andre Sachen, weil selbst und großer Traurigkeit: bin

einsam umber gehn, wird doch der reine Orden dort so viel nicht gerathen in Thorheit mei=

Schöner stehn.

de, du bleibest meine Braut, bin. Thut schon mein Gluck nicht her so viele von ihr scheiden und Scheinen in der Unfruchtbarkeit: ihrer reinen Lehr: die doch vor werd ich doch, nach viel Wei- benen Tagen, die nunmehr find nen, dort so viel mehr erfreut. dabin, thaten fast alles wagen

9. Sophia wird mir leben, um ihren reinen Sinn. wann andre Todes-Kall sehr 13. Ob ich schon bin beladen schlechte Losung geben, bleibt mit Schmerken um und um. sie an ihrer Stell: sie thut mir so thu ich doch einladen, dass nicht veralten, ihr Schönheit jedes nochmal komm: so sich nimmt nicht ab, wann andre vor denen Jahren, in großer todt erkalten, und muffen in Freundlichkeit thaten in Liebe das Grab.

zeit-Tag, mußich schon oft jest Treuin so viel bittern Drangen weinen ben so viel Ungemach: bisher gestanden ben. Ihr Leb nach vielem Schmert u. Qua= thut nicht veralten, sie bleibet, wird sie sich mir vermählen in erkalten, ob man schon ihr veriener Emigkeit.

11. Obschon ihr eigne Rinder 15. Nun will ich mich ersens

ich schon Wittwe worden, muß ich doch nicht minder treu blei= ben bis in Tod. Sie lässet nen Sinn, dann ihre Belden= 8. Gehab dich wohl, du Hol= Thaten nich mich stets zu ihr

dort glänkest du von Golde, 12. Muß ich schon Schmer= das wird im Beift geschaut, ben leiden, weil sebe um mich

paaren in der so guldnen Zeit.

10. Mein Glück wird schon 14. Kommt wieder, kommt erscheinen auf meinem Doch= gegangen, weil ihre Liebes= len, und so viel bitterm Leid, wie sie ist, sie thut auch nicht gifit.

fie treten in den Roth, so will chen in unfre erfte Treu, des

Jam=

wird nicht veralten, ich bleib in ben ibr erfreut, die Lieb wird nicht 2. Der Gifer so vieler und erkalten bis in die Ewigkeit. tapferer Belden, die sonften qu=

ibr in jener Welt.

18. Beil in so vielen Wes Derken umtragen. ben sie mur geblieben treu, wan reinen Stand, ich achte Leid nen aufandere bin, verachten, 23a d.

32 Jel Schmerben und Let- beugen in Gottlichen Proben, Den ist über une kommen,

Rammers nicht gedencken, wie weil Zion der Freuden und Cha groß derselbe sen. Sie wird ren entnommen; was vorbin es schon noch machen, daß ich gewesen ihr Sieges: Bevrang, ohn End und Zeit werd ihrer steht nunmehr in Trauren u. Dorten lachen in jener Ewigkeit, vielem Gedrang. Die Berz 16. Sest will ich mich ihr lichkeit, wo sie zuvor in erhas üben in treuer Che-Oflicht, u. ben, ligt nun in dem Staube achten tein Betrüben, wie mit und Afche begraben, verschwun= auch sonst geschicht: die Treu den des Beistes inwendige Ba=

17. Dann wann ich thu ges vor sich so ernstlich anstellten. dencken der vielen Zeit und verlöschet, daß wenig mehr das Jahr, was sie mir that von zusehn, fast jedes thut sei= einschencken in mancherlen Be- nen Gedancken nachgebu: was fabr: so werd ich in Gebärden aber noch übrig, ist Kleinheit gants aufer mir gestellt. D und Zagen, in tiefestem Beuwas wird mir erst werden an gen und bitteren Rlagen, weil man thut viel Schmerken im

3. Diff machet, daß alles in ich schien zu vergehen, mir hat Zweifel gerathen, weil gant gestanden ben. Was soll mich sind verschwunden die eigene dann mehr scheiden von diesem Thaten; drum geben die Gin= wie Freude in unserm Che= verschmaben den niedzigen Sin So bleibet die Ichheit u. Mein= heit erhobe, man thut sich nicht

morin:

worin man kan lernen Gott Liebe) wann alles sonst andre

dancken und loben.

ber Wancken.

ges übrig geblieben, fo auch in dem Tode nicht aufbort gur

vergeht. So mufffich doch end= 4. 2Bas follman nun sagen lich in diesem Grund zeigen, in so viel Beschwerden? die auf wie alles verstu nmen und stiluns gekommen, was wird le muß schweigen, wo innige noch draus werden: das eige= Berten zusammen sich beugen.

ne Leben erhebt das Gesicht, 7. So fest sich verbunden in ste= verdunckelt das reine u. Gott= tem Berlangen, wann komet liche Licht. Wie ligt nicht der die Hulffe aus Zion gegangen: Meinberg der Liebe verstoret? damit wir erloset von so viel Bedie himmlische Sinnen sind ab= drang, wo Derte und Beiste warts getehret, so werden die instetiger Eng. O Jesu! ach leidende Schmerken vermehret hilff uns aus unseren Weben! 5. Ben denen, so beimlich voll und lag une, den Deinen, doch Seuffren und Klagen, und Hulfe geschehen, damit wir tobliche Wunden im herhen bald konnen zur Rube eingebe.

umtragen: weil Einheit und 8.Da werden wir alle nur fin-Rleinheit, als besteste Daab, gen und sagen von Gute und verichwunden, vergessen, ver= Gnade, wie die uns getragen, functen ins Grab. Bertheilete geleitet, geführet den richtigen Sinnen in eignen Gedancken Weg, wenn alles geschienen zu gehn nimmermehr richtig in worden senn träg. O wohl Bottlichen Schrancken, und und! es werde nun alles ver= machen nur Zagen und hin u. geffen, wo wir find fo lange in Echmerte gefeffen, dieweil wir 6. Zwahr ift und ein Wenis im Gottlichen Befen Benefen.

Dfalm IOI. lieben, dis beisset man Glau: MOn Gnad und Gute will ben, der ewig besteht (durch dich dir, DErz, singen, weil Arthure one tree in felbe gen. Dein Recht und Lob wird thut neben mir Gedenen.

erhöhn.

2. Ich will fürsichtig seyn in

gegangen ein.

3. Rein bose Sach wird in mir fürgenommen, damit ich bleib gar zu mir nicht gleichen kan.

4. Ein Dert, so thut verkehrte mir nichtes Schaden thun.

5. Mer mit Verleumden thut den Nächsten schmähen, muß Mon herten will ich lieben gant hinweg, und kan nicht ben den, der mich erst geliebt: mir steben. Wer hoben Muth, willachten kein Betrüben, werd und sich in Stolk anbeut, sehich ich sich on oft gesieht: wann alle nicht an zu stehn an meiner Seit Macht der Bollen mich schmas

1:9: 1...

felbe ich versvur in allen Din= den Betreuen, dieweil ihr Thun nimmermehr vergehn, drum liebe nur, die fromm, einfältig, willich deines Namens Ruhm schlecht, daß sie ins DErren Hause treue Knecht.

7. Die Kalschen musse vlotlich allem Handel, damit aufrich von mir weichen, die Ligen= tig sen mein ganger Wandel Mäuler gang und gar erbleiben denen, die mir zugetheilet chen: dann die von solcher Art, seyn in Gottes Saus, da wir gedepennicht, das Dunckle weichet vor dem bellen Licht.

8. Sehr fruh wird GOtt ver= tilgen die Gottlosen, der Uebel= im Loof der wahren Frommen, thater ihren Rath umstosen, Mer übertritt, und bleibt nicht damit sie gant und gar gekeh= auf der Bahn, sich gant und retaus von Gottes Stadt und

seinem Tempel-Daus.

9. Gelobt sen GOtt, der Ba= Wege gehen, laß ich nicht mehr ter aller Frommen, weil er in an meiner Seiten steben. Rein Gut zu uns hernieder kommen: Boser darf in meiner Hutten und in derselben und so wohl bez rubn: drum wird auch sonst dacht, daß alles, was verloren. wiederbracht.

35.

6. Mein Auge siehet stete nach chen wolt und fällen, werd ich nur nur mehr geübt,

unfre Laften, daß wir oft fanff= Liebe ein. te raften im stillen Friedens= Meer.

wenn man die Liebes-Schaar ein hohes But! das an dem dem Pamme fieht nachaeben, Creut erworben, da er daran obs ichon erwurget war: ifte gestorben, gedampfft der Doldoch erhöht mit Freuden, die len Glut. folgen auf die Leiden und man= 8. Was wird die Seelen scheis cherlen Gefahr.

den betrübte Zeiten, da Schmez= Wehn. Ben, Moth und Leiden u. Trau-

ren für Befang.

es faum vortragen, noch es mit 10. Der Segen muß uns fro-Worten sagen; doch heisits nen, wir sind in Gott vereint: recht selig sevn.

da thut fliesen ein, so bald in 2. Bu lieben ohne maafen, diefen Wegen Derten vereinigt fällte schon oft saur und schwer, seyn: die Schinerten muffen in dieser Liebes-Straaßen geht weichen, die Macht des Tods IGius felbst vorber: erleichtert erbleichen, man schenckt nur

7. Diff ist das Gnaden=Leben im neuen Bundes-Blut, das 3. Wie schön iste anzusehen, IEsus uns thut geben. O was

den? die so vereinet stehn auf de= 4. Zulett wird voll Vergnu- nen himmels = Weiden, dem gen, wer sich auf diesem Bang Lamme nur nachgebn, in sanf recht bucken lernt und schmie= ten Liebes-Tritten, wo es vor gen, ob Zeit und Weile lang in und gelitten, geheilet unfre

9. Das selige Gedeven kommt une vom Dimmel ber : fommt. 5. D was vor Sufigkeiten alle ihr Betreuen , und rubmet werden geschencket ein, wo man Gottes Ehr, der une in Buad getren im Leiden, und allem begoffen, mit Stromen über-Schmert und Pein! man kan flossen aus seinem Liebes-Meer

dieliebe macht uns sehnen nach 6. Unendlich ift der Segen, der unferm liebsten Freund, der

jelbiten

felbsten unfre Schmerken wird dir nun aufgegangen. beilen in dem Derten, wenn fei=

ne Dulff erscheint.

nichts wird mich von ihm schei= den dir zustehn, wann sie den in dem Derten, ich stebe auf= gericht.

12. Was wird zuleht errun= aen, ist ohne Maas und Ziel; wanns heißt: es ist gelungen in diesem Liebes: Sviel, so ist

den=Kull.

Jesaia 60.

Wicht herfür, weil dein 4. Wann sich die Menge an

2. Die Beiden werden in dem Licht, das über dir so hell an= 11. Mein Dertift voller Freu- bricht, mit großer Freude dir den, ich leb in GOtt vergnügt: nachgeben. Auch Kon'ge wer= den, wars auch das schwerst schönen Glant ansehn, der nun Gewicht. Thut schon der Lies thut über dir aufgeben. Sieb bes = Schmerken oft francken nun mit Augen rund umber, wie sie sich alle um dich her in deinem Schooffe sammlen.

3. Da wirst du sehen von dem DErrn, daß deine Sohne dir von fern gesamlet und zu Dauf= fen kommen: und deine Toch= das Derts genesen, erlangt das ter, die bereit, erzogen dir an wahre Wesen aus Gottes Gna= deiner Seit, als ein Beschlecht der wahren Frommen. Dann wird in vieler Lust und Freud dein Dert ausbrechen zu der 21ch auf, und brich im Zeit, u. Gottes Wunder preisen

Picht kommt entgegen dir, und dem Meer zu dir wird samlenthut in Derrlichkeit aufgeben. um dich her, und zu dir kommt Bann Fünsternuß die Erd be- die Macht der Deiden: mann deckt, und Dunckelheit die Idl= der Rameelen Menge dich bedes der schreckt, wirst du mit gro= cken wird, da werden sich er= fen Freuden sehen, wie Gottes öffnen dir die frohe Zeiten. Die Blant und Herrlichkeit sich Lauffer kommen schnellvoran. über dir fo icon ausbreit, der von Epha und aus Midian, mit Lug

D002

Lust dich anzuschauen.

5. Aus Saba werden komen Namen. all mit groser Freud und Jubel-Schall, dich mit Geschenck u. Gaben ehren: Gold, Gilber, Wenrauch legen dar, vor dir u. deiner ganten Schaar, dem grosen GOtt zu Lob und Eh= ren. Die Deerden Redar groß und klein die geben alle ben dir ein, u. samlen sich mit Sauffen.

6. Auch sind die Bocke Neba= joth dir zugedacht von deinem GOtt, daß sie dir gern u. wil= lia dienen: die wirst du opffern williglich auf meinem Altar ewialich, als ein Geschenck mich auversühnen. So wird mit hel= Iem Lichtes-Schein das Haus des Herrn gezieret senn, weil es darzu erbauet.

7. Wer sind dann die, so flie= get werden.

was mehr zu ehren meinem

8. Dann wirst du deine 2Bun= der sehn, wan alles dir zu Dienst wird stehn, und Fremde deine Mauren bauen, und Kon'ae werden noch darzu dir dienen in gar stiller Ruh, daß es mit Wunder anzuschauen. Dann wie durch meines Zornes Sand geschlage dich in deinem Stand, thu ich mich dein erbarmen.

9. Die Thor find offen Zagu. Macht, daß durch sie werde ein= gebracht die Füll und gante Macht der Heiden; und ihrer Kon'ge hoher Pracht wird nun zu dir hinein gebracht, daß sie ben diz sich tonnen weiden. Dan welche Königreiche sich dir nicht ergeben williglich, sollen vertil=

gen her als Wolcken und ein 10. Die Herrlichkeit von Liba= Tauben-Deer, und nun zu non, der Cedern=Baume ihren Zenstern eilen? dann alle Schmuck und Kron, wird mit Infuln hin und her, auch grose viel Ehren an dich kommen; Schiffe an dem Meer, die har= auch Tannen, Buchen, noch ren mein im lang Verweilen: baben Buchs-Baum, fo daß au bringen deine Rinder her, nichte schonere sen, weil alles samt Gold und Silber, und Trauren weg genommen. So

wird

einer Ruffe.

gedrückt, und all, die dich ge= tes ftatt, Gisen für Stein nach laffert haben: die werden fallen meinem Rath, den ich hab über dir zu Kuff, daß jederman sich dich beschlossen. Die Kürsteher, dich nennen eine Stadt des gant unverdroffen: auch deine

12. Statt wo du must verlas derselben halten. Beiden saugen.

13. Der Kon'ge Bruste wer= dir leuchten. den dich saugen gar suß und 16. Der DErr ist selbst dein

wird GOtt mit viel Preis und Allmächtiger, der dich erlöst Rubin schon schmücken aus von allen Weben. Du wirst fein Beiligthum und Statte mit Gold bereichet senn, statt Ert wirst du es nehmen ein. 11. Auch werden kommen sehr und Silber statt des Gisen.

gebückt zu dir, die dich zuvor 14. Ert wird dir senn an Sol= wundern muß, weil du so hoch die nun ben dir, die lehren Frievon GOtterhaben. Man wird den für und für, und halten den DEren, (ein Zion) der dich hat Pfleger werden stehn, Gerech= so wunderschön erbauet. tigkeit dich lassen sehn, und ob

sen stebn, und deine Sasservor 15. Rein Frevel wird gehöret dir sehn, als ob dein niemand mehr in deinem Lande um dich batt geachtet: wird dich dein her, noch Schaden mehr in dei= Gott zur Pracht und Zier u. nen Grenten. Weil Lob in Freude machen für und für, deiner Thore Pracht, und Seil weil du bist währt für ihm ge= ben deiner Mauren Wacht in achtet. Dann wird dein Dert diesem schonen neuen Lenten mit Trost erfreut, und wirst in Die Sonne wird nicht mehr vieler Susiakeit Milch von den ben dir scheinen des Zage in ih= rer Zier, noch auch der Mond

mildiglich, daß du erfahren solt ewige Licht, das dir zum Beil und seben, daßich dein Deiland istaufgericht, u. deinem Preif bin und DErz, ein Starcker u. in deinem Lande. Dann wird

. .

dein Licht und Sonen-Schein, u. Mond nicht mehr im Wech= 300 Ann die Krafft von 3G= sel seyn in dem von GOtt ver= W su Worten unfre Beister beinnen Stande. dein Licht in Ewigkeit, die Tag ferm Bundes-Orden Gottes des Traurens und viel Leid sol= Wunder-Macht erhöht: alles

len ein Ende haben.

den senn dein Polck, so ben dir des Höchsten Rath anzeigen, gangen ein, und werden ewig= und die wahre Lebens-Bahn. lich besitzen das Erdreich wie ein Gotteß-Aweig, den er ge= Leben, theilen Krafft und 2Be= pflantst in seinem Reich zu sei= sen mit, wer sich denen übers nem hohen Preif und Nugen. geben, wird mit Segen über= Der Kleinste wird in tausend schutt: wodurch das verboste Babl, und der Geringste über= Leben, und der alte Gunden= all ein machtig Volck wird Greul wird zum Tode binges iverden.

18. Diff wird GOtt, als ein starcter DErr, ein Schreckli= cher und Mächtiger durch seine Dand in Eil ausrichten: wan feine Zeit zu End wird senn, so wird er plotlich brechen ein, der Bolcker Thun und Tand zer= nichten. Diff ist der Wunsch der kleinen Heerd, damit doch bald erfüllet werd, was GOtt so lang verheissen.

37. GOtt ist recht durchgeht, wird in un= andre muß sich neigen, wann 17. Kroin' und Gerechte wer- der grose Wunder-Mann thut

> 2. Seine Wort find Beift u. aeben, und erlanat das wahre

Deil.

3. Was ist bestere wohl zu finden allhier auf der ganten Welt? ale sich Gottes Rath verbinden, so wie ers beschlos sen balt: seine Lehr und seine Worte zeigen une die rechte Bahn zu der wahren Lebens= Pforte, worauf niemand irs ren fan.

4. O wie muß nicht alles schweigen! wann der Geist ins Derbe

nur niederschlägt:da wird Ame, nur thut zähmen, sondern aant was erieben Gott in seinem will richten bin. meisen Rath, und die Sund

schlossen bat.

sen schencket, was das ausre Wort sonst spricht, wird der alte Mensch erträncket, und auf ewig hingericht: da kan selbst das Wesen zeigen, was so lang im Schein geblüht, und der leere Wahn muß schweigen, weil man nun was anders fieht.

6. ObGesets und ausre 2Bor= te manchen Unterricht uns schenckt, so wird doch die enge Pforte nicht eröffnet, noch zer= auf dieser Erden, sprenat: weil der Mensch mit Grunde bingericht. seinen Thaten sich nur in dem nicht selbst kan rathen, wie man da binein thut gebn.

Ohr nicht ist offen zu verneh- Hummel ein.

Herte präat, was das äufre men, was des Geistes Rath Wort thut zeigen, so den Muth und Sin, der das Fleisch nicht

Obaleich viele Winde 8. muß untergeben, so wie ers be= brausen, machen oft ein starct Gethon, dass sich jederman von 5. Mann die Krafft im We= ausen daben schmücket trefflich schön: sind es leider doch nur Dinge, die vergeben mit der Zeit, und daben viel zu gerin= ge zu dem Loofi der Ewigkeit.

> 9. Mimmer war ein Babel worden, noch so mancherlen Gepräng, wann man hatt des Beistes Worten nachgefolget in der Eng. D wie ftill muß alles werden! wo das innre Wort selbst spricht, alles, was

10. Dathut man den Friede Weg thut stehn, daßihm GOtt lebren, die Gerechtigkeit auß= så'n, ihre Saat muß sich vers mehren, und wird nimermehr 7. Owie mancherlen Gestal= vergehn. O wohl dem! der ten bringt das aufre Wort diff getroffen, bringt dort seine bervor! wo die Liebe thut er= Garbenheim, hat das bochste kalten, und das innre Geistes- Gut zu hoffen, gehet mit zum

II. Alles

erkoren, wird viel Schmerken hatt es uns lassen seben, und eingeschenckt. Wo das alte erfüllt an seinem Sohn. Sunden-Leben bleibt in seiner 15. Dann so bald Bott felbst Wurtel stehn, ift ein stetigs thut reden, und sein Wort ins Widerstreben wider die, so Herhe spricht, muß der alte

theilet in den Sinnen man= nicht anders werden, wollen cherlen! jedes seinen Weg fort wir zum himmel ein, mussen eilet, fraget nicht, wo der doch wir verneuet werden, und diff sen, den die Beiligen gegan- bringet Schmert und Dein. gen durch die Welt in Gottes 16. Solches wird noch end: Reich, und ben so viel Creupes- lich geben über Simmel, Grd Drangen wurden weder matt und Meer, wann die Belt die

noch weich.

00077 11

wann das Wort selbst zu uns sie darauf bedacht. redet, und anzeiget seinen Rath, 17. Dann wird auf der gan=

Prangen, das noch Geist noch grofer Dit zergehn: aledann Wefen hat: ich bleib an dem wird der Sunder Soffen senn

11. Alles andre ist verloren, so beschlossen hat. Konten wir ob man sich schon darum alldort eingehen ohne Schmer= Eranckt, was den Frieden nicht ten, Creut und Sohn, GOtt

GOIT nachachn. Mensch errothen, wird auf e= 12. D wie ist die Welt zer= wig hingericht. Dann es kan

letten Weben treffen werden 13. D du seliges Absterben! rund umber: wann die Simel so und lehret Gottes Wort; werden knallen durch des aro= wer nicht will also verderben, sen Schöpffers Macht, wird wird gequalet hier und dort: die Welt zu boden fallen, ebe

wird der alte Mensch ertödtet, ben Erden Schrecken, Angst und erworben Gottes Gnad, und Kurcht entstehn: und die 14. Kahr nur bin, du leeres Elementen werden von sehr Creute hangen, weils GOtt wie Stroh um Flammen ber,

und

und der Schmerten, der sie Meer.

und Bann.

19. Resus siehet in der Mit= sen mit meinen Armen.

und Soll befrent.

Stadt. Geben ichon die kleine und kommen nimmer wieder. Weben oft sehr tief ins Hert 3. Drum mach dich auf und

Jesaid Cap 49. Vers 14. Ppp p fricht

Sit Ann in sehr groser Trautroffen, ist ein unerschöpfslich wigkeit, in schwerer und betrübter Zeit Zion scheint 18. Dieses zeigen une die gant verlassen, und gar ver= Botten, die Gott in die Welt gessen kenn ben Gott, in ihrer acfandt, und von den Gottlo= grosen Leidens-Noth; so thut fen Rotten von der Erden auß= er sie umfassen, und spricht: kan gebannt. Die Apostel und auch ein Mutter-Dertz verges Propheten zeigen une die rech= fen ihres Rindes Schmert, dafi te Babn, die une kan vom Tod sie nicht solterbarmen über den erretten, und dem grosen Fluch Sohn des Leibes sich? und ob es war, will ich doch dich fas-

ten, breitet seine Arme aus an 2. Und dich vergessen nimmer= dem Creuts, und schaffet Frie- mehr, ob du gleich scheinst verden, daß erbaut ein Gottes= lassen sehr; in meine Liebess Daus. Diff ift unfer Troftzu Bandeich dich mir hab gezeich= nennen bier schon in der Sterb= net ein, daß du mein Giaen= lichkeit: wer den thut am thum solt senn, und mich nicht Creut bekennen, ist von Tod mehr abwende von dir, daß je= derman wird sehn, daß deine 20. Drum wohlanes mufige= Mauren für mir stehn, Trot, lingen, wer den treuen Belfer den'n die dir zuwider. Dann hat, wird sein Triumphs-Lied deine Bauleut sind nicht trag, dort singen in der neuen Zions= und die Verstorer flieben weg.

binein, wirder une doa dorter= fieh umber, wie sie von allen hobe, u. ohn Zeit u. End erfreun Enden ber mit grosen Sauffen fommen. So wahr ich lebe,

spricht der HErr: du solt mit dann die gewesen? So wricht

getragen: der Raum ist noch zu tief vor dir sich beugen

entnommen. Wer bat dann auflosen. diese aufgebracht? ich war ja 8. Aber so spricht der grose einsam und veracht, wo sind

diesem gangen Deer, als einem der DErr, durch meine Dand Schmuck der Frommen dich den Beiden wird mein Dam bekleiden an wie eine Braut, die kannt gemacht, die ich erlesen.

sich dem grosen GOtt vertraut: 6. Die werden deiner Sohnen dann wird zu enge werden dein Zahl und deine Tochter allzu= wüstes und zerstörtes Land, u. mal auf Arm und Achseln tra= das zerbrochne in dem Stand gen; und bringen alle mit her= der Niedrigkeit auf Erden. zu, damit sie ben dir finden Ruly, 4. 2Bann der Berderber fern und deiner Gull fich laben. Ros wird senn, und dir das Land ge= nige werden Pfleger senn, und raumet ein, werden einhellig Fürsten werden schencken ein, sagen die Rinder dein'r Un= und anden Bruften saugen, u. fruchtbarkeit, die du, in der be= fallen im gebognen Sinn auf trübten Zeit, im Berten hast Angesicht zur Erden bin, und

eng für mir, rück hin, damit 7. Und noch daben zum lettenich kan ben dir in deinem Schat: Raub auflecken deiner Ruft ten wohnen. Dann wirst du Staub, für deine Schmachauf im Grstaunen stehn, wann du Erden. Dann wirst du sehn wirst deine Rinder sehn, wo= daß ich der DErr: und wie ich mit dir GOtt wird lobnen. laffe nimmermehr an mir zu 6. Und sagen wirst: wer hat Schanden werden, die in der mir die gezeuget, daß sie mit großen Traurigkeit geharret viel Muh zu mir mit Sauffen mein in allem Leid. Kan man kommen. Ich mußt unfrucht= auch einem Riesen den Raub bar und allein verstosen und hinnehmen oder kan jemanden vertrieben fenn, und aller Freud des gerechten Mann Gefangene

DGrr.

um ihn ber sein Raub genom= tragen, währt auch mein men werden. Auch werden die Schmerken bis in Tod; dort Befangenen dem Riesen gant werd von Gottes Gute fagen, genommen hin, gebracht zu dei- weil er geholffen aus ter Roth. nen Beerden: und deine Dade= 2. Der Schmerken, der mich rer will ich verfechten selbst, da= zeitlich qualet, ist so von GOt= mit sie dich nicht mehr bestreis tes Huld ersehn, und wurde gante Zahl will ich erretten all= wirds um so viel besser stehn: Moblaefallen.

als mit Wein vom Blute trun- ift feine Gut bekannt. eten werden. So wird erfah= 3. Somanchen Tag, so man= ren alle Welt, daß meine Herr= che Jahre hab ich im Schmer= schafft hat umstellt den ganhen tien zugebracht: so bald der Rrapfider Erden. Weil ich ein Welt entriffen mare, hatt ich Beiland bin und BErr, ein mein Elend Tag und Nacht. Starcker und ein Mächtiger Ach Gott! lag bald au Ende in Jacob, daich wohne, und ein geben den Leid und barten Erloser, so daß ich zu seiner Zeit Jammer-Stand: es sind ja die sehr mildiglich theil aus den die viele Weben, die ich erlit= rechten Lohne.

viel Muh und bittrem Leid: Dvv 2 bald

Her: nun soll dem Starcken setzt willsich meinen Jammer

ten sollen. Und deiner Rinder ich auch wie entseelet, dort aumal, nach Wunsch und mußich schon oft als wie erblassen in meinem hohen Lei= 9. Und deiner Schinder Speif dens-Stand, so kan mich doch foll senn ihr eigen Fleisch, und GOtt nicht verlassen, weil mir

ten, selbst bekannt.
39. 4. Ach wie in so viel Trüb=

M Inn meine Tag und sale- Hitzen muß der in GOtt 3ahr zu Ende, die ich verliebte Sin auf dieser Welt gelebt in dieser Zeit, so ruben oft angstlich schwitzen! bis als meine mude Hande nach so le Schlacken fallen hin. Co

bald ich in dem Elends-Ofen nach lang- und viel gehabtem bin siebenmal, wie Gold, be= Leid werd ich in GOtt verherz= währt, so ist zu End das lan- licht werden alldort in jener ge Hoffen, und bin in Jesu Ewigkeit. Lieb verklart.

speissen, bie Oott erschen sei- w Bet, und den treuen Delf= ne Zeit, die mich wird aus fer hat, der alldorten Blut ge= dem Elend reissen, two gant schwitzet, und erworben GOt= dahin mein langes Leid. Diff tes Gnad: der hat seine Zeit ist mein Trost in meinem Ba= erreicht, alle Angst und Rum= dern sagen, und was ein treuer liebten Schatten.

Freud erwachen, wann aller Gnad Seefen in dem Serten Jammer ift dahin, und alle tragen, die Gott dienen fruh meine Leidens-Sachen geloset und spath: aller Jammer ift auf mit viel Gewinn: dann dahin, der in Gott verliebte Freundlichkeit in viel Erbar= gesessen. men mich getragen durch seine 3. Gelbst der Himmel muß

schon mein Glück noch werden,

40.

5. Indessen soll Gedult mich MC Er das hochste Gut besi= gen, daß ich zuletzte lern daben iner schweigt, und kan ruben von GOttes Gut und 2Bun= im Ermatten unter des Be=

GOtt er sen. 2. Es ist frenlich nicht zu sa= 6. Was wird aledann vor gen, was Genuff und hohe werd von vielen Wundern sa= Sinn ist nun kommen zum gen, wie Gottes Suld und Benesen, wo er sonft betrubt

große Butigkeit. fich neigen, wenn verliebte Ber= 7. Drum will in allen mei= ten stehn, und vor Gott die nen Sachen erwarten seinen Knie beugen, ibn um seine weisen Rath, und ihn in allem Suld anflehn. Dwas reicher lassen machen, wie er es selbst Ueberfluß und für Segen beschlossen hat: es wird mir und Benug, wann Bott selb= sten ften Freud im Weinen schen= Liebes-Sinn, der zuletzt mit cket ein den lieben Seinen. so viel Freuden uns nimmtal=

gefällt: dann dieselbe ist ein läst die Liebe lehren. Licht, das gibt steten Unter= 8. Diese Liebe wird genen= richt, wann die Kraffte selbst net Gottes hohe Wunder= erkräncken, und sich in den Rrafft: wer den dort am Creut Schlaf ersencken.

harten Bann, so in Dunckel= zu fallen. beit der Welt une bieber noch hart verstellt. GOttes Lieb W JE freudig und lieblich wird uns berathen, aller Sor= Mind unsere Gange, wan

tes-Rraffte, so da beissen Bot= nen benassen. teslieb, schaffen in dem Dunck= 2. Nun siehet man wiede=

mehr scheiden von dem hohen . Wy y 3

4. Nichts ist bessers auf der len Schmerken bin. D was ein Erden, noch zu finden auf der vergnügter Stand! wer also Welt, als voll Gottes Liebe Gott zugewandt: nichts kan werden, und zu thun, was ihm solchen nicht bethören, der sich

bekennet, dem ist Sieg und 5. Rommt, ihr Lieben und Beil verschafft. Dann da hat Betreuen, tret't mit Freuden die Lieb erbeut ein so grose Se= diese Bahn: Gottes Lieb wird ligkeit: O Gott: Liebe! schenck uns berneuen, losen auf den uns allen, dir in deine Arm

gen gant entladen. JEsus erweitert die todtliche 6. Wann der funstern Welt Enge: so gehen wir freudig Geschäffte machen unste Gei- die himmlischen Straasen; ob fter trub: tommen diese Lich= wir sie schon oftere mit Thra-

len Licht, daß die fünstre Nacht rum blühen die Rosen, die vor= zerbricht. So kan Geist und hin in Strenge und Ralte ver= Rrafft und Leben uns sehr schlossen:waslange in Schmer= boch in GOtt erheben. Ben und Leiden gesessen, ist Was wird ferner und nunmehr in Freuden des Him=

mels genesen.

Stunden so lange, da duncke= denen Betrübten verdoprelt le Nachte uns machen sehr ban= das Weinen. ge: weil alle Einflusse des 8. Doch wollen wir schwei= Dunmels entzogen, der bor= gen vonSchmerken und 2Be= male doch unsere Dergen be- ben, dieweil une die Sonne mogen.

gen ergeben, um also nur ihme schlossen, wird nunmehr mit zu Ehren zu leben. O Jamer! himmlischen Thauen begoffen. was Schmerken wurd ofters 9. Wir können nicht sagen, ten Zeiten und Stunden.

aelt: inSchmerken und Trau= Ben uns freuen. erieben.

Derte ausweinen: meil Schmach und Berachtung von Bosen und Frommen von na= he und ferne ist über sie tomen, geflossen: so konnen wir zeigen

Zeiten und Tagen, wan GOtses Ergebne so harte geschla=

gen? was wird dann noch trefs 3. Wie wurden die traurige fen der Gunder Gemeine, die

thut wieder aufgeben: was 4. Da jedes sich ihme zu ei= vorbin so harte in Kalte ver=

empfunden in denen betrübes was und ist gefunden, weil unsere todtliche Schmerken 5. Die Pforte der Liebe war verbunden: das sanffte Aufharte verriegelt, der Brunnen komen gibt selige Gedenen, des Lebens verschlossen, versie= drum können wir alle von Der=

ren nußt jederman steben, so 10. Ach Resu! du treuer bald er nur dieses im Blicke und holdester Buble, bleib du doch Berather in unserer Schu= 6. Die vormals als brennen- le: verlasse und nunmermehr, de Kackeln im Scheinen, die gib uns Bedancken, daß alle mochten vor Schmerken das in Ewigkeit nimemehr wancke

11. Der Segen, wemit dich die Salbung begossen, kommreichlich auf jedes von innen 7. Wer solte nicht trauren in die liebliche Bluthe an Berten und Geistern, an Sinn und

Bemuthe.

12. Du hast une, O Holder! selbst an dich gezogen, so dass wir sind alle, in Liebe bewogen: und also entkommen der Freude der Erden, damit wir nur deisne Ergebene werden.

13. Drum wollen wir deiner in Liebe nur warten, da= mit wir derselben in allem nach= arten: und ob wirs schon öfters vorhero versehen, soll jedes doch deinem Just treulich nachgehen.

14. Und wirst du in unsern Gezelten verbleiben, so können wir stetig dasselbe Werck treiben: wo jedes das Schönste und Liebste will werden, sowie du bist selber, an Sinn und Gebärden.

15. Und weil wir sind deisnem Geruche nachgangen, so werden wir alle den Segen erslangen: wo stetes Umarmen im reinesten Lieben, und jedes dem Lame auf ewig verschriebe

16. So sind wir dann wie: der aufs neue berathen, der vie: len Gebresten und Sorgen ent: laden; das heimliche Aechzen und Krächzen verschwunden,

daneben die Frenheit des Hims

mels gefunden.

17. Drum wollen wir bleisben das Bunder der Zeiten, zur Hochzeit des Lammes und alle bereiten, als Jungfern und Bräute im lieblichen Prangen, bis daß uns kommt Jesus entzgegen gegangen.

18. Und wird und in himm= lischen Braut-Saal einteiten, daselbsten die kostbarsten Ta= feln bereiten: er wird sich auf= schürken, den Liebsten zu die= nen, wer wird wohl die Schön= ste senn da unter ihnen?

19. Indessen muß Freude u. Wonne aufgehen ben allen, die allhier dem Lamme nach= gehen: bis daß wir erlangen das sel'ge Gedenen, da Jesus uns alle wird gantslich erneuen

Je kindlich und herhlich laßt sich es ansehen, wann Seelen dem reinesten Lamme nachgehen; geschmieget, gebeuget nach Göttlicher Art, daneben in reinester Liebe gepaart: So mussen schön klingen die lieblichen Lieder, die also anstim= men die reinsten Gemuther: Sophia stimmt selbst mit von

oben hernieder.

2. Michte schöners auf Erden wird jemals gesehen, als wann man vereinete Derten sieht ge= ben, die anders nichts suchen als eintig allein in reinester Lie= todtliche Schmerten, wen See= be vereinigt zu senn: die Freude des Dimmels muß bluben auf Erden, wan Gottliche Der= ten verherrlichet werden, und stetig erscheinen in reinen Ge- lich hergegen lägt es sich ansebarden.

Jungfräulichen Orden, weil nichte andere ale Liebe zu feben. Sovhia Mutter und Schwe= 6. Der Braut-Schatz des ffer ist worden, und alle zusam= Dimmels wird da erst erwor= menein Bottlich Geblut, jung= ben, wo Seelen den irrdischen also dir stetig D Lamme! nach= Gewinn. O Schönheit! wo geben, und ja nicht erbleichen irrdische Liebe begraben, da in Schmerken und Weben. tonnen sich hertenam himm-

thut wiederum scheinen nach bessers kan finden noch haben. vielem Betrüben und schmerts= lichem Weinen, da alles g beu- Mutter der Liebe! scheuf deine get im niedrigen Sinn, weil al-

ler Schmuck, Ehre war gant= lich dahin. In Wolcken, be= trubten und dunckelen Zeiten, thut unsere Liebe den Braut-Schmuck bereiten, so stethe so viel schöner in Göttlichen Freuden.

5. Die Liebe von oben bringt len dieselbige tragen im Derten. da muffen erkrancken die Sinen der Zeit, weil selbe von himms lischer Liebe gezwent. Wie lieb= hen, wo ganklich erstorben die 3. Was Freude in diesem irrdische Weben, und sonften

fraulich gesinnet in Bert und Sinnen erstorben: wo himm= Gemuth. Ach! laft une doch lische Liebe ertodtet den Sinn. ewig in diesem Sinn stehen! und erwachet ein neues mit vielem 4. Die Sonne des Dimmele lischen laben, woniemand mas

7. Obimmlische Schönheit! O

verliebete Straalen bernieder: du bist es doch, die uns alleine aefällt vor allen sonst andern al= hier auf der Welt. Alch laß une doch nimmermehr werden aezwenet, durch deine Ginfluffe wird alles verneuet, verbunden, versammlet, was sonst war zer= ftreuet.

8. Und ob sich schon wenige lassen hier finden, die sich mit dir lauter in Liebe verbinden: io brennets doch stetia auf un= ferer Bruft, daß und keine andre als deine bewufit. Dein sufes Antocken macht alles veraessen, wo wir auch in tödlichen Schmerken gesessen, dieweil du einschenckest das wahre genesen beine Ergebene worden, so kanft

licher Seelen, die dich nur al= leine zum Braut=Schatz er= Bundes-Consorten. wehlen: gib Dertens Bergnugen in reinester Brunk, laß uns vermehre.

Daga

10. Pak toben die Sinnen im irrdischen Simmel, wir können nur wotten dem leeren Getum= mel, dieweil und find andere Sachen bewußt, als die uns nur schmerken auf unserer Bruft: dein Anzua muß stetia im Grun de verbleiben, der kan schon die fremde Geschäffte vertreiben, daß wir dein Getreu-und Erge= bene bleiben.

11. Diff bleibe geschrieben, u. werde gesungen, daß es dir an uns ist zum Segen gelungen. Drum bleibe, O Fürstin! in unserm Gebiet: wir ovffern dir Dertie, Beist Sinn und Ge= muth. Sind wir dann nun 9. Du hohe Gebieterin Gott- du ftets walten in unseren Or= den als reine Jungfräuliche

Se lieblich ift der Gang. fremde Zuncigung fich regen Der uns zur Ruh hinleitet, unisonst, damit und kein an= noch lieblicher der Ort, wo selbe dere Lockung bethore, die Sin= ift bereitet. Fahr hin, O mei= nen verblende und von dir ab- ne Seel! geh ein zu deinen Freu-Lebre: dagegen die reine Lieb in den, die harte Beit ift aus, es ift zu End das Leiden.

als in den Trubfals-Tagen, da fo vereint zu fehn mit diefen ich zwar allezeit von Gottes Lämmer=Deerden. Vor alle ich meine Saat in vieler Ruh trancket, ward und viel reicher Streit wird alles Leid versusen 7. D wann ich dran gedenct!

wie viel betrübte Stunden reichen himmels-Trost in un= mußt gehen ich dabin, bis mir fern bittern Drufen: so ift kein mein Schmert verbunden. O Wunder, daß Betrübtnuf seliger Gewinn! wo ich nun= macht zu scheiden von der so mehr anlande, die harte Zeit ist edlen Schaar, die so verliebt im aus, und alles Leid zu Ende. Leiden.

Dem Lamm ergeben.

5. Wie lieblich war der Gana, den wir zusammen hatten, weil 300 Je schon und herrlich ift ein so hohe Gnad une hat so wer Gang, wann Seelen mobl berathen. Bie manche in vereintent Beifte mallen: Piebes-Lust ward in betrübten wie thun nicht oft im schwer-Reiten vom Himmel einge= sten Drang die allerbest und ichenekt in unsern Niedrigkeite, schöuste Lieder schallen. Die

2. Nun sicht es anders aus, weilich gelebt auf Erden, mich Suld getragen. Nun werd Bitterkeit, womit wir oft ge= geniesen: der Friede nach dem Trost von oben eingeschencket.

3. Wie manche Zeit u. Jahr, was Gott gab zu geniesen vor

4. Doch war mir diß ein 8. Nungehe ich dann bin, und Schmert, annoch zu denen wunsche meinen Lieben (der Beiten, weil, ehich es vernieint, ganten Schwesterschafft, Die mußte von hinnen scheiden: mir ine Bert geschrieben) au dann dieses war mein Bunsch, bleiben treu an Gott und seis noch långer hier zu leben mit nen lieben Frommen, so werden der verlobten Schaar, die sich wir alldort wieder zusammen tommen.

6. Dif war mein grofte Freud, Einzeit igt oas Bunder-Spiel,

sondttes Geist das Paradics Die Eigenheit gibt Gott wol aunwieget, diß ist des reinen Preiß, wo sie kan in sich selb= Beiftes Kull, die oft die grofte ften senn erhoben; gehts ans

Paitrerkeit veriuset.

2. Mer in der Gelbheit Wil- hervor ein unversöhnliche Tobi len steht, und dienet Gott nach 5. Die Einigkeit, soliebe bat, eigner Babl und Meinen, wird ist unfre Quell, aus GOttes plotlich, wie vom Wind, ver= Hert entivrungen: wer thut

3. Des abgefallnen Men= vernichtet. schen Stand ist, sich und seinen 6. Kommt her, und seht den Sinn als GOtterbeben:drum hohen Staat, worin man fiebt kan er auch dem Bruder-Band, die reinen Geister stehen, ver= to Wins Raht une lehrt, die einet nach des Höchsten Rath: morindie Welt wird zum Ge- dein fremdes Schild kan allhier richt erhalten, und wen sie eine nicht auf eine Stund bestehen: mal in Verhafft, der muß an wo das vereinte Einheits-Bild. Peib u. Seel u. Beift erkalten. erbleicheft du, und muft zu

4. 2Bo dieser Greuel abge= Grunde geben. lassenheit kan GOtt erheben.

ders als wie ihre Beiff, so kount

weht, so bald die Krafft im verachten diesen Rath, ist von Wesen thut erscheinen. Die der Sund und alten Keind be-Probe von dem reinen Licht, zwungen. Das himmelreich aus Gottes Beift und seiner wird offenbar, wo Liebe ihren Kull erboren, ist, daß sie diesen Thron-Sitz aufgerichtet: und Wahn zernicht, den sich der wo der reinen Rirchen Schaar, Gelbheit Sinn aus sich erkore in Einheit steht, ist aller Greul

Ghr nicht geben. Die Gelb= in reiner JEsus-Lieb dem Lain beit ist der Sunden Krafft, nachgeben. Weg Gigenheit,

than, da grünet aus dem Tod 7. Nichts schöners ist auf ein ander Leben, u. bricht herfür dieser Welt, ale wo man sieht ein andre Bahn, worin Ge= dasParadieffausgrunen: was

Dag2 Gins

Ein= und Reinigkeit darstellt, gen in GOtt genesen seyn an= lichkeit vom Himmel ber läßt 3. Wie mancher Schmert u. sich hernieder auf die Lieben, Leid hat mich umgeben in der so gehn im Jungfraun-schmuck betrübten Zeit und kurken Le= einher, auf ewig hin dem keu- ben. Was wird die Ruhe senn schen Lanun verschrieben.

schönen Glant hinführomehr können bemackeln, weil selbst der Weisheit Perlen-Krantz daselbsten scheint als reine Lich= tes-fackeln? Oschöne: Schmuck in solchem Stand! den difi Ge= schlecht in Niedrigkeit thut tra= gen. Zuletzt wird man mit Schmert dadurch versusen. Gott verwandt, wo man um seine Lieb thut alles wagen.

M Je sind doch meine Tage vergesit des Jammers nicht all= 10 verkurtet, die Schwe= hier auf Erden, so kontihr dor= stern, Bruder, Freunde stehn ten mit verherrlicht werden. bestürket: ich selbst wolt GOtt erst in die Arme fassen, mußt 300 Je wirds zuleht so schon aber ploblich gehn die Todes= 20 aussehn, wan aller Jam= Straaffen.

da ist das schone Himmels= noch zun Zeiten, und mußte Bild erschienen. Diel Freund= doch so bald von hinnen scheiden

nach so viel Leiden? Ich werde 8. Was wird wohl diesen schauen GOII mit vielen Freuden.

4. Die Schmerten sind da= bin, nach viel Verlangen, nun wird mich Gottes Gut erst recht umfangen: weil er der Sunden Sold selbst wollen buffen, und meinen Todes=

5. So scheide ich nun hin, ihr Schwestern alle, send meiner ein Gedenck zu tausend malen:

mer gant wird fenn verschwun= 2. Wie ist mein Schmerken den? wie werden nicht die vie= doch so bald vergangen? da ich le Wehn vergessen senn, und mich sehnte mit so viel Berlan- bleiben gat dahinden. Obschon

die Traurigkeit der Nacht Zeit, wann er des Leidens mir oft viel Schmerken zu- Bitterkeit wird nehmen gank gedacht, daß alle Doffnung bin, dahin. und Gnad, einbringen den Ge= ten, Leid und Jammer: dort minn.

Pein, ich weißkein ander Ziel. vergehn. Wann die Gedult die Soff= es nie zu viel.

und Wander-Schritten trag hoht. niederschlägt den und von GOTT erneut.

so wird doch endlich meine 4. Drum will ich jett so gehen Saat, durch Gotte Breiche Gut bin, u. tragen meinen Schmer= blubt mein Deil mit viel Ge= 2. Muß ich jett schon in vie= winn, wann ich werd gehn lem Leid und Elend senn als in meine Rube = Kammer. war ich gar vergessen: thut Drum ift mein Dert in GOtt mir doch Gottes Gutigkeit erfreut, weil dort das Glück aus seiner Bull viel reichen der Ewigkeit mich wird in sich Trost einmessen: und wann erhöhn. Da wird ein Ende der der Schmert mir schencket ein Befahr, die Derrlichkeit, so of viel bittre Weh'n und Todes= fenbar, wird nimmermehr

46. nung nährt, und Langmuth 5 Jon ist erhöht: Ehr und recht in GOtt bewährt, da ist a Majestät ist ihr Schmuck und hohes Prangen, weil sie 3. Mein Elend gehet mir hier am Creut behangen, wird awar nach, in allen meinen Trit' in Majestat sie von Gott er=

ich des Leibes Ungemach. Ach 2. Zionwird verneut; die Berwie so viel mußsennallhier ge= heisfunge: Zeit bringet ein die litten! doch ist der Trost ins suse Beute, vor ihr viel gehab= Derts geprägt; obschon der tes Leide wird sie nun erfreut,

tief gebeugten Sinn. GOtt 3. Har die lange Nacht ihr weiß schon seine Stund und viel Leid gebracht, wird es so 2993 viel

viel schoner stehen, wann sie je= auf die Sohu. dich weit umseh. derman wird sehen gehn im 9. Alle, die dir feind, und zu= Lichtes-Pracht, nach der lan= wider sennd, werden kommen,

gen Macht.

4. War ibr Witwen: Stand schon mit GOtt verwandt al= hier ben so viel Beschwerden: was wird erst aldorten werden, wannes umgewandt im Gr= quickungs=Stand.

5. Schön, wie Rosen stehn, ist ste an zusehn: wann ihr Glants thut hoher steigen, thut sich ihre Schöne zeigen: lieblicher zu sehn als die Rosen stehn.

6. Der Propheten Sinn gehet auf dich bin: deine Schöne macht sie grunen, daß dir muß zum Segen dienen, tvas ihr ho= her Sinn auf dich deutet hin.

7. Wann dein Glank wird senn wie der Sonnen-Schein, dann wird über dir aufgehen, was im Duncklen sie gesehen ohne Lichtes-Schein, was wird schöners senn?

8. Tritt nun auf die Hoh, dich sehr weit umseh, wie von allem End der Erden nun zu dir ver= fammlet werden. Drum tritt

tief sich neigen: und vor deiner Höh sich beugen, alle die dir feind, und zuwider sepnd.

10. Dein gehabtes Leid in be= trübter Zeit, wo du warst so lang gesessen, wird auf ewia seun vergessen; D was große Freud folget nach dem Leid!

11. Deine Jungfrauschafft, die lang in verhafft, da du mu= stest traurig geben, die Veräch= ter um dich seben, bricht aus der verhafft in des Geistes

Rrafft.

12. D! wie schon wirds stehn, und senn anzusehn, wenn dein Liebster selbst wird kommen, der den Schmerken weg ge saint den vielen nommen, Wehn. Owie schon wirds stehn

13. Dann wird dir zu Theil ein so groses Deil, weil dich Gottihm hat erseben: ist, nach so viel Leid und Wehen, ein so groses Deil worden dir zu Theil.

#### Dialm 80.

U Hüter Afrael! der du, wie eine Decrde, Joseph und sein Geschiecht bieber ge= butet bast: erscheine über uns, damit gesehen werde, wir hoch Laft dein Gewalt und Macht für Ephraim bergeben, auch Benjamin, der dir mit scheint, nachdem es dir gefällt. vertilat durch deine Sand.

obne Maaß uns täglich wie= ten gebreitet aus, bis an das der ein: wir sind zum Zanck auserste am Meez; u. seine Zweis

und dir zuwider senn.

3. O GOtt der Herrscharen! sen unser Troit in Zagen, laff leuchten über uns dein gradia Angesicht: erhöre unire Bitk. wend dich zu unserm Klagen. damit genesen wir in deinem auf Cherubim du dich gesetzet reinen Licht. Du hast uns ein= gehohlt, gepflanket als die Res ben, zum Weinstock binge= bracht, der aus Egyptenland jenen zugezehlt; Manasse mus geholt dabin, wo man dir se auch, HErr, deine Wunder Preis und Ruhm thut geben. seben, wann deine Sulff er= und Volcker ( dies nicht werth)

2. Ach! troste une doch nun, 4. Du hast gemacht ihm D Gott! in unserm Zagen, Bahn, und lassen wurteln, lafteuchten über une dein Gna= grunen, fo daff er weit und breit den-Anacsicht. Ach wie so lang das Land erfüllet hat; sein wilt du nicht boren unfer Rla- Schatten mußte Berg und gen? wend ab den grofen Born, Wald jum Segen dienen, die den du auf une gericht Wir Cedern Gottes gar wurden essen unser Brod gar oft in nach weisem Rath bedecket ü= vielen Thranen, und schenckest berall. Du hast ihn aller Or= geiett den Nachbaren, und ge sind daselbst gesehen wors Denen ein Spott, die deine Zeind, den, daß drüber jederman fich bat

hat verwundert sehr.

5. Warum hast du dann sei= nen Zaun um ihn zerbrochen, daß ihn zerreissen kan, wer nur vorüber geht? Die wilden Schweine sennd daselbst hinein getrochen, ein jedes wildes Thier verderbet seine Statt. O HErr GOtt Zebaoth! thu dich doch zu uns wenden: schau doch vom Himmel her, und fieh uns gnadig an; such detnen Weinstock heim, daß sich die Schöfiling finden am Stamm, daß niemand sie da= dir aus deiner Rulle satt.

von abbrechen kan.

6. Und zwar nur um den Zweig, den du dir fest erweh= let, weil er so gar verbrandt und ausgerott mußsenn. Bon deinem schelten DErr, wurd er als wie entseelet: wend deine Sand über den Mann der Rech= ten dein, über des Menschen Sohn, den du dir selbst ersehen: so weichen wir nicht mehr vom Leben deiner Gnad. Lafi le= ben une, damit wir können dich anflehen: so werden wir in

ENDE.

| さればは本では、一般では、                             | 料分為            | そうない 一般の神られられられ                                    | 19 2  |
|-------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------|-------|
| राजाव वावाकवावावावावाव वावाव वावाव        | <u>ज्ञाग्र</u> | ওল্ভান্ত্রতাহ্বতাহ্বতাহ্বতাহ্বতাহ্বতাহ্বতাহ্বতাহ্ব | 观赏    |
| William Control                           | Re             | gister.                                            | 103   |
| · 11年 - 1211年9 田田                         | JII.           | 9.414.44                                           | 11(3) |
|                                           | MITTE          | Das Creuk der Drang                                | 424   |
| Ach GOtt! ich fleh um                     | 296            | Das freudige Lallen                                | 156   |
| Ach Gottl thu dich                        | 296            | Das grünen unsrer Saat                             |       |
| Ach GOtt! wie mancher                     |                | Das kleinste 3ch und                               | 309   |
| Ach HErr! wan wird                        | 297            | Das Leiden währet                                  | 310   |
| Ach HErr! wie lang                        |                | Dasliebliche Ulnarmen:                             | 427   |
| Ach komme bald! mein                      |                | Das Mun die stille                                 | 423   |
| Ach verzeuch doch!                        |                | Dein helles Licht                                  | 158   |
| Ach wie ist so gar ver=:                  |                | Dem DErren jauchzt                                 | 3IE   |
| All dein Thun und                         |                | Dem DErren singet                                  | 312   |
| Alle die im Geist cr=                     |                | Der bittre Kelch und                               | 158   |
| Alles was wir alhier                      |                | Der Engel Chor:                                    | 142   |
| Aufdu ganhe Zions=                        |                | Der frohe Tag bricht                               | 160   |
| Auf du keusches Jungf:                    |                | Der Geist des HErrn                                | 428   |
| Aufdu meine Scele                         |                | Der Glaube siegt durch                             | 48    |
| Auf ihr Gaste macht                       |                | Der HErr groß und                                  | 313   |
| Auf schmücke dich                         |                | Der HErr ist hoch in                               | 163   |
| Auf und machet euch                       |                | Der reine Geist aus                                | 316   |
| Auf Zioniten auf                          | 421            | Der reine Lebens Geist                             | 164   |
| Bi.                                       | 20.5           | Der Schmerhen den                                  | 430   |
| Bin ich arm und fleine                    |                | Der Tag von Freuden.                               | 49    |
| Bin ich schonder Welt: Bin ich hier schon |                | Der tiefe Fried                                    | 3     |
| Bin ich schon Lebens                      | 30/            | Der Weg jum Bat: Des HErren Zweig ift              | 165   |
| 211 tay layou Crottio                     | -              | Die Bluth ist aus die:                             | 167   |
| Dann wird die Buft                        | 42.6           | En Simily if who bit.                              | Die:  |
| Same store on would                       | 7-0            | X.                                                 | Dit.  |

| Die Braut hort schon     | 143  | Ein Lämmlein geht        | 62          |
|--------------------------|------|--------------------------|-------------|
| Die Klammen der Liebe    |      | Ein lautrer Beift ift    | - g.        |
| Die Flammen reiner       |      | Ein Priester der ge=     | 326         |
| Die feurige Liebe        |      | Ein reiner Geist ist     | 434         |
| Die Freud am DErrn       | 317  | Ermuntert euch ihr Rin   |             |
| Die heilige Einheit      | 50   | Ersencke dich in deinen  | 64          |
| Die himmlische Liebe     | 55   | Ersencke dich mein Derte | 330         |
| Die Hoffnung steht       | . 5  | Es freue sich der gante. | 9.          |
| Die Hoffnung träget      | 431  | Es hat das Silber        | 432         |
| Die klugen Jungfraun     | 174  | Es ist des Leidens       | 331         |
| Die Liebe die sich       |      | Es ist führwahr          | 302         |
| Die Liebes Gemeinschafft |      | Es ist geschehn, wir     | 10,         |
| Die Liebe ist mein Loof  |      | Es ziehe uns der         | 333:        |
| Die Liebe würckt und     | 57   | LLE SONNER               | los III     |
| Die reine Jungfrauschaf  | t 58 | Freu dich, Jerusalem     | 435         |
| Die Sonnist wieder auf   |      | Freu dich, Zion          | 190         |
| Die starcken Bewegung    |      | Freudig werd unserem     | 188         |
| Die Stille des Geistes   |      | Freudig will ich singen  | 189         |
| Die stille Sabbaths-Fenr |      | Freuet euch nicht meine  |             |
| Die Straassen Zions      |      | Fried und Freud sen      | 191         |
| Die Suse, die mich       |      | Froh bin ich weil ich    | 335         |
| Die Weißheit ist mein    | 186  | Frolocke, rühm und       | 437         |
| Die Welt ist mir         |      | <b>6.</b>                | 12 TOTAL    |
| Die Wunden, die ich in   | 7    |                          | 192         |
| Die Zeit ist aus mein    |      | Geh auf du edles         | 439         |
| Du Hüter Israel          | 494  | Gelobt sen GOtt der      | 194         |
| Coin Chaich San Chath    | 11/5 | Gelobt sen GOtt zu       | 194         |
| Ein Geist, den GOtt      |      | GOtt den du mich         | 337         |
| Ein Hert, das Gob Cott   | 60   |                          | 196         |
| Ein Hert das sich GOtt   | 61   | GOttes Wohning ist       | 197         |
|                          |      |                          | <b>GOtt</b> |

| GOtt ist bekannt dem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 199   | रेक   | gehe hin und wandle   | 15   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-----------------------|------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |       | gehe nun in Hoff:     | 344  |
| Bott wir kommen dir                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 66    | ido   | gehe zwar so hin      | 345  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 201   | to    | geh gebückt den       | 212  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |       | geh oft traurig       | 346  |
| The state of the s | 206   | ich   | hab das höchste       | 347  |
| The till ten S THE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |       | habe mir erwehlt      | 347  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |       | hab mir die ewige     | 72.  |
| SErr hore mich dann                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       |       | hab wied'r einen      | 215  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 207   |       | hasse alle fassche    | 348  |
| Dert der Liebe reine                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 68    |       | kan nun in stillem    | 350  |
| Bergens Bruder die                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 99    |       | lauf den schmalen     | 217  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |       | lebe vergnügt         | 73   |
| Horet mir zu ihr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 447 8 | 30    | lebe zwar so hin      | 15   |
| Alberta State of                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       | Tob   | lege mich denoch      | 74   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 212   | 34    | liebe gant umsonst    | 15   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       | S.C.  | reiße fort nach jener | 16   |
| 3ch bin daheim und                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 70 8  | 34    | schrene HErr zu dir   | 450  |
| Ich bin eine Rose                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | II    | S.A.  | sehe die Pflantzen    | 218  |
| Ich bin ein grüner                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       | Set.  | sehe mit Freuden      | 210  |
| Ich bin ein sehr beschwer:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 71    | 200   | Gehe genflantet       | -    |
| Ich bin ein Täubgen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 341   | 34    | stehe gepflantet      | 223. |
| Ich bin ein Wander                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 449   | CA    | weiche nicht in       | 351  |
| 3ch bin froh in mei:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 342   | 24    | weiß gewiß es         | 352  |
| 3ch bin getrost und                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 343   | 34    | weiß gewiß mein       | 352  |
| Ich bin in GOtt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 13 5  | Sim.  | weiß nichts anders    | 353  |
| Ich bin sehr gering                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 13 5  | San A | werde aufs neue       | 354  |
| Ich bin verlobet nun                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       |       | werde kräfftig ange:  | 226  |
| Ich bleib daheim damit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | . 10  | 7.4   | will den HErren       | 228  |
| 11:43                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       | )(2   | 1.                    | 34   |

### Regifter.

| 3ch will in Hoffnung          | 355                                     | Mein Geist ist Hoffnungs  | -45E  |
|-------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------|-------|
| Ich will tragen meine         |                                         | Mein Geift ift über       | 363   |
| SEstu den ich liebe           | 78                                      | Mein Beift ift voller     | 84    |
| SEfu meines Dergens           | 356                                     | Mein Geist verlangt       | 365   |
| Esus Dirte meiner             | :80                                     | Mein Seift wird nun       | 242   |
| Besus ift mein liebstes       | 357                                     | Mein Gluck das ich        | 11129 |
| Ihr Br: und Sch: von          | 228                                     | Mein Hert bringt für      | 453   |
| Ihr Bürger des Himels         | 229                                     | Mein Hert das ist bereit  |       |
| Ihr Gaste machet              | 230                                     | Mein Derte ist plotlich   | -86   |
| In der millen Hertens         | 233                                     | Mein Hert ift Freuden     | 187   |
| In der Stille ohn             | 234                                     | Mein Hert ist froh        | 455   |
| In GOttwerliebet              | 17                                      | Mein Dert ift in GOtt     | 1456  |
| Ist es nun aus mit            | 2.8                                     | Mein Hert ift voller      | 366   |
| Bst mein Leben schon          | 1.8                                     | Mein Herhist wohl         | 368   |
| Springer & Hard               | 11                                      | Mein Hert kan wohl        | .88   |
| Ran das Verlangen             | 18                                      | Mein Dert soll singen     | 89    |
| Rinder der Liebe die          | 236                                     | Mein Hert weiß keine      | 13    |
| Rinder unsver Liebe           | 237                                     | Mein JEsu leite mich      | 368   |
| Romint all ihr lieben         | 358                                     | Mein in GOtt verliebter   | 20    |
| Rommt ihr Glaubens            | 238                                     | Mein innigstes Sehnen     | 370   |
| The title the Endoction       | ,~90                                    | Mein Leben ist dahin      | 90    |
| Leit mich mein GOtt           | 359                                     | Mein Leben ist versuncken | 457   |
| Lobsinget lobsinget dem       | 239                                     | Mein Lieb-verliebter      | 20    |
| m                             | -07                                     | Mein Seel soll Gott       | 243   |
| Mein ausers Leben sieht       | 360                                     | Mein Verlangen hat        | 2/1   |
| Meine Freude ist dahin        | 83                                      | Muß ich schon oft traurig | 379   |
| Meine Secle soll nun          | 941                                     |                           | 112   |
| Mein Freund hat mich          | 1364                                    | Mun bringet mir die       | 458   |
| Mein Geist ist hoch er:       | 262                                     | Run fliest die Liebe      | 91    |
| The state of the state of the | .,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, | 9                         | Nun   |
|                               |                                         |                           |       |

| Mun gehen die Beister     | 92   | O ZEsu thu mir doch        | 378  |
|---------------------------|------|----------------------------|------|
| Mun gute Macht du         |      | O ihr Kinder einer         | :256 |
| Nun hab ich meinen        |      | O komm doch bald           | 461  |
| Mun ist die frohe Zeit    |      | Omein Täublein reiner      | 107  |
| Dun ist mein Glaubens     |      | O stille Ewigkeit          | 379  |
| Dian tomen die Zeiten     |      | D stille Friedens-Ruh      | 257  |
| Mun muß der Perlen        |      | Daufe Dimmels-Luft         | :259 |
| Mun sieht der Geist       |      | O suser Fried O edle       | 109  |
| Mun sind wir auf der      |      | O Tauben-Einfalt           | 379. |
| Mun singen wir das        |      | O was grose Moth           | 380  |
| Mun walle ich getrost     |      | D was herrliche Gange      | 110  |
| Mun walle ich im          |      | O was vor enge Pfad        | 261  |
| Mun werde ich sehr        |      | O was vor Gunst und        | 262  |
| Man werde ich wieder      |      | O was vor verborgne        | 112  |
| Mun will ich mitkreuden   |      | O was wird das senn        | 114  |
| Mun wird mein Herte       |      |                            | 116  |
| O and annual to School    | - 40 | Divite to oft in manages   | 381  |
| Dauserwehlte Schaar       |      |                            | 264  |
| Ob ich schon jetzt-annoch | 3/3  | O mis more ich dich nach   | 383  |
| Dou felige einfam         |      | O wie werd ich dich noch   | 382  |
|                           |      | D wohl dem der gefun:      |      |
| Dou tiefe Liebe GOt       |      | O wo ist mein Braut:       | 383  |
| of freundliches Umar      |      |                            | TIO  |
|                           |      | Perl aller keusch-ver-     | 419  |
|                           | 276  | 98                         |      |
|                           | 250  | Rufft getrost blaßt die    | 384  |
| D JEsu Krafft der         | 377  | Starle general compression | 707  |
| D JEst meiner Geelen      |      | Seele schließ dich ein     | 121  |
|                           |      | Scele was ist schöners     |      |
| 3Esu reine Lebens         |      |                            | Seht |
|                           | -    |                            | 7    |

| Seht die edlen Schaaren  | 22  | Wann sich das Glück      | 11133 |
|--------------------------|-----|--------------------------|-------|
| Seht wie der edle Zweig  |     | Wann wird die Zeit       | 389   |
| Siehe das ist mein       |     | Wann wird doch einst     | 389   |
| Singet lobsinget dem     |     | Wann Zion wird entbun    | 1:269 |
| So ist die Gnaden        |     | Was hilfft mich dann     | 127   |
| So können wir dann       |     | Bas ift das Leben        | 390   |
| So lebet man in GOtt     |     | Bas ist doch Bessers     | 3E    |
| So muß die Hoffnung      | 465 | Was ist doch Liebers     | 32    |
| Sophia bleibt verlassen  |     | Was ist wohl Bessers     | 391   |
| So zeuch dann hin        | 25  | Bas Schmerken haben      | 391   |
| our species south the    | 1.0 | Weh dem Menschen         | 393   |
| Unser Leben ist verbor:  | 26  | Beil die Wolcken-Seul    | 27I   |
| Unfre Doffnung muß       | 27  | Wen die Liebe aufge=     | 129   |
| 3 3 4 4 4                | 10  | Wenn das sanffte GOt:    | 274   |
| Bereinte Lieb laß mich   |     | Wenn der reine Lebens    | 276   |
| Biel Schmerken und       | 469 | Wenn himmlische Liebe    | 277   |
| Von Gnad und Gute        |     | Wenn ich hier mit mei:   | 394   |
| Von Herten will ich      | 471 | Wenn JEsus Brunen        | 279   |
| 28                       |     | Wen JEsus die Herten     | 396   |
| -Wach auf und brich      |     | Wenn mein Geist ist in   | 131   |
| Wann alles ist in mir    |     | Wenn mir das Creuk       | 398   |
| Wann alles zu Pulver     |     | Wer das höchste Gut      | 482   |
| Wann die Krafft von      |     | Wer die ew'ge Schah      | 133   |
| Wann ein Geist ist in    |     | Wer die Liebe Gottes     | 33    |
| Wann Gott sein Zion      | 267 | Wer im HErrn ge:         | 413   |
| Wann ich in der Stille   | 388 | Wer kan verdencken       | 283   |
| Bann in sehr groser      | 479 | Wer wird in jener neuen  | 135   |
| Wann meine Seel in       | 29  | Wer bin ich doch allhier |       |
| Wann meine Tag und       |     | Wie fähret dahin mein    | 136   |
| Wann mein Ziel ist recht | 30  | Wie fein siehts aus der  | 34    |
| 41.102 E.                |     | Lie miles anni - 12      | Sole  |

|                           |     |                          | -   |
|---------------------------|-----|--------------------------|-----|
| Wie freudig und lieblich  | 483 | Wir leben gant ver:      | 40  |
| Wie freuet sich mein      |     | Wir leben in viel        |     |
|                           |     |                          | 41  |
| Wie herrlich und lieblich |     | Wir leben wohl und       | 41  |
| Wie innig kan ein Hertz   |     | Wir sitzen nun in tiefer | 42  |
| Wie ist doch der HErr so  | 402 | 280 der Tauben Einfalt   | 140 |
| Wie kan doch ein Herte    | 35  | Wo die vereinte Krafft   | 43  |
| Wie kan mein Hert         |     | Wo geh ich hin auf       | 410 |
| Wie kindlich und hert:    |     | Wo ist doch mein         | 411 |
| Wie lange soll mein       |     | 280 soll ich hin         | -   |
|                           |     |                          | 412 |
| Wie lange solls noch      | 403 | 3                        |     |
| Wie lieblich ist der      |     | Zage nicht du kleine     | 414 |
| Wie macht die Lieb so     |     | Zeuch hin O liebe Seel   | 286 |
| Wie manches Leid          | 404 | Zion bluht und grünet    | 137 |
| Wie schön gehte zu        | 405 | Zion geht schwark        | 287 |
| Wie schön u. herrlich ist |     | Zion hat im Beift        | 289 |
| Wie sehnet sich mein Geis |     |                          | 492 |
| Wie sehnet sich mein Dert |     | Zions Herrlichkeit thut  | 414 |
| Wie selig ist wer alles   |     | Zion werde hoch er:      | 291 |
| Wie sind doch meine       |     | Zion wird nun bald       |     |
|                           |     |                          | 415 |
| Wie sind wir nun so in:   |     | Zu dir HErr JEsu         | 417 |
| Wie sind wir nun so       |     | Zulest muß werden        | 44  |
| Wie stillist Zion worden  | 408 | Zuletzt nach wohl voll:  | 293 |
| Wie thut die Lieb so      |     | Zulett wird doch das     | 418 |
| Wie wirds zuletzt so      | 491 |                          | 1 0 |
| Bon mine a anish la       | 17- |                          |     |

ENDE.

| The feet of the second                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | The first of the state of the s |
| who, jet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | in it de lier in the second                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| den voor mus<br>Julie milie dingester en da                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | रहें , इसे तरे बार ने लंडे का                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Orb In all man and organization of the                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | केंद्र हैं के हैं, का वाद के में                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | के अधिको अस्त अस्ता अस्ता ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 214                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | - 104 (a) to total 1025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| State of the state of the                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ARE INSTANTS TOOPE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 38 7 0 mm 1 1 2 2 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4-14" 01'44 / 0101h 10'2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | . जि. ५ मार्थ काल मा मार्थ मा १ ५०५ ।<br>जन्म                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| างหา เรียวข้อ กลาส์ดใกรดำรัฐ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | व्याप्त विकृतिया विकासि १८%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| the state of the s | र पूर्वितारमाता हो हो राजा मार्थित स्राप्त                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| The state of the s | Signatural Commencer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Carry Marine Marine State Comment                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 19月夏日北美国                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ्रेट देशी हो साम का का कार्य है।<br>इ.स. १९६१ समय का कार्य कार्य कार्य                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| A SEE SHOW                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | १ - १ के समय-अवस् देवी स्त्री                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | The DEPTH OF THE PROPERTY OF THE PARTY.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Leading the state of the state  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | They continued his old to                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |







868 EPHRATA CLOISTER HYMNS. Das/Gesang/Der Einsamen und verlaffenen/ Turtel-Taube/Hemlich der Christlichen/Kirche/.

"This is the first book of the hymns of the Ephrata Cloister, printed upon the Ephrata press, and is the finest copy known to those familiar with the subject. Many copies stop at page 294, others at page 419. This copy, not only has the whole 495 pages, but a number of additional hymns inserted. The book is exceedingly scarce."—[S. W. P., 1882.]

4to Calf. Ephrata Dructs der Bruderschafft im jahr, 1747.

Aor Pennyfactus mmanandum in his copy sold at his Sxiculis Sale Oc-Toler 26 1920 (Framais)

Prices at Pinny factor Sale Pt VIII of other copies 37 nov 1908

38

# 14

128 1747. DAS GESANG DER EINSAMEN und verlassenen Turtel-Taube Memlich der Christlichen Kirche. 4to, half bound. Ephrata, Drucks der Bruderschafft im Jahr, 1747.

Fine copy with the whole 495 pages, in original binding and with MS. notes of the curious Ephrata Music for 589 of the Hymns. This copy differs from others in having an additional stanza printed to the hymns on page 50. Has also bound with it "Nachklang zum Gesang der einsamen Turtel Taube Enthaltend eine neue Sammlung Geistlicher Lieder." Ephrata, Drucks der Bruderschafft. Im Jahr, 1755.

Both are very rare and fine copies.

+10

1747. ANOTHER COPY.

The First collection of the Ephrata hymns, printed on their own press. It came out in various shapes, but this is the fullest and finest copy known and is the one described by Hildeburn. It differs from the preceding, from the fact that it contains 14 pages of additional matter, not to be found elsewhere.

#5

1747. Another Copy.

4to, half bound. Ephrata, Drucks der Bruderschafft im Jahr, 1747.

This differs from the preceding, as it only contains 359 pp. and the Index, and the reading matter from page 296 to 359 is different.

of the lonely and fusakin Juntle Dork, lat is of the Christian Church 5 The 1st arginal your took fronted at Ephrata. ( + first in Amer) Bussels development of the Efhala music to they & fractice stimus lated the freduction of now homes of the Silitary + demand anose for a new hymn book hi place of the Wayranchi Stigel of 1739. Struce This book The 1st Edition (Same date as this) Contained 360 pp. + 277 bymasabout two - Thirds of them by Bussel Limself

